

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

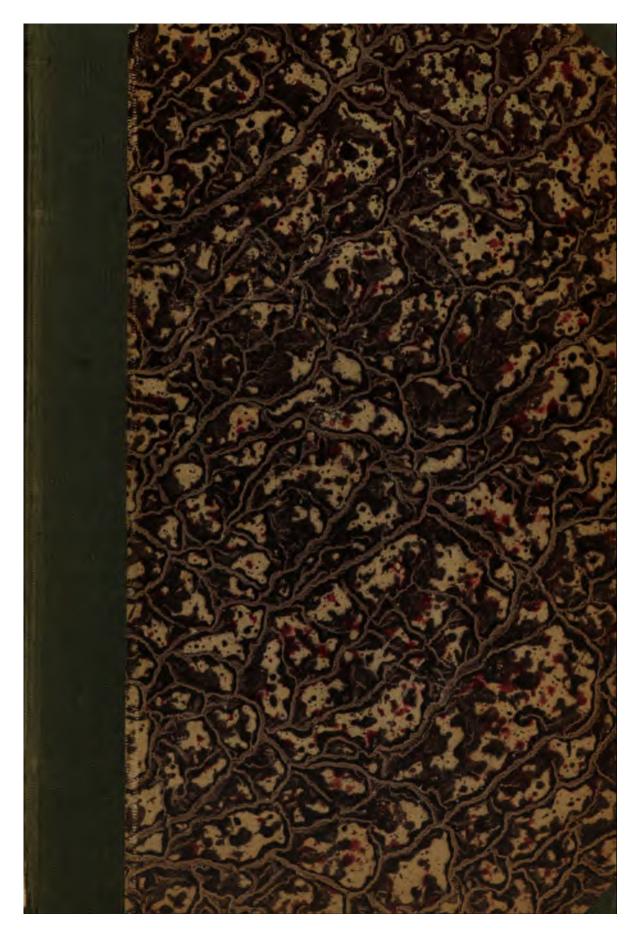



SCIENTIA



į

B



# Hand hand

der kirchlichen

Runst - Archäologie.



# Sandbuch

ber firchlichen

# Kunst-Archäologie

bes

# deutschen Mittelalters

von

Seinrich Stte,

Dritte umgearbeitete Auflage.

Dit 13 Ctablftichen und 362 Golgichnitten.

Leipzig, A. D. Weigel. 1854. Elm Arts

 $\wedge$ 

7950

.089

1854

## Vorwort.

Es ift mir nicht unbewußt, und ich habe es schon durch die Bertauschung des früheren bescheideneren Titels "Abriß" mit dem anspruchsvolleren eines Sandbuches der Krchlichen Aunstarchaologie des deutschen Mittelalters andeuten wollen, daß die von dem herrn Verleger angeregte und durch literarische Unterstützung geförderte abermalige herausgabe dieses Buches die an dasselbe zu machenden Ansprüche steigern muß: ich habe daher mit Beibehaltung des ursprünglichen, meines Wissens überall beifällig ausgenommenen Planes das Ganze dem seizigen, zum Theil freilich in einer Krise besindlichen Stande der Kunstgeschichte gemäß fast durchaus neu bearbeitet und mich mit Beibehaltung des gedrängten Vortrages bemüht, dabei mehr in die Tiese als in die Breite zu gehen.

Das Buch wird in seiner neuen Gestalt, namentlich auch burch bie gablreichen Illustrationen, wie ich mir schmeichle, als grundlicher und vollständiger Leitfaben fur Anfanger und Dilettanten hoffentlich gewonnen haben, burfte aber auch Rannern vom Fache, welche bereits bie fruberen Auflagen nachfichtsvoll aufnahmen und benutten, vielleicht als Sandbuch jum fcnellen Ueberblic bes bieber gewonnenen literarijchen und monumentalen Stoffes bienen konnen, was ungeachtet ber großen Menge einzelner Rotizen burch bie ftreng beobachtete leberfichtlichkeit ermöglicht ift. Obgleich ich nun auch in biefer Beziehung eine relative Bollftanbigfeit angestrebt habe, fo mag ich bennoch hinter biefem Biele jurudgeblieben fein, ba mir bie Berhaltniffe, in welchen ich lebe, gar Manches erschwerten, wo nicht geradezu unmöglich machten. Ueberdies bietet die kunftgeschichtliche Literatur Die Schwierigkeit bar, bag viele Berte in langen Friften heftweise erscheinen und in biefer Beit nicht selten Titel und Berleger wechseln; andere kommen gar nicht in ben Buchhandel ober nur als Commissionsartitel, und Bieles ift in entlegenen Beitschriften gerftreut, burch welche Umftanbe eine fichere Beberrichung bes gangen Gebietes ungemein erschwert wirb. Auslandifche Werte habe ich nur ausnahmsweife angeführt und gahlreicher allein ba, wo biefelben, wie g. B. im Bereiche ber Ifonographie, noch als Sauptquellen gelten muffen. Sollten Buch und Berfaffer eine abermalige Auflage ju erleben fo gludlich fein, fo werben alsbann manche Brrthumer, an benen es jest freilich nicht fehlen mag, Berbefferung finden.

In bem letten Jahrgehnt feit ber erften Berausgabe biefes Buches ift ungeachtet ber Sturme ber Beit bas Intereffe an bem Studium ber firchlichen Runft auch unter bem firchlich gefinnten Publicum offenbar gewachsen, so bag ich bon biefer Seite als Diener ber evangelischen Rirche wohl nicht mehr wie von bem vormaligen Bietismus bie Beschuldigung ber Beschäftigung mit frembartigen Dingen zu befürchten baben burfte. 3ch bin zwar auch ber neuerlich ausgesprochenen Unficht, daß man Gott in einer Brettbube eben fo wohl bienen könne, ale in einem gothischen Dome; aber bas weiß ich gewiß, bag bas Christenthum feine große Aufgabe, fich aller Formen menschlicher Thatigfeit ju bemachtigen und ale ein Sauerteig die gange Raffe zu burchdringen, auch auf bem Bebiete ber Runft nicht berläugnen barf, und bag, falle es unter driftlichen Bollern überhaupt eine Runft geben foll, es bie Schuld ber Rirche fein wird, wenn bie Runft eine undriftliche ift. Die lebensfrische Rirche ber erften Jahrhunderte, von Sause aus und mit Recht eingenommen gegen die damals mit bem Beibenthume ibentische Runft, brauchte nur furze Beit, um auch biefes Bebiet bes menfchlichen Beiftes mit ihrem beiligenden Odem zu burchbringen, und bat fich ber befehrten Runft als eines trefflichen Gilfsmittels zur Erreichung ihrer ewigen Zwede fehr balb zu bedienen gewußt. Die Ginficht in ben Bang biefer Eroberung muß auch von bem evangelischen Gottesgelehrten geforbert merben, und bie Erkenntnig bes menschlich Falfchen und Unreinen, mas fich auch auf biefem Gebiete, und zwar aus benfelben Urfachen wie auf anberen rein theologischen, bem gottlich Wahren und Beiligen im Laufe ber Beiten beigemischt hat, darf ihm nicht fehlen. Wenn die katholische Kirche ber Gegenwart sich von ber fleischlich-uppigen Runft ber Jefuiten nach ben feuschen Formen bes breizehnten Jahrhunderte jurudzuschnen angefangen hat, so ift dies ein erfreuliches Beichen von bem Wiebererwachen ihres driftlichen Bewußtseins, aber bie evangelische Rirche fann ihrem Brincipe gemäß fich mit bem blogen Rudfchritte nicht begnugen, sondern hat auch hier die bobere Aufgabe, auf bem positiven Grunde, ben bie begeisterte Frommigkeit bes Mittelalters gelegt hat, unter Ausscheidung bes beigemischten Unreinen fortzubauen, und es wird niemals zur Unzeit sein, wenn fle fich biefer Aufgabe bewußt wirb. Allerdings find ber Rirche Jesu in ber Gegenwart bringendere Aufgaben gestellt, allein es giebt ja ber Gaben und Rrafte fo viele und verschiebene, dag es gestattet fein wird, das Gine zu thun, ohne bas Andere laffen zu muffen.

Frobben bei Juterbog, am 3. December 1853.

Heinrich Otte.

# Inhalt.

## Einleitung.

|     | <u> </u>                                                     |  |   |   |   |       |
|-----|--------------------------------------------------------------|--|---|---|---|-------|
|     | on the site of the site                                      |  |   |   |   | Gette |
|     | -8. Theoretischer Standpunkt                                 |  |   |   | • | 1     |
| 9.  |                                                              |  |   |   |   | 2     |
| 10. | . Eintheilung                                                |  |   |   |   |       |
| 11. | . Umfang                                                     |  |   |   |   | _     |
|     |                                                              |  |   |   |   |       |
|     | I. Denkmale ber Kunft.                                       |  |   |   |   |       |
|     | A. Das Rirchengebäube.                                       |  |   |   |   |       |
|     | a) Im Allgemeinen.                                           |  |   |   |   |       |
| 1.  | Baulinie, liturgisch                                         |  | _ |   |   | 3     |
| 2.  | Baulinie, technisch                                          |  |   |   |   | _     |
|     | Anmert. Stellung bes Altars                                  |  |   |   |   | 4     |
| 3.  | Grundform                                                    |  | - | - | • | _     |
| ٠.  | Anmert. Symbolit ber Rreugform                               |  |   | - | • | 5     |
| 4.  | Rapellen. Tauffapellen. Schloßfapellen                       |  |   |   |   | _     |
| 5.  | Baumaterial. Golg. Bruchstein. Biegel                        |  |   |   | • | -6    |
| J.  | Anmert, 1. Ginfing bes Baumaterials auf ben Baufil           |  |   |   | • | . 8   |
|     | Anmert. 1. Brittelalterliche Bauriffe und Baubucher          |  |   |   |   | _     |
|     | Anmerf. 8. Mittelalterliche Bautechnif                       |  |   |   | : | 10    |
|     | Anmert. 4. Erbaung ber Rirchen auf beibnifchen Gultusftatten |  |   |   |   | 11    |
|     |                                                              |  |   |   |   |       |
|     | b) In seinen einzelnen Theilen.                              |  |   |   |   |       |
| 1.  | Ueberficht ber einzelnen Theile bes Kirchengebaudes          |  |   |   |   | 12    |
|     | Anmert. Rleine Rirchen                                       |  |   |   |   | _     |
| 2.  | Altarnische                                                  |  |   |   |   | _     |
| 3.  | Chor                                                         |  |   |   |   | 13    |
|     | Numert. 1. Lettner                                           |  |   |   |   | _     |
|     | Anmerf. 2. Arppia                                            |  |   |   |   | _     |
|     | Mnmert. 3. Dorpeichore                                       |  |   |   |   | 14    |
|     |                                                              |  |   |   |   |       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4. | Querschiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|    | Anmert. Rebentribunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 5. | Schiff und Seitenschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ŝ. | Thürme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | . Entstehung und 3wed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | . Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|    | . Angahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|    | l. Grundform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|    | . Geftalt. Bochfte Thurme in beutschen Landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|    | Anmert. 1. Rapellen in und auf ben Thurmen. Ginlagen in die Thurmtuopfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|    | Anmerk. 1. Rapellen in und auf den Thurmen. Ginlagen in die Thurmknöpfe. Wetterhahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|    | Der Raum zwischen ben Thurmen. Parables. Borhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | Ehüren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | Anmert. Thurfchmud. Brongethuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|    | Fenfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|    | Dady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|    | Rußboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|    | Anmert. Bittgange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | Emporen. Eriforium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|    | Kreuzgang. Gottesader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | Sacriftei. Bither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|    | Suttifier Driger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| •  | Anmert. 1. Gladeninhalt ber bedeutendften deutschen Rirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| •  | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| •  | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung ber Rirchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| •  | B. Innere Einrichtung und Ausschmückung der<br>Rirchen.  Altäre und Altarschmuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmückung der<br>Kirchen.  Altäre und Altarschmuck  Stelle des Altars. Bahl der Altäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmückung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Bahl der Altäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmückung ber Kirchen.  1. Altäre und Altarschmuck  5 telle des Altars. Bahl der Altäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| •  | B. Innere Einrichtung und Ausschmückung der Kirchen.  1. Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Bahl der Altäre  Bestalt des Altars.  Anmert. Evangelien- und Epistelseite                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| •  | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung ber Rirchen.  Altäre und Altarschmud 5telle bes Altars. Bahl ber Altäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| •  | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  1. Altäre und Altarschmud 5telle des Altars. Bahl der Altäre  Bestalt des Altars.  Anmert. Evangesien- und Epistesseite  abernakel  beiligenschreine. Flügelaltäre. Wandelaltäre                                                                                                                                                                                           |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Bahl der Altäre Bestalt des Altars. Anmert. Evangesien- und Epistesseite Seiligenschreine. Flügelaltäre. Wandelaltäre                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  Altäre und Altarschmud Stelle des Altars. Bahl der Altäre Bestalt des Altars.  Anmert. Evangesien- und Epistessetze.  Seiligenschreine. Flügesaltäre. Wandesaltäre Utarbessetzeltung.  Anmert. Tragastäre.                                                                                                                                                                 |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Bahl der Altäre Bestalt des Altars. Anmert. Evangesien- und Epistesseite Seiligenschreine. Flügelaltäre. Wandelaltäre                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  Altäre und Altarschmud Stelle des Altars. Bahl der Altäre Bestalt des Altars.  Anmert. Evangesien- und Epistessetze.  Seiligenschreine. Flügesaltäre. Wandesaltäre Utarbessetzeltung.  Anmert. Tragastäre.                                                                                                                                                                 |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  Altäre und Altarschmud Stelle des Altars. Bahl der Altäre Bestalt des Altars.  Anmert. Evangesien- und Epistesseite Getriafel Getligenschreine. Flügelaltäre. Wandelaltäre Ultarbesseidung Anmert. Eragaltäre.  Anmert. Tragaltäre.  Ultargeräthe Anmert. Pisseina                                                                                                         |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmückung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Bahl der Altäre Gestalt des Altars.  Anmert. Evangesien- und Epistesseite Cabernakel Geiligenschreine. Flügesaltäre. Wandeslatäre Ultarbesseidung Anmert. Tragastäre Ultargeräthe Anmert. Hischna Sacramenthäuschen Anmert. Wonstrans                                                                                          |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmückung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Zahl der Altäre Gestalt des Altars.  Anmert. Evangesien- und Epistessette Cabernakel Geiligenschreine. Flügesaltäre. Wandesaltäre Ultarbesseidung Anmert. Tragastäre Ultargeräthe Anmert. Pissena                                                                                                                              |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmückung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Zahl der Altäre Bestalt des Altars. Anmert. Evangesien- und Epistessete.  Seiligenschreine. Flügesaltäre. Wandesaltäre Utarbesseidung. Anmert. Tragastäre.  Utargeräthe. Anmert. Piscina  Sacramenthäuschen Anmert. Wonstranz  Schorstühle.  Laufsteine und Tausbesten                                                         |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Bahl der Altäre Gestalt des Altars.  Anmert. Evangesien- und Epistesseite Cabernakel Geiligenschreine. Flügesaltäre. Wandesaltäre Ultarbesseidung Anmert. Tragastäre Ultargeräthe Anmert. Pliscina  Sacramenthäuschen Anmert. Wonstranz  Schorstühle Anmert. Wonstranz  Chorstühle Anges                                        |   |
| -  | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Zahl der Altäre Bestalt des Altars. Anmert. Evangelien- und Epistelseite Cabernakel Deiligenschreine. Flügelaltäre. Wandelaltäre Litarbekseidung. Anmert. Eragaltäre. Litargeräthe. Un mert. Plistna D. Sacramenthäuschen Anmert. Monstranz D. Sacramenthäuschen Anmert. Monstranz D. Chorstühle. Laussteine und Tausbecken     |   |
| -  | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Bahl der Altäre Bestalt des Altars. Anmert. Evangesien- und Epistessete Cabernafel Deiligenschreine. Flügesaltäre. Wandelaltäre Ultarbesseidung Anmert. Tragaltäre Ultargeräthe Anmert. Monstranz D. Sacramenthäuschen Anmert. Monstranz D. Chorstühle L. Taussteine und Tausbesten Ranzel Drgel Anmert. Tonschrist. Chorbücher |   |
|    | B. Innere Einrichtung und Ausschmüdung der Kirchen.  Altäre und Altarschmuck Stelle des Altars. Zahl der Altäre Bestalt des Altars. Anmert. Evangelien- und Epistelseite Cabernakel Deiligenschreine. Flügelaltäre. Wandelaltäre Litarbekseidung. Anmert. Eragaltäre. Litargeräthe. Un mert. Plistna D. Sacramenthäuschen Anmert. Monstranz D. Sacramenthäuschen Anmert. Monstranz D. Chorstühle. Laussteine und Tausbecken     |   |

| An merk. 2. Meltefte batirte und undatirte Gloden Anmerk. 3. Mustalische Eigenschaften der Gloden Anmerk. 4. Verechnung des Glodengewichts  i. Berschiedene Gegenstände, in alphabetischer Reihenfolge Anmerk. 1. Bolychromatie der mittelatterlichen Kirchen Anmerk. 2. Roch erhaltene innere Einrichtung einer mittelalterl. Kirche  II. Geschichte der Kunst.  Literatur Anmerkung. Kirchenmodelle  A. Baukunst.  Borbemerkung über altchristliche Architektur.  a. Aelteste christliche Kirchen  b. heidnische Basilika  d. Centralbau  e. Christliche Basilika  d. Centralbau  e. f. Romanischer und byzantinischer Stil  g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer ober Rundbogen-Stil.  a. Name des Stils  b. Geitstiche Baumeister  c. Beitstellung der Gebäude |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| An merk. 2. Westeste datirte und undatirte Gloden Unmerk. 3. Mustalische Eigenschaften der Gloden Inmerk. 4. Berchnung des Glodengewichts.  i. Berschiedene Gegenstände, in alphabetischer Reihenfolge Unmerk. 1. Bolychromatie der mittelatterlichen Kirchen Unmerk. 2. Roch erhaltene innere Einrichtung einer mittelasterl. Kirche III. Geschichte der Kunst.  Literatur Unmerkung. Kirchenmodelle  A. Baukunst.  Borbemerkung über altchristliche Architektur.  a. Aelteste christliche Kirchen b. heidnische Basilika d. Centralbau e. Christliche Basilika d. Centralbau e. f. Romanischer und byzantinischer Stil g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer ober Kundbogen-Stil. a. Rame des Stils b. Geitstellung der Gebäude                                   |              |
| Numert. 8. Bustalische Eigenschaften der Gloden Numert. 4. Berechnung des Glodengewichts i. Berschiedene Gegenstände, in alphabetischer Reihenfolge Numert. 1. Bolydromatie der mittelatterlichen Rirchen. Numert. 2. Roch erhaltene innere Einrichtung einer mittelalterl. Kirche  II. Geschichte der Lunst.  Literatur Anmerfung. Kirchenmodelle  A. Baufunst.  Borbemerfung über altchristliche Architeftur.  A. Alteste christliche Kirchen  b. heidnische Basilisen  c. Christliche Basilise  d. Centralbau  e. f. Romanischer und bhzantinischer Stil  g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer oder Rundbogen-Stil.  a. Rame des Stils  b. Geitstellung der Gebäude                                                                                             |              |
| Unmerk. 4. Berechnung bes Glodengewichts  i. Berschiedene Gegenstände, in alphabetischer Reihenfolge Unmerk. 1. Botychromatie der mittelatterlichen Kirchen. Unmerk. 2. Roch erhaltene innere Einrichtung einer mittelasterl. Kirche  II. Geschichte der Kunst.  Literatur Unmerkung. Kirchenmodelle  A. Baufunst.  Bordemerkung über altchristliche Architektur.  Melteste christliche Kirchen  b. Heidnische Basilisen  c. Christliche Basilisen  d. Centralbau  e. f. Romanischer und byzantinischer Stil  g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer ober Rundbogen-Stil.  a. Rame des Stils  b. Geistliche Baumeister  c. Beitstellung der Gebäude                                                                                                                  |              |
| Berfchiedene Gegenstände, in alphabetischer Reihenfolge Unmert. 1. Botychromatie der mittelatterlichen Rirchen Unmert. 2. Roch erhaltene innere Einrichtung einer mittelalterl. Kirche  II. Geschichte der Kunst.  Literatur Anmertung. Kirchenmodelle  A. Baufunst.  Borbemerfung über altchristliche Architeftur.  Alelteste christliche Kirchen  Helteste driftliche Rirchen  Heiteste Basilisa  Kentralbau  I. Romanischer und byzantinischer Stil  Rarolingische Kirchen  1. Romanischer ober Rundbogen-Stil.  Rame des Stils  Geistliche Baumeister  Beitstellung der Gebäude                                                                                                                                                                                    |              |
| Unmert. 1. Bolychromatie der mittelalterlichen Kirchen. Unmert. 2. Roch erhaltene innere Einrichtung einer mittelalterl. Kirche  II. Geschichte der Kunst.  Literatur Anmerkung. Kirchenmodelle  A. Baukunst.  Borbemerkung über altchristliche Architektur.  Alelteste christliche Kirchen  Helteste driftliche Kirchen  Helteste Basslifa  Kentralbau  K. Komanischer und byzantinischer Stil  Karolingische Kirchen  1. Romanischer ober Rundbogen-Stil.  Rame des Stils  Geistliche Baumeister  Beitstellung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |
| II. Gefchichte der Kunst.  II. Geschichte der Kunst.  Literatur Anmerkung. Kirchenmodelle  A. Baukunst.  Borbemerkung über altehristliche Architektur.  A. Belteste christliche Kirchen  D. Helbeste Basilika  Christliche Basilika  Centralbau  C. Komanischer und byzantinischer Stil  Rarolingische Kirchen  1. Romanischer oder Aundbogen-Stil.  Rame des Stils  D. Geitstellung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5            |
| II. Gefchichte ber Kunst.  Literatur Anmertung. Kirchenmodelle  A. Baufunst.  Borbemerfung über alteristliche Architektur.  A. Alteste dristliche Kirchen  B. Helteste dristliche Kirchen  B. Geidnische Basilika  G. Christliche Basilika  G. Centralbau  L. Romanischer und byzantinischer Stil  Rarolingische Kirchen  1. Romanischer ober Kundbogen-Stil.  Rame des Stils  B. Geistlesung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            |
| Literatur Anmertung. Kirchenmobelle  A. Baukunft.  Borbemerkung über altchristliche Architektur.  a. Aelteste christliche Kirchen b. Heidnische Basilika c. Christliche Basilika d. Centralbau e. f. Romanischer und bhzantinischer Stil g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer ober Kundbogen-Stil.  a. Rame des Stils b. Geistliche Baumeister c. Beitstellung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5            |
| A. Baukunft.  Borbemerkung über altchriftliche Architektur.  a. Aelteste christliche Kirchen b. heidnische Bastliken c. Christliche Bastlika d. Centralbau e. f. Romanischer und byzantinischer Stil g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer oder Kundbogen-Stil. a. Rame des Stils b. Geistliche Baumeister c. Beitstellung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            |
| Borbemerfung über altchristliche Architeftur.  a. Aelteste christliche Kirchen b. Heidnische Bastlifen c. Christliche Bastlissa d. Centralbau e. s. Romanischer und byzantinischer Stil g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer oder Aundbogen-Stil. a. Rame des Stils b. Geistliche Baumeister c. Beitstellung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |
| a. Aelteste driftliche Kirchen b. Heibnische Basiliken c. Christliche Basilika d. Centralbau e. f. Romanischer und byzantinischer Stil g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer ober Aundbogen-Stil. a. Rame des Stils b. Geistliche Baumeister c. Beitstellung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5            |
| b. Heibnische Basiliten c. Christliche Basilita d. Centralbau e. s. Romanischer und byzantinischer Stil g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer ober Aundbogen-Stil. a. Rame des Stils b. Geistliche Baumeister c. Beitstellung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |
| c. Christlice Basilisa d. Centralbau e. s. Romanischer und byzantinischer Stil g. Karolingische Kirchen  1. Romanischer ober Aundbogen-Stil. a. Rame des Stils b. Geistliche Baumeister c. Beitstellung der Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del>-</del> |
| d. Centralbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>-</del> |
| e. f. Romanischer und bhzantinischer Stil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _            |
| e. f. Romanischer und bhzantinischer Stil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            |
| 1. Romanischer state.  1. Romanischer ober Aundbogen-Stil.  1. Rame des Stils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5            |
| 1. Romanischer ober Annbhogen-Stil.  1. Rame des Stils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| s. Rame des Stils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| b. Geiftliche Baumeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5            |
| c. Beitftellung ber Gebäube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5            |
| d. Allgemeine Charafteristif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |
| e. Grundriß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| f. Aufbau. Saulen und beren Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e            |
| g. Scheidmauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6            |
| b. Decle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · ·        |
| i. Das Aeußere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6            |
| k. Bortale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| m. Gewölbebau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •          |
| Anmert. Beitftellung ber Dome von Maing, Borms und Speier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6            |
| n. Uebergangestil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6            |
| o. Charafteriftit beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            |
| p. Spitbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            |
| Anmert. Ausgedehnte Anwendung bes Epipbogens, angeblich fcon im 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Kirchengebäube romanischen Stile.<br>I. In den Rheinlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (            |
| 11. In Franken, Bapern und Schwaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| III. In ben Defterreichischen ganbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8            |
| IV. In Sachsen und Bestphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| V. Im nördlichen Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            |

| 2.                           | Germanifcher                            | rober        | Spiss    | ogen | Stil. |         |           | Geite          |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|------|-------|---------|-----------|----------------|
| a. Rame bes Stils            |                                         |              |          |      |       |         |           |                |
| b. Ursprung                  |                                         |              |          |      |       |         |           |                |
| c. Laien=Baumeifter          |                                         |              |          |      |       |         |           | . 111          |
| d. Beitftellung ber @        | bebäube                                 |              |          |      |       |         |           |                |
| e. Allgemeine Charal         |                                         |              |          |      |       |         |           | . 112          |
| •                            |                                         |              |          |      |       |         |           |                |
| g. Brincip                   |                                         |              |          |      |       |         |           | . 113          |
| h. Das Innere .              |                                         |              |          |      |       |         |           | . 115          |
| i. Das Meufere .             |                                         | . <b>.</b> . |          |      |       |         |           | . 116          |
| k. Brofflirungen .           |                                         |              |          |      |       |         |           |                |
|                              |                                         |              |          |      |       |         |           | . 117          |
| m. Entwickelungeftuf         | en                                      |              |          |      |       |         |           |                |
| a. Frühgermanischer          |                                         |              |          |      |       |         |           | . 118          |
| o. Ausgebildet germe         |                                         |              |          |      |       |         |           | . 120          |
| p. Spätgermanischer          |                                         |              |          |      |       |         |           |                |
|                              |                                         |              |          |      |       |         | • • •     | . 122          |
|                              | chengebäube                             | -            |          | •    |       |         |           |                |
| I. In t                      | en Rheinlanben                          |              |          |      |       |         |           | . 125          |
| II. In (                     | Franten, Baberi                         | n und (      | Schwab   | en . |       |         |           | . 132          |
|                              | en Defterreichife                       |              |          |      |       |         |           | . 137          |
| 1V. In 6                     | Sachfen, Beffen                         | und W        | eftphale | n.   |       |         |           | . 140          |
|                              | nordlichen Deut                         |              |          |      |       |         |           |                |
| VI. In t                     | en Rieberlanber                         |              |          |      |       |         |           | . 164          |
|                              | Bang bes Baucs.                         |              |          |      |       |         |           |                |
|                              | Bauftile an einem                       |              |          |      |       |         |           |                |
| <b>4 1</b>                   | begriffenen Rirchen                     | • • •        | • •      |      |       | • •     |           |                |
| Unmerf. 2. 1<br>Unmerf. 3. 6 | Baubetrieb<br>Renaissance-Stil          | • • •        | • . •    | • •  |       | • •     |           | . 165<br>. 166 |
| ~                            |                                         |              |          |      |       | • •     |           | . 100          |
|                              | Anhang üb                               | er die       | Bau h    | ütte | n.    |         |           |                |
| 1. Die Bauhutte              |                                         |              |          |      |       |         |           |                |
| 2. Bunftmäßige Berbint       |                                         |              |          |      |       |         | . <b></b> | . –            |
| 3. Saupthutten               |                                         |              |          |      |       |         |           | . 167          |
| 4. Organisation ber Bu       |                                         |              |          |      |       |         |           | . –            |
|                              | hüttengeheimniffe                       |              |          |      |       |         |           | . 168          |
|                              | Steinmeggeichen                         |              |          |      |       |         |           |                |
| Berzeichniß deutscher &      | daumeister                              |              |          |      |       |         |           | . 170          |
| Rumerf. Den                  | tice Baumeifter it                      | m Ausla      | nde .    |      |       |         |           | . 176          |
| В. §                         | Bilbenbe u:                             | nb zei       | dnei     | nbe. | Rüní  | łe.     |           |                |
| Literatur                    |                                         | •            | •        |      | •     |         |           | . –            |
| •                            | <b>.</b>                                |              |          |      |       |         |           |                |
| m 541 . a                    |                                         | bemer        | •        |      |       |         |           | 4=0            |
| a. Berschiedene 3mei         |                                         |              |          |      |       |         |           |                |
| b. Berbindung ber            |                                         |              |          |      |       |         |           |                |
|                              | pulsche Schriften ar<br>Gemälde und bes |              |          |      |       | und Rei |           | er<br>. —      |
| 1. Romanifder St             |                                         |              |          |      |       |         |           | . 180          |
| Brongen                      |                                         |              |          |      |       |         |           | . —            |
| Sculpturen                   |                                         |              |          |      |       |         | <br>      |                |
| Ciurpiatin                   |                                         |              |          |      |       |         |           |                |

|    | Ornamentiftifche Runft (Elfenbein- und Golbschmiedearbeiten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €eite<br>185    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Aumert. Die Alterifumer in Den Bithergewolben ju Dnedlinburg und Salberfiabt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|    | Ralerei (Miniaturen. Bandgemalbe. Teppiche. Glasmalerei) Riellen. Rofait                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ł. | Germainifcher Stil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|    | Sculpturen (in Sachsen, Franken, Bayern, Mheinland, Westphalen) Grabsteine<br>(in Sachsen, heffen, am Mhein, in Franken und Bayern, in Desterreich,<br>im nordlichen Deutschland, in Schlesten)                                                                                                                                                                                | _               |
|    | Brongen. Metallgrabplatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195             |
|    | Malereien. Bandmalereien (im Aheinlande, Bestphalen, Sachsen, Franken, Bahern, Schwaben, Nordbeutschland)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|    | Glasmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197             |
|    | Tafelmalerei (Rurnbergifche Schule. Bohmifche Schule. Colnifche Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|    | Beftphalische Schule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198             |
|    | Bemalte Schniswerke. Mosaiken, Teppiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200             |
|    | Golbfcmiedearbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| j. | Berschiedene Richtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|    | Metallguffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202             |
|    | Sculpturen (in Franken und Schwaben, am Rheiu, in Sachsen, Rordbeutsch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 804             |
|    | land)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206             |
|    | phâlische Schulen. 4. Oberbeutsche Schulen. 5. Frankische Schule. 6. Mas-<br>lerei in Bapern. 7. In Oesterreich. 7. Sächsische und Rordbeutsche Ras-<br>lerei)                                                                                                                                                                                                                 | 212             |
|    | Bemalte Schniswerke (in Schwaben, Franken, Rheinland, Beftphalen, Defters                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|    | maids 111 m a m b a m b a m b a m a m a m a m a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               |
|    | reich, Brandenburg, Bommern sc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|    | Glasmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|    | Glasmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231             |
| 01 | Glasmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231<br>—<br>232 |
| 01 | Glasmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231<br>—<br>232 |
|    | Glasmalerei Ornamentistische Künste Aumert. 1. Künster-Monogramme Anmert. 2. Ueber die Beitstellung mancher Kunstatbeiten III. Hilfswiffenschaften. rbemerfung A. Epigraphif.                                                                                                                                                                                                  | 231             |
|    | Glasmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231             |
|    | Glasmalerei  Ornamentistische Künste  Aumert. 1. Künster-Monogramme  Aumert. 2. Ueber die Beitstellung mancher Kunstarbeiten  III. Hilfswissenschaften.  rbemerkung  A. Epigraphik  1. Sprache der Inschriften                                                                                                                                                                 | 231             |
|    | Glasmalerei  Ornamentistische Künste  Aumert. 1. Runster-Monogramme  Aumert. 2. Ueber die Beitstellung mancher Kunstarbeiten  III. Hilfswiffenschaften.  rbemerkung  A. Epigraphik.  Aechiere Cpigraphik                                                                                                                                                                       | 231             |
|    | Glasmalerei Drnamentistische Künste  Aumert. 1. Künster-Monogramme  Rumert. 2. Ueber die Zeitstellung mander Kunstarbeiten  III. Hilfswissensche Aften.  rbemerkung  A. Epigraphit.  Reußere Epigraphit  1. Sprache der Inschristen  2. Orthographie  3. Abkürzungen                                                                                                           | 231<br>         |
|    | Glasmalerei  Drnamentistische Künste  Aumert. 1. Künster-Monogramme  Aumert. 2. Ueber die Zeitstellung mander Kunstarbeiten  III. Hilfswissensche Aften.  rbemerkung  A. Epigraphik  1. Sprache der Inschristen  2. Orthographie  3. Abkürzungen  4. Abbreviaturen-Theorie                                                                                                     | 231<br>         |
|    | Glasmalerei  Ornamentistische Künste  Aumert. 1. Rüußter-Monogramme Aumert. 2. Ueber die Beitstellung mancher Kunstarbeiten  III. Hilfswissenschen  k bemerkung  A. Epigraphik  1. Sprache ber Inschriften  2. Orthographie  3. Abtürzungen  4. Abbreviaturen-Theorie                                                                                                          | 231<br>         |
|    | Glasmalerei  Drnamentistische Künste  Aumert. 1. Künster-Monogramme Aumert. 2. Ueber die Zeitstellung mander Kunstarbeiten  III. Hilfswissenscheten.  rbemerfung  A. Epigraphit.  Reußere Epigraphit  1. Sprache der Inschriften  2. Orthographie  3. Abtürzungen  4. Abbreviaturen-Theorie  5. Siglen und Notarica                                                            | 231<br>         |
|    | Glasmalerei  Drnamentistische Künste  Aumert. 1. Künster-Monogramme Aumert. 2. Ueber die Zeitstellung mander Kunstarbeiten  III. Hilfswissenscheten.  rbemerfung  A. Epigraphit.  Reußere Epigraphit  1. Sprache der Inschristen  2. Orthographie  3. Abkürzungen  4. Abbreviaturen-Theorie  5. Siglen und Rotarica  6. Monogramme des Ramens Zesus Christus                   | 231<br>         |
|    | Glasmalerei  Ornamentistische Künste  Aumert. 1. Künster-Monogramme Aumert. 2. Ueber die Zeitstellung mander Kunstarbeiten  III. Hilfswissenscheten.  rbemerfung  A. Epigraphit.  Reußere Epigraphit  1. Sprache der Inschristen  2. Orthographie  3. Abfürzungen  4. Abbreviaturen-Theorie  5. Siglen und Rotarica  6. Monogramme des Ramens Zesus Christus  7. Interpunction | 231<br>         |

|    |                                                                                                                                           | Geite              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1. Gintheilung ber Inschriften                                                                                                            | 243                |
|    | Mn mert. Beziehung ber Infdriften auf Die tunftlerifde Tednit                                                                             |                    |
|    | 2. Poetische Inschriften                                                                                                                  | 244                |
|    | 3. Diftorifche Inschriften                                                                                                                | _                  |
|    | 4. Beitbeftimmungen                                                                                                                       | _                  |
|    | Anmer f. Jahresjahlen in Berfen                                                                                                           | 246                |
|    | 5. Bibelfpruche und Gebetsformeln                                                                                                         | 247                |
|    | 6. Beispiele von Inschriften                                                                                                              | _                  |
|    | (a. An Kirchengebauben. b. Auf Altarplatten. c. An Sacramenthauschen<br>d. An Chorftuhlen. e. Auf Lauffteinen. f. Auf Laufbeden. g. Grab- |                    |
|    | fcriften. (Anmert. Sturrile Grabidriften.) h. Glodeninschriften. i. Auf firchlichen Gerathichaften. k. Auf bilblichen Darftellungen).     |                    |
|    | i. Auf firchlichen Gerathschaften. k. Auf bilblichen Darftellungen).                                                                      |                    |
|    |                                                                                                                                           |                    |
|    | B. Seralbif.                                                                                                                              |                    |
| 1. | . Alter der Bappen in Kirchen                                                                                                             | 258                |
|    | Beziehung ber Bappen                                                                                                                      | 259                |
|    | Bappen auf Denkmalern von Geistlichen                                                                                                     |                    |
|    | Befentliche Stude eines Bappens                                                                                                           |                    |
|    | Leere Bappenschilbe                                                                                                                       | 261                |
| υ. | Anmert. Grifdrung ber Ausbrude : rechte und linte                                                                                         | 201                |
|    | ·                                                                                                                                         | 262                |
|    | Bappenbilder                                                                                                                              |                    |
|    |                                                                                                                                           | -                  |
| 8. | helmschmud                                                                                                                                | 263                |
|    | Beralbifche Farben                                                                                                                        | _                  |
| 0. | Heraldische Kunftsprache. Literatur ,                                                                                                     | _                  |
|    | Anmert. Orbens-Decorationen                                                                                                               | 264                |
|    | •                                                                                                                                         |                    |
|    | C. Ifonographie.                                                                                                                          |                    |
|    | Eintheilung ber Bilber                                                                                                                    |                    |
| ١. | Anmer t. Sittlicher Bwed gewiffer anftofig ericeinenben Bilber                                                                            |                    |
|    | Diftorische Bilber                                                                                                                        |                    |
| Z. | hiftorisches Intereffe an religiosen Bilbern                                                                                              | 061                |
|    |                                                                                                                                           | 265                |
| ٠. | Trachten                                                                                                                                  | _                  |
|    | (Beiftliche Trachten. Beltliche Trachten).                                                                                                |                    |
| _  | Anmert. Portraite ber Runfter an ihren eigenen Berfen                                                                                     | 276                |
|    | Religible Bilber                                                                                                                          | 277                |
|    | Myftifche Kiguren                                                                                                                         | _                  |
| 7. | Symbole                                                                                                                                   | 278                |
|    | Anmert. 1. Thierbilder                                                                                                                    | 283                |
|    | Anmert. 2. Bilder aus heidnischen Dichtern und mittelalterlichen Mitterromanen .                                                          | 287                |
| 3. | Allegorien ,                                                                                                                              | _                  |
|    | Anmerf. 1. Darftellung ber Beitfreife                                                                                                     | 288                |
|    | Anmert. 2. Tobtentänze                                                                                                                    | 289<br><b>29</b> 0 |
|    |                                                                                                                                           | 290                |
| ۶. | Biblifde Bilber                                                                                                                           |                    |
|    | a. Eppen                                                                                                                                  | <b>29</b> 1        |
|    | Anmert. Bielbentigfeit berfelben                                                                                                          | _                  |
|    | b. Allegorische Darstellungen                                                                                                             | 292                |

| e. Siftorifche Bilber                                                                                                                                                                                                                              | <b>C</b> elte 292 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anmer f. 1. Grundzüge der gewöhnlichften bibl. Darftellungen und Personen. (6<br>Bater, Engel. Teufel. Alttestamentliche Darftellungen und !<br>sonen. Das Reue Lestament. Christus, Maria. Apostel.<br>nen aus der neutestamentlichen Geschichte) | Ber-<br>Bee-      |
| Anmert. 2. Bilberreiben aus bem 12ten und aus bem 16ten Jahrhnubert .                                                                                                                                                                              |                   |
| Anmert. 3. Dibaftifche Bilber                                                                                                                                                                                                                      | 312               |
| 10. Beiligenbilber                                                                                                                                                                                                                                 | —                 |
| 11. Rimbus                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 12. Attribute                                                                                                                                                                                                                                      | 315               |
| Anmert. Sancti. Beati. Martyres. Confessores                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Alphabetifdes Bergeidnig ber beliebteften Rirden: Seiligi                                                                                                                                                                                          |                   |
| nebft Angabe ihrer Attribute, Festage ic                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Glavie                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Chronelogifde Bugabe.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| A. Die beweglichen Festrage und Conntage bes Rirchenjahres nebft Angabe                                                                                                                                                                            | hau               |
| Introitus und der evangel. Berifopen                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| B. Berechnung ber Wochentage und bes Ofterfeftes                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Anhang. Gloffarium über die gewöhnlichften Aunstworter ber mittelalterlie                                                                                                                                                                          | then              |
| Baufunst                                                                                                                                                                                                                                           | 346               |
| Drte-Megifter                                                                                                                                                                                                                                      | 355               |

# Bergeichniß ber Stahlftiche.

| 1.   | Mittailinka 111 Qaad                                                     | Seite<br>69 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                          |             |
| II.  | Diptychon des Luotilo in St. Gallen                                      | 185         |
| III. | Sculpturen im Dom von Raumburg                                           | 191         |
| IV.  | Eine fluge und eine thorichte Jungfrau aus ber Sebalbefirche in Rurnberg | 192         |
| V.   | Altargemalde aus ber Lorenzfirche zu Rurnberg                            | 199         |
| VI.  | St. Katharina und Maria Magdalena von Meister Stephan                    | 200         |
| II.  | Epitaphium bes henning Goben von Beter Bifcher im Dom ju Erfurt und      |             |
|      | in ber Schloffirche ju Bittenberg                                        | 205         |
| Ш.   | Die Jungfrau Maria aus ber Anbetung bes Lammes ber Gebrüber van          |             |
|      | End in ber Johannestirche ju Gent                                        | 212         |
| IX.  | Die Berfundigung Maria, Gemalbe ber oberbeutiden Schule im Brivat-       |             |
|      | befit zu Dunchen                                                         | 215         |
| X.   |                                                                          | 217         |
| XI.  |                                                                          |             |
|      | Gailborf                                                                 | 218         |
|      |                                                                          |             |
|      | Der Tob der Maria von Martin Schaffner in der Binakothek zu Munchen      |             |
| III. | Scene aus ber Offenbarung Johannis von Albrecht Durer                    | 222         |

# Einleitung.

- 1. Die Kunft ift bie gesehmäßige Darstellung einer Ibee in sinnlicher Form: die driftliche Ibee in sinnlicher Form erschöpfend barzustellen, ift schlechthin unerreichbar; baher ber sinnbilbliche Grundzug aller christlichen Kunft, und ber Glaube als Bedingung ihres mahren Berständnisses.
- 2. Das Kunstwerk an sich hat lediglich sich selbst zum 3wed; ber 3wed bes christlichen Kunstwerkes bagegen liegt außer bemselben, und zwar über baffelbe hinaus.
- 3. Der Zwed ber driftlichen Kunft ift Belehrung und Erinnerung einerseits, Erwedung und Erbauung andrerseits; sie nimmt baher Berstand und Gemuth gleichzeitig in Anspruch.
- 4. Das driftliche Kunstwerf geht aus bem driftlichen Geiste hervor und ist eine von ben Formen, in welchen er sich barstellt: bie Einbildungsstraft eines ungläubigen Künstlers kann ein driftliches Kunstwerf niemals erzeugen.
- . 5. Wenn irgend ein Kunftwerf sich für eine erschöpfende Darstellung ber schlechthin unerschöpfbaren christlichen Ibee giebt ober abergläubisch bamit ibentificirt wird: so ift es Ibol.
- 6. Die christliche Kunst ist eben so frei und unbegrenzt wie die christliche Ibee, die kirchliche Kunst bagegen hat sich ben kirchlichen Typus als Grenze gesetzt.
- 7. Der kirchliche Typus gestattet eine die heiligen Zwede des christlichen Kunstwerkes nicht beeinträchtigende und der weiteren Entwickelung fähige Bewegung des schaffenden Kunstlers; wenn aber der Typus erstarrt, wird die Kunst Handwerk.
- 8. Borstehende Sate bestimmen im Allgemeinen ben Standpunkt für bie nachfolgende Behandlung ber firchlichen Kunft-Archäologie des christslichen Mittelalters.

- 9. Die kirchliche Kunft-Archäologie bes Mittelalters ift ein Theil ber allgemeinen Alterthumskunde, welcher ben Gegenständen ber Untersuchung nach auf solche Denkmale ber Kunft beschränkt ist, die in näherer ober entfernterer Beziehung auf ben christlichen Cultus stehen; der Zeit nach: auf das christliche Mittelalter.
- 10. Die kirchliche Kunst bes Mittelalters hat sich nationell und selbst provinziell eigenthumlich gestaltet; die Archäologie der Kunst ist daher entweder eine allgemeine, die alle jene Gestaltungen zusammensast, oder eine besondere, welche nur die Untersuchung irgend einer nationellen oder provinziellen Gestaltung der Kunst zu ihrer Aufgabe macht.
- 11. Gegenwärtiges Sanbbuch umfaßt im Allgemeinen bie nationell beutsche Gestaltung ber kirchlichen Kunst bes Mittelalters, wie sich bieselbe vom 9ten und 10ten bis zur Mitte bes 16ten Jahrhunderts gebilbet hat; ber hauptsächlichsten provinziellen Eigenthumlichkeiten soll jedoch besonders gebacht werden.

Ueber das Gesammtgebiet der mittelalterlichen Kunftarchaologie verbreiten fich die Zeitschriften: The Ecclesiologist, herausgegeben von der Camden-Society in Cambridge, das Bulletin du comité historique (Paris), de Caumont's Bulletin monumental (Caen) und die Annales archéologiques, berausgegeben von Didron in Baris. In Deutschland hat (außer dem früher reichhaltigeren Didron in Baris. In Deutschland hat (außer dem früher reichhaltigeren "Cölner Domblatt") seit 1851 das "Organ für chriftliche Kunst", herausgegeben von Baudri, einen geringen Anfang gemacht — und zwar vom spezcifich katholischen Standpunkte.

## Denkmale ber Runft.

#### A. Kirchengebäude.

Augusti, J. Chr. W., die gottesdienstlichen Bersonen und Derter ber christlichen Kirche (Bb. 11 der Denkvürdigkeiten). 1830. S. 315—496. — Deffelb. Beiträge zur chriftl. Kunftgesch. u. Liturgif. 1841. — Bunfen, Chr. C. Josia 8, die Bastilten des christl. Roms (1842). — Kreuser, J., Kölner Dombriefe. 1844. S. 2—62. — Deffelb., der chriftl. Kirchenbau. 1851. 1, 3—181. — Monographieen sind gehörigen Orts unter dem Texte angesührt.

## a. 3m Allgemeinen.

1. Die gottesbienftlichen Gebäube ber Chriften find von Westen nach Often gerichtet (orientirt). Diese heilige Baulinie beruht auf ber altchriste lichen Sitte, sich beim Beten gen Often zu wenden und ben Blick nach bem Aufgang aus ber Hohe zu lenken.

Eine genaue Orientirung ist vor ber Erfindung des Compasses übershaupt nicht, und von der unbefangenen mittelalterlichen Praxis am wenigsten zu erwarten; doch sindet sich im 12. Jahrh. (Joh. Beleth, divini ossicii explicatio c. 2.) die ausdrückliche Borschrift "Ut aedisicetur versus Orientem, hoc est versus solis ortum aequinoctialem" und die Berwerfung Dersenigen, die sich nach dem Aufgangspunkte der Sonne am längsten Tage richten wollten und richteten ("nec vero contra aestivale solstitium, ut nonnulli et volunt et saciunt"), also eine nordöstliche Baulinie beliebten. Letztere Richtung sindet sich, — ob absichtlich, oder nur zufällig, oder nur wegen gewisser drichen Berhältnisse, beodachtet z. B. bei den Domen von Basel und Meißen, welche sich von WSW nach ONO erstrecken; auch die Martinikriche zu Braunsschweig und die Kirche von Arnual haben nordöstliche Lage, wogegen der Dom und die Liebstrauenkirche in Trier mit dem Altarende um etwa 20° nach Süden abweichen.

2. Der Bau begann mit ber Grundsteinlegung burch ben Bischof am Altarende in Often und schritt von hier nach Westen weiter vor; in diefer technischen Beziehung wird baber die Baulinie als von Often nach Westen gehend zu bezeichnen sein.

In bem Bauriffe für bas Kloster St. Gallen') vom J. 820 wird bie Längenrichtung ber Kirche ausdrücklich bezeichnet "ab oriente in occidentem", aber bas Misverständliche bieses Ausdrucks fällt baburch hinweg, daß ber Hauptaltar wie gewöhnlich in Often und die Thurme in Westen angebracht sind.

Anmerkung. Die west-östliche Baulinie stand zwar schon im christlichen Alterthume sest?), boch wurde der Altar bald am Westende, bald am Oftende der Kirche angelegt, und dieses Schwanken scheint erst mit dem 10. oder 11. Jahrh. völlig überwunden worden zu sein. 3) Die Krankenhaustirche auf dem Baurisse von St. Gallen, S. Clemente in Rom aus dem 9. Jahrh. und die im 3. 983 gegründete Kirche des Klosters Petershausen bei Constanz haben das Altarrund westlich — wonach Kreuser's Behauptungen (Kirchenbau 1, 42 ff.) zu modissieren sind.

3. Die mittelalterlichen Kirchen haben entweber bie Grunbform bes länglichen Bierecks ober bes Kreuzes, beibe im Often burch einen Kreissober Polygonabschnitt, auch rechtwinkelig (platt) geschlossen.

Die langliche, an einer schmalen Seite abgerundete, dem Schiffe abnliche Grundform ber Rirche galt ichon in ben erften Jahrhunderten fur gefestlich (Const. apostol. 2, 57: 'Ο οίχος έστω επιμήχης — δςτις έοικε νητ), als Sombol ber rettenden Arche Roahs und bes Schiffleins Betri. — Die alteften Rirchen bes Abenblanbes, bis etwa um bas 3. 1230, find in Often rund gefchloffen; vieledig gefchloffene Rirchen geboren fpateren Jahrhunberten an: ein Schwanken zwischen beiben Weisen (innerlich rund, außerlich polygonisch) bildet ben Uebergang (Rlofterfirche zu Binna, Ravellenfrang bes Dome von Magdeburg; bas Strafburger Munfter ichlieft im Innern rund, außerlich platt). Der platte Chorschluß fommt namentlich an mehreren Rirchen ber Cifterzienser und aus ben erften Jahrzehnten bes 13. Jahrh, vor, fpater nur provinziell in Preugen. -- Die altefte Unwendung bes Rreuges, und zwar bes gleicharmigen, griechischen auf ben Grundrig ber Rirche (oravgorvnos) findet fich in ber conftantinischen Apostelfirche in Byzang. Rirchen in ber Grundform bes griechischen Rreuges (+) fommen im Abendlande nur fehr vereinzelt vor; bagegen haben alle größeren Rirchen in Deutschland bis etwa nach ber Mitte bes 13. Jahrh., jumal Stifte und Rlofterfirchen, Die Grundform bes f. g. lateinischen Rreuges (+), bie alteren halbrund, jungere aus bem Bieled gefchloffen. In fpaterer Beit tommt bie Rreugform ungleich

<sup>1)</sup> Reller (Baurif bes Rl. St. Gallen) brudt fic S. 15 bes Tertes migverftanbe lich und S 20 unrichtig hieruber aus, mabrend ber Baurif felbft feinen 3weifel aufe tommen laft.

<sup>2)</sup> Const. apostol. 2, 57: O οἶκος ἔστω — κατ' ἀνατολάς τετραμμένος.
3) Die Kirche zu Thuis (Eusedius, hist. eccl. 10, 4 n. 16) lag mit ihrem Borplage gegen die Strahlen der aufgehenden Sonne ausgebreitet; dasselbe war (de vita Constantini 3, 37) mit den Thüren der Kirche des Erlösers zu Jerusalem der Fall. Sostrates (H. e. 5, 22) sagt von der großen Kirche zu Antiochia: H ἐκκλησία ἀντίστροφον ἔχει τὴν θέασιν οὐ γὰρ πρὸς ανατολάς τὸ θνοιαστήριον, ἀλλά πρὸς δύσιν ὁρῷ. Baultinus von Mola giebt (ep. 12 ad Severum) als die gebrauchlichete Sitte an, daß der "prospectus" der Kirche nach Osten schaue. Balastied Strabo endlich (de exord. et incr. rer. eccl. c. 4) bemertt: Usus frequentior et rationi vicinior babet in Orientem orantes converti, et pluralitatem maximam ecclesiarum eo tenore constitui.

schiener vor und wie ce scheint, hauptsächlich nur ba, wo auf ber Stelle bes Reubaues früher schon eine Kreugtirche gestanden hatte.

Anmerkung. Daß bie Kreuzform bes Kirchengrundriffes bereits ursprunglich symbolisch gemeint gewesen sei, läßt sich aus der spätern sinnbildlichen Auffassung berselben zwar allerdings nicht beweisen, ist jedoch wahrscheinlich: nicht blos wegen der altchristlichen Borliebe gerade für dieses Symbol, sondern auch wegen der anscheinend keineswegs im strengen Bedürfnisse begründeten Anordnung des Querschiffes und wegen der ursprunglich eigentlich doch nur im Grundriffe oder in der Bogelperspective wahrnehmbaren Kreuzgestalt der Kirchen ohne eigentliche Kreuzvorlagen.

4. Gottesbienstliche Gebäube, welche bloß zum Gebete ober Privatsgebrauche bestimmt sind, heißen Kapellen ober Oratorien. Sie sind geswöhnlich nur klein, haben verschiebene Grundsormen und kommen häusig als Ans ober Einbauten ber Kirchen vor.

Unter ben kirchlichen Rebengebauben war bas hauptfächlichfte bie Taufkapelle (baptisterium), welche aus einem Borgemache und bem Hauptraume



Zauftapelle in Bonn.

mit dem Wasserbeden (piscina) bestand und in der Rabe der hauptsirchen errichtet war. Gewöhnlich war der hauptraum von runder oder achteckiger Grundsorm, und die innere Einrichtung des regelmäßig dem Täuser Johannes gewidmeten Gebäudes erinnerte eben so an die gleichnamigen Schwimmteiche in den antisen Badern, wie die Grundsorm an die antisen Gradmäler. Dergleichen Taushäuser sind in Deutschland, dessen Ehristianistrung größtenteils in eine Zeit siel, wo sich der altchristliche Tausritus bereits verändert hatte, überhaupt steits wohl nur in geringer Anzahl vorhanden gewesen, und einige wenige die in neuere Zeit erhaltene sind als überstüssig abgetragen worden: so die Taussapelle in Worms im J. 1807 oder 1808 und die Taussapelle zu Bonn') im J. 1812. Dagegen haben sich andere nach dem Thypus der Tausstirchen erbaute Aundsapellen mehrsach erhalten, welche, so wie überhaupt mehrere in ganz eigenthümlichen Grundsormen erbaute Kirchen, in dem die Geschichte der Baufunst behandelnden Abschnitte Betückstaung sinden werden.

Besondere Erwähnung verdienen ferner die vom 11ten bis 12ten Jahrhundert entstandenen zweigeschoffigen Kapellen, von denen die bischöstliche Hoffapelle St. Gotthard zu Mainz allein ein Andau an eine Kirche ift, während die übrigen zu alten Burgen gehören (in Rurnberg, Gelnhausen, auf der Wartburg, in Koburg, Goffar, Munzenberg in der Wetterau, Vianden im Luxenburgischen und Steinfurt in Westphalen; Landsberg bei Halle a. d. S., Freiburg a. d. U., Runchen-Lohra; Eger). Dergleichen Schloß-

<sup>1)</sup> Anficht und Grundriß bei Boifferee, Dentmale Saf. 1.





Echloffavelle gu Freiburg a. b. U.

fapellen') hat man Doppelka pellen genannt, wenn die Berbindung beider Stockwerke, welche äußerlich gewöhnlich durch eine Treppe hergestellt ist, innerlich durch eine vergitterte Dessenung in der Decke der untern Kapelle vermittelt wird. Das Obergeschoß ist der höhere und reicher verzierte Sauptraum, während das einsachere Erdgeschoß anscheinend nur für das Burggesinde bestimmt war. Die Entstehung dieser namentlich im Thüringischen vorkommenden eigenthümlichen Schloßkapellen ist wohl am natürlichsten aus dem Bestreben nach Raumersparung, vielleicht auch aus besonderen häuslichen Rücksichten zu erklären. Im Saalhose zu Franksurt a. M. liegt unter der Burgkapelle eine Urt Krypta mit unregelmäßiger Wölbung, in deren Decke sich zwei Dessenungen besinden: die eine vergittert von 4 T., die andere nur von 18 3.2)

5. Die meisten ber altesten Kirchen in Deutschland (im 8ten und 9ten Jahrhundert) waren aus Holz; im 10ten Jahrhundert fing man an, steinerne Kirchen zu bauen, und zu Anfang bes 11ten Jahrhunderts galt in manchen Gegenden ein steinerner Thurm noch für eine Seltenheit. Man wählte zum Bau diejenige Steinart<sup>3</sup>), welche unter den obwaltenden Local-verhältnissen als die zwedmäßigste erschien, oder gerade am leichtesten zu beschaffen war; es läßt sich daher aus der zu einer Kirche verwendeten Steinart nur selten ein Schluß auf die Erbauungszeit berselben machen.

Die von den kltesten Geidenbekehrern in Deutschland gegründeten Kirchen waren rohe Bedürfnißbauten, nicht auf die Dauer berechnet und daher einstweilen aus Golz errichtet; auch bei der Gründung neuer Klöster scheint man sich meist mit interimistischen Holzgebäuden vorläusig beholsen zu haben, so daß die gleichzeitigen Chronisten die ausnahmsweise Errichtung von Steingebäuden stets besonders hervorheben. Bu Anfang des 11ten Jahrhunderts, wo, nachdem die Furcht vor dem Weltuntergange überwunden war, sich neu erwachte Baulust regte, wurden viele ältere Holzstrichen durch steinerne ersett: in Desterreich z. B. durch Bf. Altmann von Passau († 1091) 1); dagegen galt ein von Bf. Bernhard von Verden († um 1014) neben dem dortigen Dome erbauter steinerner Thurm in jener Gegend noch für eine Seltenheit 1). Ueberhaupt hielt sich der Holzbau, der sich in Standinavien selbst fünstelerisch ausbildete 1), im Rorden von Deutschland am längsten, so daß noch im

<sup>1)</sup> Bgl. Stieglis, Beitrage jur Gefch. ber Ausbild. ber Baufunft. 2, 77 ff. — Quaft, Ferb. v., ub. Schloßfapellen als Ausbruck bes Ginfluffes ber weltl. Macht auf Die geiftliche. 1852.

<sup>2)</sup> Archiv für Frankfurte Gesch. u. Runft. I. 1 Taf. 1. 2. 3 u. 3, 23 Taf. 1.

<sup>3)</sup> Ueber Babl ber Steine fur ben Rirchenbau val. Done, Anzeiger zc. 4, 113.

<sup>4)</sup> Rreufer, Rirchenbau 1, 328.

<sup>5)</sup> Thietmar, Chron., rec. Wagner p. 219:... qui in hac terra pauci habentur.

<sup>6)</sup> Bgl. Dahl, Denfmale einer fehr ausgebildeten Golzbaufunft in ben inneren Lanbichaften Norwegens. 1837. - Gine ber alteften ber bortigen Polgfirchen, die Rirche Bang

3. 1163 unter Geinrich bem Lowen bie neu erbaute holgerne Marienkirche zu Lüberk geweiht wurde. 1) — Als interessante Beispiele bes urthumlichen beutschen Golzbaues haben sich in einzelnen Dörfern Oberschlessens (Sprin von 1204, Lubom 1205, Bosat, Jedlownik, Bauerwitz (mit Malerei) Muschana, Ruzten, Ragau, Radoschau zc.) noch mehrere eigenthumliche, aus



Rirde ju Radofdau.

starken Gichen oder Lerchenstämmen im Blodverbande zusammengeschrotene Kirchen erhalten, mit weit vorspringenden Dachern und mit hallen umbaut; die Glodenthurme fteben meist seinwarts isolirt, mit Schnigornamenten von ansprechenden Brofilirungen der Bretterbekleidung, wobei in einzelnen Formen der spatromanische Stil ersichtlich wird. 2)

In der fühlich en Galfte von Deutschland, etwa bis zur Elbe, find die Kirchenbauten größtentheils aus Bruchsteinen verschiedener Art ausgeführt, z. B. am Oberrhein: aus rothem Sandstein (Münster zu Straßburg und Freiburg); am Niederrhein<sup>3</sup>): aus Basalt, Trachpt (Dom zu Cöln), Tuff, Traß (provinziell Duckstein) Grauwacke; Granit und Kalksinter (letztere zu Saulen 2c.). Den Traß von Andernach sindet man an den mittelalterlichen Gebäuden längs des Rheins dis ganz hinein in Holland, in Utrecht in Berbindung mit Backsteinen, ziemlich allgemein auch in Schleswig und Jutland, doch meist nur in der Rähe der großen Handelsplätze. 3) In Schwaben: Sandstein, Kalkstein, zuweilen Backsteine (Dom zu Ulm); in Throl und

bei Drontheim wurde im 3. 1842 (von Friedrich Bilbelm IV. angekauft), jum Theil im ursprünglichen Stil erneuert, ju Brudenberg in Schleften aufgestellt. Ueber ben nordisichen holzbau vgl. auch Minutoli, Alex. v., ber Dom zu Drontheim und bie mittels alterliche christliche Baufunft ber scandinavischen Normannen. 1853.

<sup>1)</sup> Chron. Montis sereni ad a. 1163, rec. Eckstein. 31. — Ja fogar nech ums 3. 1354 wurde, allerdings unter besonderen Umftanden, eine Kathedrale von Lebus "ex argilla et luto aedisicata, omni munimento et muro carens et sirmitate" (Gerken, cod. dipl. Brand. 6, 551.) auf einer Anhöhe bei der Stadt erbaut.

<sup>2)</sup> Bgl. die Abbilbungen folder Golgfirchen in E. Dorft, Reifestigen I. Bl. 3 und in ber Zeitschr. fur Bauwefen 1852. Bl. 44.

<sup>3)</sup> Bgl. Roggerath, Die Baufteine ber Munftert. in Bonn, in Berfc, Jahrb. 1843. S. 209.

<sup>4)</sup> Bgl. IX. Bericht ber Schleswig-holftein-Lauenburgischen Gesellschaft fur Samms lung vatert. Alterthumer. S. 9.

Desterreich zuweilen Marmor; in Sachsen: Sandstein (Dome zu Merseburg und Magbeburg), Kalkstein (Dom ju Raumburg), Borphyr (bei Salle), Eisenstein (a. b. schwarzen Elfter) zc. - In ben Rheinlanden finden fich, an die römische Technif erinnernd, an ben alteften Bruchfteingebauden bis ins 11. Jahrhundert (z. B. am weftlichen Borbau von St. Bantalcon in Coln, an ben altesten Theilen bes Doms von Trier und bes Munfters qu Bonn 2c.) zuweilen einzelne Schichten von Ziegeln (felbft allerlei Figuren bilbenb) verwendet, wodurch eine polychromatische Birfung erzielt wurde.

Im nördlichen Deutschland und beffen Rachbarlandern, von ber Rordspipe Danemarks bis nach Rrafau und von ben Westgrenzen ber Altmark bis über bie Nordoftgrenze von Preugen hinaus ift bas in andern Theilen Deutschlands (g. B. in Riederfachsen, westlich von der Elbe) nur fporabifch und frater vorfommende Material ber Biegel, in fruberer Beit neben bem behauenen Granit (Feloftein), fpater ausschließlich vorherrichenb, boch findet fich zu ben Grundmauern ber Biegelgebaude ber Granit, aber gewöhnlich nicht als Sauftein, sondern roh, zu allen Zeiten häufig verwendet. Die architektonischen Details und Bierrathen find bei Biegelgebauben oft aus Ralfstein oder aus Sandstein verfertigt.

Anmerkung 1. Das Material ift nicht ohne allen Ginflug auf Form, Structur und Ausschmudung ber Gebaube, wie bice besonders erfichtlich wird bei Bergleichung ber Ziegelbauten bes nördlichen Deutschlands mit ben Bruchfteingebauden bes Sudens, ober ber nieberrheinischen Tufffteingebaude mit ben oberrheinischen aus rothem Sandftein; beibe Spfteme treffen bier in Ingelbeim gusammen, wo die nordliche Rirche aus Tuff, die fudliche aus Sandftein gebaut ift.

Anmerfung 2. Alte Originalbauriffe, wie beren auch in Facsimile veröffentlicht') mehrfach auf unfere Beit gefommen, find auf Bergament gezeichnet, bas bei größeren Zeichnungen burch Riemen funftlich jusammengeflochten ift. Schattenlinien fommen nie vor, wohl aber find die Profile oft in ben Grundrig eingezeichnet und schwarz ausschattirt. — Der alteste und in archaologischer Sinficht wichtigfte unter Diefen Planen ift ber von einem unbefannten, vielleicht italienischen Bifchofe entworfene Bauriß für das Rlofter St. Gallen vom 3. 820, als Rufterplan für



<sup>1)</sup> Moller, G., Facfimile ber Driginalzeidnung tes Dome ju Roln. 2. Auff. 1837. Reller, Ferb., Bauriß bes Rloftere St. Gallen (in 4/s Große bes Driginals). 1844. - Facfimile einer in Der Bauhutte bei St. Stephan in Bien befindlichen Bandzeichnung von 1517 zu dem unvollendeten Thurm. 1847. – Schmidt, Chr. B., Fac-fimiles der Originalplane deutscher Dome. 1850.

ein großes Benedictinerklofter ber bamaligen Beit von großem Werthe. Derfelbe, 31/2 × 21/2 F. groß, befteht aus vier jufammengenahten Bauten und ftellt in roth gezeichneten Linien ben Grundriß fammtlicher jum Rlofter gehörigen einzelnen Bebaube und Anlagen bar, wobei bin und wieder bie Aufriffe in horizontaler Projection mit angegeben find. Die Bedeutung ber Zeichnung gewinnt wefentlich baburch, bag Erklarungen alles Gingelnen, meift in lateinischen Berametern abgefast, (mit schwarzer garbe, eingeschrieben find. Die gange Anlage bilbet ein Biered von 430 × 300 g. Flache. Die verschiebenen, meift vieredigen und einftodigen Baufer find, ein formliches Stadtchen von etwa 40 Firften bilbend, burch Gaffen von einander getrennt und umschliegen in ihrem Innern faft alle einen Gof. In ber Mitte bes Bangen fteht bie Rirche mit ber fublich anftogenben aus brei Flugeln bestehenden Claufur, theilweise burch eine Sede von ben übrigen Bebauden abgefchloffen; norblich befinden fich bas Bafthaus, Die außere Schule, bas einer Bafilica mit offnen Seitenschiffen gleichenbe Abthaus und bie Bobnung ber Merzte; öftlich find bas Rrantenbaus und bie Rovigenschule mit ihren aneinanderftogenden Rirchen, ber einem Garten gleichende, mit verschiedenen Baumen zu bepflanzende Begrabnigplat und zwei Garten; fublich bie Wertftatten ber Runftler, Sandwerfer und Anechte; auf ber Weftfeite endlich befinden fich die Ställe. — Die fonft noch bekannt geworbenen Bauzeichnungen find aus spateren Jahrhunderten, jum Theil erft vom Ende bes D. A.; Die wichtigften unter benfelben find die feche Riffe des Dome bon Coln, namentlich die Zeichnungen ber Weftfront, welche jedoch nicht dem ursprünglichen Plane, sondern der letten und zugleich bedeutenoften Um- und Ausbildung beffelben angehoren; außerdem find zu nennen die Riffe von Regensburg, Ulm, drei bes Domes von Frankfurt a. D., drei vom Munster zu Straßburg, eine ziemlich ungeschickte Zeichnung des (füdlichen) Biener Stephansthurms zc. — Außer bergleichen Baugeichnungen find auch noch einige beutsche, spatmittelalterliche Schriften über Architektur und Geometrie 1) auf und getommen, im Gangen weniger bedeutend, boch ift Mathes Roricger's, Dommeifters zu Regensburg, "Buchlein von der Fialen Gerechtigkeit" aus dem 3. 1486 (herausgegeb. von Reichenfperger. 1845) von Intereffe.

Bei der Unvollsommenheit der alten Resinstrumente und einer nicht zu läugnenden Rachlässigfeit der bloß praktisch gebildeten alten Baumeister kann es nicht Bunder nehmen, wenn sich beim genauen Bermessen mittelalterlicher Bauwerke, selbst an den bedeutenderen, große Ungleichheiten vorsinden: die Abseiten und Pfeilerabstände disserten sast immer um einige Zoll (im Dome zu Coln z. B. von 1—11", im Dome zu Magdeburg sogar 1 und 2'; die Anlagen stehen nicht genau im Binkel, und Sockel und Capitäle selten unter sich in der Sezwage. \(^2\)) Auch kommt es zuweilen vor, daß das Chor der Kirche nicht genau in der Are des Langbauses liegt, namentlich wenn beide verschiedenen Bauzeiten angehören: z. B. an der Stadtkirche von Wittenberg, am Dom zu Erfurt, an der Sebaldskirche in Rürnberg, an der Petri-Baulifirche in Görlig z., besonders häusig auch in Schwaben: z. B. in der Bischöft. Kirche zu Rottenburg a. R., Richaelissirche zu Hall, in den Stisssirchen zu Stuttgart und zu Wimpsen im Thal. An der Richaelissirche in Hall kommt noch dazu, daß man das natürliche Riveau des Terrains benutzt hat, so daß die Kirche mehrmals durch Treppen unterbrochen ist, und das nur eine Fort-

<sup>1)</sup> Gin Berzeichniß folder Schriften giebt Goffftabt, Goth. ABC. S. 165 ff.

<sup>2)</sup> v. Laffaulx in Rlein's Rheinreife. 2te Aufl. S. 467.

setzung bes Langhauses bildende Chor viel höher liegt; ber umgekehrte Fall findet in der heil. Areuzkirche zu Rottweil statt, wo das Chor viel tiefer liegt als das Westportal, indem der Boden der Kirche dem sich abwärts senkenden Terrain folgt. 1)

Anmerfung 3. Bugmauerwert (bon Bitrub 2, 8 Emplecton genannt) findet fich zwar im gangen Mittelalter, wie icon bei ben Alten, baufig (bie beiben Außenflachen murben aus Stein fchichtweise aufgemauert, ber innere hoble Raum ward mit fleinen Steinen und vielem Mortel ohne regelmäßige Schichtung ausgefüllt und bas Ganze alsbann gewöhnlich von innen und außen bick mit Mörtel übergangen), allein im früheften M. A. zeigt ber Mauerverband boch auch oft bas romifche Remert, fo wie auch die gleich boben borizontalen Schichten mit wechselnben Stoffugen ber antiten Technif und entweber fleine 3-9" ober auch größere 10 - 18" ins Bevierte haltende Steine von fubifcher Form und burch bide Lagen von Mortel gusammengehalten; bei roberen Bauten ift wenigstens bie Borizontalität ber Lager, Die gewiffermagen wellige Linien bilben, möglichft, und babei eine angftliche Sauberkeit in ben Fugen ftreng beobachtet. Bei Bruchfteingebauben verschwindet bann fpater bie gleich hohe Lagerung völlig, und bie aus gang unregelmäßigen Studen bestehenben Mauern find entweber reichlich mit Mortel beworfen ober mit Quabern verfleibet. Das altromifche opus spicatum (eine abrenformige Lagerung ber Steine) wird noch im 11. Jahrhundert gefunden. ) — Die römischen Biegel unterscheiben fich bon ben biden und furgeren bes Mittelaltere burch Dunnbeit und Lange. - Bei ben alteren Granitbauten liegen bie murfelformig behauenen Steine in gleichmäßigen Schichten, wahrend Die fpateren aus robem Beroll aufgemauert find. Da man bei Granitgebauben, felbft von geringerem Unfange, durch das maffenhafte Material zu verhaltnigmäßig febr biden Mauern genothigt war, glaubte man bie Fundamentirung fparen ju tonnen, indeß find in Folge bavon bie Mauern baufig gespalten und haben spater burch maffige Streben zusammengehalten werden muffen. Die Ringmauer bes Schloffes Gisenhart in Belgig fteht auf blogem Flugfand, ben ber Wind zuweilen ftellenweise barunter binweg weht, fo daß die Mauer felbst schwebt.3) — In bem Biegelmauerwert wechseln Laufer und Streder in berfelben Schicht mit einander ab, fo bag gewöhnlich auf zwei Laufer immer ein Strecker folgt (- - - - - -). - Der alte Mortel, ber gwar nach Durand (Rationale 1 c. 1 n. 10) nur aus Ralf, Sand und Baffer bestand, zeichnet fich vor bem neuen häufig burch größere Festigkeit aus. 218 Refultat einer chemischen Analyse bes barten mittelalterlichen Mortels ergab fich: 70 Theile reiner, grober Quargfand, 25 Theile Kalk und 5 Theile Gpps; welche Mischung aber unmittelbar vor dem Gebrauche geschehen ift. 4) - Zuweilen löschte man ben Kalk mit Wein (ber Sage nach auch mit Buttermilch) ab, indem man mahrscheinlich glaubte, ben Mortel baburch baltbarer zu machen. 5)

<sup>1)</sup> Runftbl. jum Morgenbl. 1845. Ro. 84.

<sup>2)</sup> v. Laffaulr ebend. G. 440. — Archiv für Frankfurts Geschichte u. Runft I. 3, 7 f. — Caumont, cours d'antiquités monumentales 4, 71. — v. Quaft in ben Bonner Jahrbuchern X. 191 ff.

<sup>3)</sup> Auch anderswo war man in Beziehung auf ben Grundbau oft hochft forglos: Die Fundamente ber Gobehardef. in hilbesheim g. B. bestanden aus kleinen Bruchsteinen in Lehm. Bgl. Beitschr. für Bauwefen. 1852. S. 333.

<sup>4)</sup> II. Jahresbericht bes altmark. Bereins für vaterlandische Geschichte u. Industrie.

<sup>5)</sup> Rugler, Mufeum 1834. Rr. 7. - Bei ber nach bem Erbbeben bes 3. 557 er-

— Alte Gebäude zeigen gewöhnlich schmale, neuere breite Mortelsugen. — Wie in der Mortelbereitung der mittelalterlichen Technif der Preis nicht streitig zu machen ist, so auch im Formen und Brennen der Ziegelsteine, die man im 13ten Jahrhundert in der bedeutenden Größe von mehreren Fußen zu versertigen und sehr glatt und sest zu brennen verstand (z. B. am Portale der Klosterfirche zu Berlin). Mis Meisterstude der Biegelbrennerei aus dem 12ten oder 13ten Jahrhundert sind zu rühmen die Consolen im nördlichen Seitenschisse der Kirche von Zinna. — Auch kannte man ein in neuerer Zeit wieder entdecktes Berfahren,



Biegel . Confole in Binna.

bie Kreuzgewölbe, lediglich mit Unterruftung ber Gratbogen, fast ganz aus freier hand einzuwölben, 2) und bediente sich zum Bolben natürlicher ober funstlicher Steine von geringer Schwere, 3) zuweilen Topfe.

Anmerkung 4. In neubekehrten Landern scheint man die christlichen Rirschen vorzugsweise gern an solchen Dertern erbaut zu haben, wo früher heidnische Sacra waren geseiert worden, um auch hiedurch den Sieg des Christenthums anzubeuten, vielleicht aber auch um die altgewohnte Anhänglichseit der Reubekehrten an den Ort zu benutzen. So fand man in den Fundamenten der Kirche des alten Benedictinerklosters St. Martin bei Trier im J. 1802 einen heidnischrömischen Opferaltar und im J. 1771 bei Abtragung des Domberges in Bamberg metallene Opserinstrumente, so wie bei der letzten Restauration des Domes selbst in der Krypta des Georgschores Fragmente von Urnen, Kohlen und Eberzähne be. ...

neueten Auppel der Sophienk. in Constantinopel wurde der Mortel mit Gyps, zerfloßenen Muscheln und Ulmenrinde vermischt, mit einem Gerstenabsud aus großen Kesseln angerührt und lauwarm verwendet. Bum außern Bewurfe wurde Kalk mit Del gemischt. Allg. Pr. Beit. 1843. Nr. 62. S. 401 ff.

<sup>1)</sup> Rugler im Runftbl. jum Morgenbl. 1842. Dr. 51.

<sup>2)</sup> v. Laffaulr in Crelle's Journ. f. d. Bauf. I. 4, 317 ff. - Ueber Biegel-fteine und Mortel: A. v. Minutoli Denkmaler. G. 11 ff.

<sup>3)</sup> Beim Bau ber Kuppel ber Sophienk. zu Constantinopel unter Raifer Justinian (532—537) burch Anthemius von Tralles (in Lydien) und Istorus von Miletus (in Josnien) beschäfte man von der Insel Rhodus aus einer weißen Erde gebrannte Steine von gleichem Gewicht und gleicher Größe, die mindestens fünsmal leichter waren als die gewöhnlichen Mauersteine und auf dem Wasser ichwammen. Zeder Seien wurde mit folgender Inschrift gestempelt: "Gott ist mitten in ihr, und sie wird nicht erschüttert werden. Gott wird sie schienen von einem Worgen zum andern." Dasselbe Berfahren wurde bei der Auppel beobachtet: nach seder zwölsten Schicht sprach man öffentzliche Gebete für die Festigseit der Arche (während der Mörtel abtrocknete); in se einen Stein seder zwölsten Schicht schicht schiedener heiligen ein. — Bgl. Allg. Pr. Zeit. a. a. D.

<sup>4)</sup> Biper, Ferb., Dhthologie ber driftl. Runft. 1, 54.

<sup>5)</sup> Deller, Gefch. ber Domf. ju Bamberg. S. 3.

b. Das Rirchengebaube in feinen einzelnen Theilen.

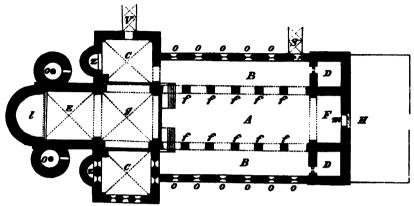

Der Dom an Merfeburg (nach urfprunglicher Anlage).

1. Das Hauptschiff A ber Kirche wird durch Saulen oder Pfeiler son den Seitenschiffen B gesondert, ist östlich von dem hohen Chore E begrenzt und von der Altarnische I geschlossen. Das Langhaus (BAB, gewöhnlich nur das Hauptschiff A) und das hohe Chor der Kirche bilden den Stamm des Kreuzes, das Querschiff, von C nach C, dessen mittler auf das Hauptschiff stoßende Raum g die Bierung genannt wird, bildet die Kreuzesarme, welche nur ausnahmsweise mit Rebenschiffen versehen sind (Dom zu Coln, Cisterziensertische zu Altenderg, Mariensische zu Danzig), die sich dann auch im hohen Chore fortsehen. DD sind die Glodenthürme, m ist das Hauptvortal und F der Raum unter den Thürmen. Die Fenster o liegen den Pfeilerzwischenräumen gegenüber. Die Kirche hat im Langhause entweder zwei Reihen Fenster, oder, wenn die Seitenschiffe mit dem Hauptschiffe unter einem Dache liegen, nur eine Fensterreihe. Die Stellung der Fenster in dem Duerschiffe ist in der nördlichen Kreuzvorlage ') angegeben.

Unmerkung. Rleine Rirchen haben feine Seitenschiffe, und bann fehr selten bie Rreuzform (Rirche zu Wiesenburg bei Belzig).

2. Die Altarnische hat verschiebene Ramen: ste heißt apsis 2) ober concha von ihrem überwölbten Halbrund; lucida, weil ste gewöhnlich burch brei Fenster reichliches Licht empfing; tribunal, weil ste in ber alten Kirche vor ben rings an der Wand befindlichen Sten für die Geistlichsteit den erhöhten Stuhl des Bischoss enthielt; sanctuarium oder sancta sanctorum

<sup>1)</sup> Bo also die Durchschnittsebene durch das Obergeschos der Kirche angenommen ift.
2) Das Bort apsis (auch absis, absida) ift — άψίς νου ἄπεω, daher auch άψίς. — Bgl. Kreuser, Kirchenbau 1, 84. — Auf dem Grundriffe von St. Gallen wird die Apfis exedra genannt, welches Bort Durand (Rationale I, 1 n. 19) sprachlich für gleichs bedeutend mit absida sive volta erklatt und schon dei Augustinus (de civitate Dei 22, 8) gur Bezeichnung der Apfis vorkommt.

enblich, weil ber Hochaltar barin ficht. Sie wird weftlich von einem Schwib-

Die Apfis lag in ber alten Rirche unmittelbar vor bem Querschiffe und war über bemfelben um mehrere Stufen erhöht; im Mittelalter, wo ber Bischofsstuhl und die Sige ber Geistlichkeit aus berselben verlegt wurben, ist sie ein Theil des hohen Chores, und ihre Erhöhung beträgt hochstens eine ober zwei Stufen.

3. Das Chor'), oder weil es höher als bas Schiff liegt, gewöhnslich hohe Chor genannt, enthält an beiben Seiten die Site ber Beiftlichsteit und hat bavon auch den Ramen presbyterium; es hat regelmäßig quadratische Grundform und wird westlich durch Schranken (cancelli) oder eine niedrige Band, Lettner (lectorium) von der übrigen Kirche getrennt.

In Stiftskirchen mit einer zahlreichen Geistlichkeit, wo das Chorquadrat nicht Raum genug gewährte, zog man die Vierung (wie in Merseburg, s. den Grundriß) hinzu und trennte die letztere von den niedriger liegenden Kreuzvorlagen durch eine Brüftungsmauer, an welcher die Chorstühle weiter fortlaufen; dagegen findet sich aber auch umgekehrt, namentlich in städtischen Pfarrkirchen (z. B. in Magdeburg), selten in Klosterkirchen (Zinna), das Chor wider die Regel verkürzt. — Die Erhöhung des Chors über dem Fußboden der westlichen Kirche beträgt zwar oft nur eine oder zwei Stufen (gradus), ist jedoch zuweilen sehr bedeutend: z. B. in der Stiftskirche zu Duedlindurg 16, im Dome zu Brandenburg 22 Stufen. — Der hohe Schwibbogen, welcher das hohe Chor westlich begrenzt, wird areus triumphalis genannt, weil er den Eingang zum sanctuarium bildet.

Anmerfung 1. Die mit Durchgangen versehene Scheibewand vor bem Chore erhalt, wenn mit berfelben eine Emporbuhne mit einem Lefepulte verbunden ift, ben Ramen lectorium oder Lettner, beffen Einrichtung burch ben beigefügten Golzschnitt veranschaulicht wird. Lettner romanischen Stils find in Deutschland sehr fel-



Lettner im Dom an halberftabt.

ten (Klosterkirchen zu Maulbronn und zu Bell im Pinsgau; vor dem Ostchore des Doms zu Naumburg; ein dergleichen früh-germanischen Stils vor dem Westchore daselbst), da die veränderten gottesdienstlichen Bedürfnisse der neueren Zeit den Absbruch herbeissichten.

Anmerkung 2. In ber alten Rirche war es Sitte, bas heilige Abenbmahl über ben Grabern ber Martyrer zu feiern; es befand fich baher, wofür schon bie Stelle Apokal. 6, 9 zu sprechen scheint, unter bem hauptaltare in ber Regel ein kleines unterirbisches Gewölbe mit bem Grabe eines Geiligen, oft bes Titelheiligen ber

<sup>1)</sup> Chorus von coetus canentium clericorum. Augusti, Denkwürdigf. 11, 386.

Rirche. Aus biefer alteristlichen confessio (testimonium, memoria) ift bie mittelalterliche Arppta hervorgegangen, eine gewöhnlich breifchiffige, fparlich beleuchtete, überwolbte, unterirbifche Rirche, welche unter bem hohen Chore befindlich fich zuwei-Ien (Stiftefirche zu Quedlinburg) qualeich auch unter bem Querschiffe erftrect und ausschließlich bem Tobtenbienfte gewibmet gewesen zu fein scheint. Wenn bas Chor ber Oberfirche bebeutend über bem Schiffe erhobt ift, lagt fich ftets auf bas Borbanbenfein einer Arppta ichliegen, beren Bugange ibie fich ursprunglich entweber an ber Oftseite ber Rreugvorlagen ober [wie auf bem Grundriffe bes Doms von Merfeburg, S. 12] zwischen ben auf bas Chor führenden Freitreppen befinden) indeg zuweilen vermauert find, ba feit bem 13. Jahrhundert aus nicht befannten Grunden 1) bie Arppten für den Cultus entbehrlich geachtet und neue nicht mehr angelegt wurden. Unter ben meiften größeren Rirchen bis jum ermabnten Beitraume tommen Arppten vor : bie fleinfte von allen ift vielleicht ber f. g. Altarkeller unter ber Wipertifirche por Queblinburg, die größeste die Rropta von hundert Saulen unter ber Rathebrale von Gurf in Steiermart. Unter ber Betri-Baulifirche ju Gorlit befindet fich eine aus bem 15. Jahrhundert berrührende unterirbische Rapelle.

Anmerkung 3. In mehreren Kirchen (nur in Deutschland), beren Anlage vom 9ten bis ins 13te Jahrhundert fällt (Blan von St. Gallen, alte Kirche zu Fulda, ehemaliger Dom in Cöln, Dom und St. Stephan zu Mainz, Dome zu Worms, Speier, Augsburg, Bamberg, Katharinenkirche zu Oppenheim, Stiftskirche zu Effen, Hell. Kreuzkirche in Lüttich, Sebaldskirche zu Rürnberg, Dom zu Raumburg, Kirchen in Gernrobe und Drübect) sindet sich am Westende noch ein zweites Hochchor mit Apsis und oft mit einer zweiten Krypta angeordnet. Ueber die Veranlassung dieser eigenthümlichen Einrichtung, die nicht klar vorliegt, hat man mancherlei Vermuthungen ausgestellt. Des steht so viel fest, daß dieses westliche Chor stets einem besondern Heiligen, gewöhnlich dem Compatron der Kirche gewidmet und in Stiftsund Klosterfirchen, wenigstens in späterer Zeit, für den Pfarrdienst der Laiengemeine bestimmt war, weshalb auch häusig der Tausstein hier seine Stelle sand. Die gleichzeitige Anlage einer zweiten Krypta schein allerdings auf ein zweites Märtyrergrab zu deuten.

4. Das Querschiff (transenna) scheint in ber alten Rirche, bie nur

"Db ba war iht gruffie? Rein, herre Gott, enwelle, Daß unter erben schluffte Reine diet sich jemer falsch gefelle, Als etwenn in grufften sich gefammet. Ban soll an lichter weite Christen-glauben tunben und Christus-ammet."

Die Cisterzienser scheinen zuerst die Erbauung von Arnyten aufgegeben zu haben.
2) Boisserée, angesührt von Keller, Bauriß des Kl. St. Gallen, S. 37. — Rugler, Kunstgesch. 2te Aust. S. 358. — Schnaase, Kunstgesch. 3, 495. — Kreufer, Kirchenbau 1, 59. — Förster, Gesch. der deutsch. Kunst. 1, 29 und 49. — In der Zeitschrift für Bauwesen, 1852, Sp. 121 hat v. Duast die Ansicht ausgesprochen, daß in Simultanklöstern ein besonderes Beste or (eine Empore ist nicht gemeint) für den Ronnenconvent vorhanden gewesen sei, und folgert dies anschend aus einer Stelle des Chron. Huiesd. (Meidom, Script. rer. Germ. Il. 533), die dies aber wohl nicht besagt; man kann die Borte "capellam ... reservato sanctuario ex occidentali parte destrui ... fecit" offenbar nur übersehen: "Er ließ die Kapelle, mit Beibehaltung des Sanctuariums, in ihrem westlichen Theile niederreißen," und die Berbindung der Worte "sanctuario ex

occidentali parte" fceint gewagt.

<sup>1)</sup> Dafür, daß der Arpptendienst bem Beitgeifte bes 13. Jahrh. nicht mehr angemeffen gewesen sei, pflegt man folgende Stelle des Wolfram von Cichenbach (Titurel 84) aus der Beschreibung des Tempels von Monsalvatich anzuführen:

eine Apfis, nicht aber ben spatern Chorplay fannte, jur Bergrößerung bes Raumes für ben Clerus angelegt worben zu fein und reichte ursprünglich nur über bie Breite bes Langhauses ohne bie fpateren, bem Mittelalter angehörigen Borlagen (plaga septentrionalis und plaga australis), welche als Seitenfapellen benutt wurben.

Anmertung. Un ber Oftseite bes Querschiffs finden fich in manchen Begenden Deutschlands fast regelmäßig (etwa bis zur Witte des 13ten Jahrh.) als vassender Abschluß der Seitenschiffe zwei kleine Rebentribunen (conchulae, bgl. ben Grundriß G. 12 unter z), welche zwar eigentlich im Oriente heimisch find, aber boch auch schon an der Kirche des Baulinus von Rola im 5ten Jahrh, vorkommen. 1) Sie bienen in den mittelalterlichen Rirchen Deutschlanbs zur Aufftellung von Altåren, werben auch in verdoppelter Rahl und mit Borlegung von vierectigen Räumen (häusig bei den Cisterziensern : Binna, Bforta in der ursprünglichen Anlage, Rappel in der Schweiz, wo diese Rapellen aber zum Theil wie das Hochchor selbst platt fchließen) als vier abgesonderte Rapellen angebracht.

5. Das Schiff (navis — also benannt von ber länglichen Gestalt) mit feinen Seitenschiffen (Abseiten, porticus) ift als ber weitefte Raum ber Kirche für die Gemeine bestimmt, wobei nach alter Sitte eine Trennung ber Geschlechter ftatt fant, so bag entweber bie Manner bie Subseite, bie Frauen bie Rorbseite einnahmen, ober die Männer vorn, die Frauen hinten ftanben. 2)

Seit ber Mitte bes 13ten Jahrhunderts kommen auch Kirchen mit 4 Seitenschiffen vor: feltener (Dom zu Coln, Cifterzienserfirche zu Altenberg sc.) nach urfprunglicher Unlage, fonbern gewöhnlich in Folge fpateren Unbaues (Dome zu Basel, Ulm und Braunschweig; Marienkirchen zu Mühlhausen in Thuringen, Salzwebel, Frankfurt a. D. und Colberg; die Petri-Baulikirchen ju Gorlis und auf bem Byfberab in Brag; bie Collegiatfirche in Kanten, die Betriffirche zu Lubed). - Die erft feit bem 13ten Jahrhundert entstandenen Bettel = und Predigermonche bauten ihre einfachen Rirchen nicht felten nur mit einem Seitenschiffe, welches ber Rangel gegenüber angebracht wurde (bie Sophienkirche zu Dresben mit einem fühlichen, die Ulrichskirche zu Halle und die Karmeliterkirche zu Boppard mit einem nördlichen Seitenschiffe; die Mönchenkirche zu Züterbog hat zwar zwei Seitenschiffe, entbehrt aber in dem hinter der Rangel belegenen der Fenfter; auch die Rlofterkirchen

Si quem sancta tenet meditandi in lege voluntas,

Hic poterit residens sanctis intendere libris.

<sup>1)</sup> Paulin. ep. 32 ad Severum n. 13: cum duabus dextra laevaque conchulis ... apsis ... laxetur, una earum immolanti hostias jubilationis antistiti patet, altera post sacrificium, capaci sinu receptat orantes. - Die conchula a dextra apsidis (bie prientalische πρόθεσις) beschreibt er (Poem. 27 v. 180 sqq.) also:

Hic locus est veneranda penus, qua onditur, et qua

Promitur alma sacri pompa ministerii. Die conchula a sinistra apsidis (bas diaxorixór) mit ber Ueberfchrift:

Bgl. Rheinwald, Archologie. S. 137.
2) Durand, Rationale I, 1 n. 46: Masculi in australi, foeminae autem in horeali parte manent. — N. 47: Secundum alios vero viri in parte anteriori, mulieres in posteriori parte manent. — Da die Ciftergienferfirchen von feiner Frau betreten werden burften, fo wurde haufig norblich in einiger Entfernung von benfelben eine besondere Rapelle fur bas weibliche Geichlecht angelegt.

von Marienfelb und Borter haben nur ein Seitenschiff). - Auch giebt es zweischiffige Rirchen, welche (zuweilen in Folge einer frater beliebten Ueberwolbung) burch eine Pfeilerreibe in ber Ditte in zwei gleiche Langschiffe getheilt find (mehrere Rirchen am Rhein: ju Bornhofen, Clotten, Rampenich und Ramedy; auch im Metlenburgischen: Schlageborf, Schwinkenborf, Anferehagen, Gnoben und Refnit; im Regierungebegirt Botebam: Ludenwalbe und Bechule; auch bie Rropten unter bem Dome zu Brandenburg und ber Rlofterfirche ju Jerichow find zweischiffig). - Die Seitenschiffe geben zuweilen burch bas gange Bebaube und umfchließen fo bas hohe Chor (Dome zu Coln, Bafel, Salberftabt, Magbeburg), beffen polygoner Schluß bann auch wohl noch von einem Kapellenfranze umgeben ift (Dome ju Magbeburg, Coln, Freiburg x.). - Die Seitenschiffe haben gwar gewöhnlich bie halbe Breite bes hauptschiffes (Plan von St. Gallen, Dome ju Maing, Coln, Galberftadt, Merfeburg, Meigen, Berben), inbeffen find fle, namentlich in Rlofterfirchen, zuweilen auch fchmaler ale bie Balfte, baufiger jeboch breiter; in einzelnen Fallen find bie brei Schiffe nicht blog von gleider Breite unter einander, fondern bie Rebenschiffe übertreffen felbft bie Breite bes Bauptichiffes.

Berhaltniß ber Breite bes Sauptichiffes zu ben Seiten-

| • | Dom              | in | Bamberg       | 47 :                                  | 26 (27).                              |
|---|------------------|----|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |                  |    | Basel         | 43:                                   |                                       |
|   |                  |    | Erfurt        | 11:                                   | 13.                                   |
|   | ·                |    | Freiburg      | 19:                                   | 15.                                   |
|   |                  |    | Lubed         | 180:                                  |                                       |
|   |                  |    | Magbeburg     | 4:                                    | 3.                                    |
|   |                  |    | Paberborn     | <b>82</b> :                           | 50 (55).                              |
|   |                  |    | Regensburg    | 486:                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|   |                  |    | Soeft         | 21:                                   | 10.                                   |
|   |                  |    | Straßburg     | 7:                                    | 4.                                    |
|   |                  |    | Trier         | 58:                                   | 33.                                   |
|   |                  |    | Wien (ungefal |                                       | 1.                                    |
|   | Rlofterfirche    | in | Berlin        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 39.                                   |
|   | ,                |    | Jerichow      | 32 :                                  | 15 (14).                              |
|   |                  |    | Memleben      | 2817:                                 | 1517 (1458).                          |
|   |                  |    | Petereberg    | 25:                                   |                                       |
|   |                  |    | Pforta P      | 177 :                                 |                                       |
|   |                  |    | Riddagehaufer | 1 68 :                                |                                       |
|   |                  |    | Binna         | 79 :                                  | 30.                                   |
|   | Marienfirche     | in | Arnftabt      | <b>2</b> 8 :                          |                                       |
|   | ,                |    | Lübect        | 99 :                                  | 64.                                   |
|   | Schloffirche     | in | Queblinburg   | 33 :                                  | 16.                                   |
|   | Aegibienfirche   | in | Braunschweig  | 72 :                                  |                                       |
|   | Andreasfirche    | in | <i>s</i>      | 45 :                                  |                                       |
|   | Ratharinenfirche | in | . (           | ungefähr) 1 :                         | 1.                                    |
|   | Martinifirche    | in |               | 239 :                                 |                                       |
|   | Rirche           | in | Merzig        | 23:                                   |                                       |
| _ |                  |    |               |                                       |                                       |

<sup>1)</sup> Die eingeflammerten Bahlen bezeichnen bas fübliche Seitenfchiff.

Die vorstehenden Beispiele zeigen, daß in mehreren Fallen die Seitenschiffe auch unter fich von ungleicher Breite find, was entweder, wie z. B. in Pforta, auf localen Umftanden (Umbau einer vorhandenen alteren Kirche) ober lediglich auf der mittelalterlichen Gleichgiltigkeit gegen dergleichen Unregelmäßigkeiten beruht. Um ftarkften ift jedoch gegen alles Ebenmaß gefündigt in der Katharinenkirche zu Lübeck, wo das nördliche Seitenschiff, in Westen spitz zulaufend, die Grundform eines Dreiecks hat.

- 6. Die Thurme.
- a. Ursprünglich hatten bie Kirchen feine Thurme, und ba biese etwa mit ben Gloden zugleich aufgekommen sind, welche, um weit hörbar zu sein, in der Höhe aufgehangt werden mußten, so scheint dies die Beranlassung ihrer Entstehung gewesen zu sein, doch ist es gewiß, daß sie auch zur Beswachung der Umgebungen der Kirchen dienen sollten. ')
- b. Zuerst wurden neben bereits bestehenden Kirchen die Glodenthurme isolirt aufgeführt, was in Italien zur stehenden Sitte geworden ist, aber in Deutschland nur vereinzelt und zufällig vorkommt. Die architektonische Einheit erfordert die Berbindung des Thurmes zu einem Ganzen mit der Kirche, und ebenso die Symmetrie die Errichtung von zwei Thurmen, welche sich über den Flanken der alten Vorhalle, also an der westlichen Grenze der Kirche erhoben. Bei kleinen einschissischen Kirchen genügte ein Thurm, als Vorlage an der Westfront; doch wurde auch, was sich aus ökonomischen Rücksichen empfahl, in manchen Gegenden bei größeren, mehrschissigen Kirchen nur ein Thurm beliebt.

Auf bem Blane bes Rlofters St. Gallen (Siehe S. 8) fteben zwei runde Thurme einzeln nordlich und fublich in einiger Entfernung von ber weftlichen Apfis ber Rirche, und bag ber zweite nur bes Chenmages halber errichtet wurde, erhellt aus ber Ginschrift: "alter similis." - Wo nur ein Thurm vorhanden ift, erhebt fich berfelbe entweder vor ber Weftfront ber Rirche (Liebfrauenfirche ju Munfter) ober in berfelben (Marienfirche ju Eglingen). Buweilen (Melverobe bei Braunschweig, und öfter am Barg) ift ber vorftebenbe Thurm von gleicher Breite mit bem Langhaufe. - Ausnahmsweise fteht ber Thurm, was bei größeren Rirchen nur felten vorfommt (ber Dom zu Erfurt [ursprunglich] und die nabe gelegene Severifirche bafelbft haben an ber Offfeite gwijchen Chor und Schiff einen breiten in brei Sviven ausgebenben Thurmbau) über bem Chor ber Rirche, alfo an ber Oftseite 3. B. an fleinen Rirchen in Schwaben und in ber Altmark. 3wei Thurme finden fich zuweilen über ben Rreugarmen ober ftatt berfelben angebracht (St. Stephan zu Wien, Marienfirche in Reutlingen, Georgefirche in Brag, Beil. Kreuzfirche in Gmund). — Endlich kommen auch einzelne Thurme an einer ber Langfeiten ber Rirche bor (Beil. Rreug gu Rottweil, Stephanskirche in Conftanz, Stiftsfirche in Kyllburg, Maria Stiegen in Wien). - Ifolirt ftebende Glodenthurme: bei Maria auf bem Capitol

<sup>1)</sup> Auf bem Baurisse bes Rlofters St. Gallen ift ber Zwed ber Thurme bahin ans gegeben: "ad universa superinspicionda". Die Gloden waren in jener Zeit noch so klein, baß die Erbauung von Thurmen ausschließlich für biefelben kaum benkbar ift.

Dite, Runftardaologie.

in Coln, in Regensburg bei St. Emeram und Obermunfter, bei ben Bartholomäikirchen zu Kolin und Zerbst, ber vormaligen Klosterkirche in Arnhsee, ber Kirche in Ludenwalde; der Berlachthurm in Augsburg, der rothe Thurm in Halle; der Thurm an der Klosterkirche Betershausen bei Constanz. — Wie die äußere Bereinigung des Thurms mit der Kirche gelungen war, erstrebte man nun auch oft mit Glück eine innere Communication des untern Raumes mit den Schissen der Kirche: die Rünster zu Ulm und Freiburg haben nur einen Thurm vor der Westfront; derselbe bildet jedoch zugleich den Eingang und die Vorhalle der Kirche. Un den Domen von Straßburg und Cöln bilden die Thürme den Jugang zu den Seitenschissen der Kirche: eine nachahmenswerthe, doch selten beobachtete Einrichtung. Un vielen Kirchen mit zwei Thürmen dagegen (besonders in Pommern, aber auch anderwärts z. B. in der Ricolaifirche in Jüterbog, Kirche zu Kanten z.) ruhen die Thürme einwärts auf starken Pseilern und öffnen sich in hohen Bögen, östlich in die Seitenschisse; nördlich, resp. südlich in den Zwischenbau.

c. An ben Kathebralen bes 11ten bis 13ten Jahrhunderts sind oft außer ben beiden westlichen Thurmen noch zwei Thurme in Osten zu ben Seiten bes Chors angeordnet, und außerdem erhebt sich an den Kirchen bieser Zeit zuweilen ein Ruppelthurm über dem Kreuzselbe. Diese Bermehrung der Thurme dient lediglich zur Berherrlichung des Gebäudes.

Am Dome zu Merseburg (S. den Grundriß S. 12 unter 0) rühren die beiden Chorthürme von einem älteren Bau her und stehen deshalb nicht in organischer Verbindung mit der jehigen Kirche, während dies bei anderen Domen, wo schon der ursprüngliche Plan darauf berechnet war, der Fall ist (Dome zu Mainz, Worms, Speier, Bamberg, Raumburg, Magdeburg x.). Bon den Merseburger Thürmen heißt es bei den Chronisten, sie wären dem Dome angebaut worden, um dem eingestürzten Sanctuarium eine seste Wisderlage zu geben (was auf den jezigen Bau nicht paßt); der linke Chorthurm zu Worms und der rechte zu Speier heißen "Eselsthürme": Esel hätten auf den romanischen Wendelstiegen die Baustosse hinauf getragen. — Die mittleren Kuppelthürme, die am Rheine häusig sind (Dom zu Mainz und Speier, Abteikirche zu Laach, St. Martin zu Cöln ze. ze.), kommen in andern Gegenden selten (Stadtsirche zu Freiburg a. d. U., Schloßkirche zu Duerfurt, Ricolaikirche zu Treuenbrieten) und nach dem 13ten Jahrhundert überhaupt nicht mehr vor.



Thurme gu Merfeburg, auf bem Betersberge bei balle und gu Mublhanfen in Thuringen.

d. Die Grunbform ber Thürme ist gewöhnlich das Quadrat, dessen Seite insgemein etwa der Breite der Seitenschiffe entspricht. In älterer Zeit dis zum 13ten Jahrhundert kommen auch Rundthürme vor, theils als Treppenthürme anderen Thürmen seitwärts vorgelegt (Dom zu Trier), theils namentlich an der Ostseite der Kirchen, wo ihre Kreissorm mit den halberunden Apsiden harmonirt. Die Kuppelthürme auf dem Kreuzselbe sind resgelmäßig achteckig.

Am Dome zu Magbeburg beden sich bie Grundriffe ber weftlichen Thurme und ber Kreuzarme. — Runde Treppenthurme, ben Eden (an ber Klosterkirche zu Doberan z. B. an ben Kreuzstügelfronten) ber Kirchen vorgelegt, kommen in spätern Jahrhunderten vor. — Die K. Maria Stiegen in Wien hat an ihrer Subseite einen Thurm von siebenseitiger Grundform.

e. Während die Thurme alterer Zeit bis zur Bedachung ihre vierectige ober runde Grundform beibehalten, sett seit dem 12ten Jahrhundert das Bicrect in den obern Geschoffen ins Achtec um und endet in einem hohen, insgemein achtectigen Helm. Für die Höhe der Thurme gab es kein Maß: die alteren Thurme sind nur niedrig, aber in der Bluthezeit der mittelalterstichen Baufunst daute man sie gern so hoch als möglich.

An massigen und roberen Bauten auch des späteren Mittelalters bleiben die Thurme bis oben hinauf viereckig; die vier Wande laufen in Giebeln aus, teren in der Mitte sich kreuzende Dacher oft ohne hinzufügung eines helms den Thurm schließen. — Die Thurme der Kirchen in Braunschweig seten schon im zweiten Stockwerke aus dem Viered in das Achted um und erscheinen so auf zwei Drittel ihrer ganzen höhe polhgonisch. — Da die Thurme der größeren Kirchen, obgleich sie gewöhnlich schon mit dem Altarende zugleich in Angriff genommen wurden, doch regelmäßig derjenige Theil des ganzen Gebäudes waren, an dessen Vollendung man zulest ging, sind sie gewöhnlich unvollendet geblieben (Dome zu Cöln und Ulm zc.), oder es wurde doch nur einer fertig (Runster zu Straßburg). — Am Ragdeburger Dome ergiebt sich die Länge der Kirche als Maß für die Göhe der Thurme.

Mls bie bochften Thurme in beutschen ganden werben genaunt:

| in compagnication in the principle.                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elifabeththurm zu Breslau 416' rh. (feit 1529 nur noch 335') Wichaelisthurm zu hamburg (mos |
| bern) 416                                                                                   |
| Betrithurm bafelbft 406                                                                     |
| (abgebrannt 1842, ber neue<br>Thurm projectirt auf 440')                                    |
| Dauptthurm bes Doms zu Maing 390                                                            |
| Thurm bes Dunftere gu Freiburg 395                                                          |
| Frauenthurme zu Dunchen 332                                                                 |
| Domthurine ju Magbeburg 329                                                                 |
| Anegarithurm in Bremen 324                                                                  |
| Thurm ber Pfarrk. ju Schweidnig 320                                                         |
|                                                                                             |

Anmerkung 1. Das Innere ber Thurme wurde zuweilen zu Rapellen benutt, und zwar nicht bloß im Erdgeschoffe; in den weftlichen Domithurmen zu Raumburg finden fich z. B. zwei Kapellen über einander angebracht, und auf dem

Bauriffe von St. Ballen find oben auf ber Sobe (in summitate) ber beiben Rundthurme Altare ber Erzengel (nörblich Gabriel, fublich Michael) angegeben. — In Die Thurminopfe pflegte man Reliquien und Urfunden einzulegen; lettere enthielten theils Rachrichten über ben Bau, theils Gebete. Dergleichen Documente aus bem 15ten und 16ten Jahrhundert findet man abgebruckt g. B. in ben R. Mittheilungen b. thuring.-fachf. Bereins III. 4, 125 ff. und in v. Drephaupts Befchreib. Des Saalfreifes I. S. 1015 f. - Der habn auf bem Glodenthurme (campanarium) fommt fcon im 10ten Jahrhundert qu St. Gallen vor :') Diefer "praeco diei" bezeichnet erinnernd bie Bachfamfeit in Beobachtung ber fanon. Stunden; vor Erfindung ber Uhren richtete man fich mit bem Unfange bee Frubgottesbienftes nach bem Sahnenfchrei.2) - Statt bes Sahns tommen auf ben Thurmsvipen auch bie Abbilbungen ber Batrone vor: auf ben öftlichen Thurmen bes Dome zu Merfeburg g. B. find St. Laurentius und St. Johannes ber Taufer unter ben Winbfahnen angebracht.

Unmerfung 2. Bei Rirchen mit mehreren Thurmen (ber Dom ju Maing bat 6 Thurme, Rirche ju Limburg a. b. 2. 7, Munfter ju Bonn 5, St. Bereon und Aposteln zu Goln 3 Thurme, Die Marientirche zu Danzig außer bem großen Glodenthurm noch 10 andere, bie fich jum Theil mehr als 80' über bem boben Rirchbach mit fcblanter Spige erheben) werben bie einzelnen, um fie von einander unterscheiben zu konnen, gewöhnlich mit besonderen Ramen benannt. Die beiben westlichen Thurme bes Dome von Wien beigen Beibenthurme, Die öftlichen bes Freiburger Runfters Sahnenthurmchen; in Bafel am Dom werden bie weftlichen, und am Merfeburger Dom bie öftlichen Thurme nach ben beiben Sauptpatronen ber Rirchen benannt; bie vier Raumburger Domthurme werden als "bewohnte" und "unbewohnte" von einander unterschieben; an ber Marktfirche in Salle beißen Die öftlichen bie hausmanns., Die westlichen die blauen Thurme; ju Danzig wird ber fich über ber Bierung ber Marienfirche erhebende Thurm Epistelthurm genannt ac. Die Behauptung, daß eine Pfarrfirche nur einen (Die Pfarrfirchen ber [fleinen] Stabte Freiburg a. b. U., Wittenberg, Juterbog haben 2, erftere fogar 3 Thurme!), eine bifchöfliche zwei und eine erzbischöfliche Rirche brei Thurme babe, ift nicht blos schwankend, wie Rreufer (Rirchenbau 1, 171) entgegnet, sondern widerlegt fich felbft; bagegen ift es richtig, bag wie in ber gangen firchlichen Architektur fo auch in Beziehung auf ben Thurmbau fich unter ben verschiedenen Donchsorben bemerfenswerthe Unterschiebe zeigen. Die Benebictinerfirchen prangen mit gwei, brei und mehreren Thurmen auf ftolger Bobe"); Die Rirchen ber Cifterzienfer liegen verstedt im Thale, oft in einer Dafe mitten in ber Sandwufte, und haben beichei-

<sup>1)</sup> Pertz, Scriptores 2, 105.

<sup>2)</sup> Consuetudines monasterii S. Vitoni Virdunensis (angeblich aus dem 10ten Jahrh.

— Martene, de ritibus 4, 853): Cum lucem ales nunciaverit, dabuntur omnia signa.
Achnlich schon Augustinus. Bgl. Kreuser, Kirchenbau 1, 193.

3) Brusselii, tract. de monast. Germ. (Augusti, Denkourdigkeiten 11, 382):

<sup>—</sup> Vallis sylvestribus undique cinctas Arboribus divus Bernhardus amoenaque prata; Colles et montes Benedictus amavit et arces Coelo surgentes, ex quarum vertice late Prospectus petitur, secessum plebis uterque.

Benn auch die meisten Kathebralen auf Anhohen, gewohnlich an Abhangen liegen, fo tonnte man babei wegen ihrer Berbindung mit der bischöflichen Burg an Bertheibigungs zwecke benten, — allein schon die R. zu Rikomedien unter Diocletian lag auf dem Berge. — Lactant. de mortibus persec. c. 12. — Bgl. Matth. 16, 18.

bentlich nur ein achtediges Thurmchen auf dem Dachfirft') des Kreuzdaus; die geräumigen hellen Kirchen der Bettel- und Predigerorden begnügen sich ebenfalls mit dem Dachreiter oder haben kleine, aus einer Seitenstäche des Kirchdaches auffeigende Thurme: die Dominicanerkirche in Erfurt hat zwei schöne achtedige Aburme.

f. Der Raum zwischen ben Thurmen (intra turrem — F bes Grundrisses S. 12) bilbet bie ursprünglich für bie Büßer bestimmte Vorhalle (atrium) ber Kirche; häusig ist aber auch noch eine besondere Vorhalle (am Dome zu Merseburg — H bes Grundrisses — und an der Stadtsirche zu Freiburg a. d. Unstrut westlich, am Magdeburger Dome nörblich) angebaut. Diese Vorhalle führt oft (wie zu Magdeburg 2c.) ben Namen Paradies und war, mit den Steinbildern der ersten Menschen ausgestattet, zuweilen zu einer besondern Gedächtnißseier des Sündenfalles bestimmt.

Auf bem Plane von St. Gallen (S. oben S. 8) zieht sich concentrisch um beibe Apsiden östlich eine Mauer, westlich ein Saulengang herum, welche einen offenen, etwa 12 F. breiten Raum einschließen, der als paradisus bezeichnet ist und dem viereckigen Saulenvorhose der altchristlichen Basslica entspricht. — Borhallen unter dem Ramen Paradies: an den Domen von Speier, Münster, Paderborn, Magdeburg; besonders häusig in Schwaben; Maulbronn, Elwangen 2c. — Eine Beschreibung jener Feier des Sündensfalles, des s. g. Adam Austreibens, wie sie zu Halberstadt, wo früher dem Westportale ein Paradies vorgebaut war, statt fand, giebt Schmidt, Diss. de Adamo Halberstad. in die einerum ex eccl. ejecto. Helmst. 1702. Bgl. Ha ber, Rachricht von der Doms. zu Halberstadt 1739. S. 31 f.

7. Der Haupteingang (valva, die Flügelthur) ber Kirche liegt in ber Mitte ber Westscie (Grundriß S. 12 m); Rebenthuren finden sich an Kreuztirchen insgemein auch in ber Front ber Kreuzvorlagen.

Die alte Kirche hatte an der Weftfront drei Eingänge (janua trina): eine Thur für das Mittelschiff, zwei andere für die Seitenschiffe, welche Einrichtung an den Domen von Coln und Straßburg beibehalten ift. Dome mit Doppelchören muffen des mittleren Hauptportales entbehren, deffen Stelle dann aber (wie zu Bamberg) zuweilen ein Bortal an einer Langseite der Kirche vertritt. — An Landfirchen sindet sich häusig an der nach dem Pfarrhose zu belegenen Seite des Chorraumes eine Rebenthur für den Geistlichen. — Mit der Behauptung, daß die Kirchthur niedrig und enge sei (Matth. 7, 13. 14), ist es nicht allzustrenge zu nehmen; die Breite und höhe der Thur steht insgemein in richtigem stilgemäßen Berhältnisse zu dem Gebäude; bei größeren älteren Kirchen allerdings nur 6—10', bei den Domen des 13ten Jahrhunderts 14—16' lichte Breite der eigentlichen Thürsössnung. — Bei Kirchen mit mehreren Thüren sind dieselben zuweilen durch besondere Ramen unterschieden, unter denen der Rame "Brautthür" und "Ehethür" (oft mit den Steinbildern der Bestutigams harrenden klu-

<sup>1)</sup> Dergleichen Dachreiter gur Aufnahme ber fur ben Chorbienft erforberlichen fleinen Glode finden fich auf ben meiften größeren Rirchen.

gen und thörichten Jungfrauen) — Sebalbsfirche und Lorenzfirche zu Rurnberg, Jacobifirche ju Rothenburg a. b. T. - häufig wiederkehrt; ber Dom ju Balberftabt bat eine "Tobtenthur"; bie Sebaldefirche zu Rurnberg eine "Schauthur", eine "Schulthur" und eine "Anfchreibthur", bas Munfter ju Freiburg eine "Segenthur" und bas hauptportal von St. Stephan zu Wien beißt bas "Riefenthor". - Die rothe Thur bes Dome zu Frankfurt a. DR. führt Diefen Ramen, weil vor berfelben Bericht gehalten wurde; ') auch zu Magbeburg fommt im 3. 1463 eine "rote Thor" ale erzbischöfliche Gerichteftatte vor.2)

Unmertung. Der mittelalterliche Rirchenbau entfaltete an ben Bortalen und namentlich am Sambortale besondere Bracht burch reichen Steinbilberfcmud an ben fchrag eingehenden Wandungen, an ben biefen entsprechenden Dedbogen und in dem Bogenfelde über dem wagerechten Sturz der Thuren. — In der Zeit vom 9ten bis 12ten Jahrhundert kommen auch nach dem Mufter ber Kirche zu Thrus 3) bronzene Thurflugel vor, meift mit Reliefs geschmuckt (Dome zu Nachen, Mainz, Gnesen, hilbesheim, Augsburg, Sophienkirche zu Nowgorob). — An ber Rirche Maria auf bem Capitol zu Coln finden fich zwei febr alte in Golz geschnitte Thurflugel. — In der Klofterkirche zu Alpirebach ift die Thur mit einer Rindshaut überzogen.

8. Die Fenster ber Rirchen maren bis jum 13ten Jahrhundert flein, oft febr flein, namentlich schmal; im spateren Mittelalter find fie febr groß, burch Steinpfoften in mehrere Abtheilungen getheilt und haufig mit Blasgemalben gefchmudt.

Die alten italienischen Rirchen haben zwar im Vergleiche mit ben fruhmittelalterlichen Deutschlands große Fenfter, bie inbeg mit bunnen Marmorplatten ausgeset und nur mit einzelnen fynimetrisch geftellten Deffnungen berfeben waren. Die Fenfter ber Rlofterfirche Tegernfee waren im 10ten Jahrhundert "veteribus pannis" verhängt, 4) und überall, wo namentlich im nordlichen Deutschland febr schmale Fenfteröffnungen vortommen, burfte man bazu nur genothigt gewefen fein burch bie Seltenheit und Roftspieligkeit bes Glafes: Diefe fchmalen Fenfter mit ihren fteil abgefchmiegten Wandungen in ben biden Mauern fonnten nöthigen Falls auch ohne Berglafung bleiben.

Das Dach ber Rirche war im frühern Mittelalter mit Holgichinbeln, spater mit Metall ober Stein gebedt. Bon ber anscheinend altchriftlichen Sitte, bas Sparrwerf bes Daches (mit hinwegfall bes Bobenraus mes) nach innen frei und fichtbar zu laffen, findet fich im beutschen Mittelalter feine Spur: bis ins 13te Jahrhundert haben bie meiften Rirchen getafelte Holzbeden (laquearia), und fpater wirb bie Steinwolbung (opus ogivale) eben fo jur Regel, wie fie früher Ausnahme mar. - Die Construction bes Dachstuhls namentlich an ben gewaltigen Sattelbächern gro-

4) Dberbaperiches Archiv 1, 30.

Archiv für Frankf. Geich. u. Runft I. 3, 115.
 v. Drehhaupt, Beschreibung des Saalkreises 1, 153.
 Eusedius, hist eccl. 10, 4 n. 17: παραπήγμασί τε χαλχοῦ σιδηροδέτοις καὶ ποικίλμασιν ἀναγλύφοις ... φαιδρύνας.

Berer fpatmittelalterlicher Kirchen mit gleich hohen Schiffen verbient wegen ihrer Ruhnheit und Solidität volle Anerkennung.

Die Anwendung hölzerner Dachschindeln erklart die vielen Kirchenbrande des Mittelalters: es giebt kaum einen Dom, der nicht mehrmals ein Raub der Flammen geworden ware. — Krypten und Altarnischen wurden stets überwölbt. — Die aus Ziegeln gebauten Kirchen wurden auch mit Ziegeln gedeckt (Hohlziegel, volksmäßig "Mönch und Ronne" genannt, auch Fittigziegel). — Der ungeheure kast 80° hohe Dachstuhl über der 336° langen und 128° breiten Münchener Frauenkirche von 1488 erforderte das Holz von 140 Klössen, das Floß zu 15—16 Bäumen gerechnet.

10. Der Fußboben ber meisten mittelalterlichen Kirchen ift jest mit Grabsteinen belegt, wo nicht neue Bebedungen mit Fliesen stattgefunden haben. Ursprünglich war die römische Sitte ber Mustvsußböden auch in die christliche Bastlica übergegangen, und noch das frühere Mittelalter pflegte bergleichen Buntpflaster, das nicht blos in Teppichmustern, sondern selbst in eigentlich malerischen Darstellungen bestand, häusig anzuwenden.

Ueberreste mustvischer Gemälbe finden sich auf dem Fußboden der Gereonskirche zu Coln und in der Laurentiuskapelle des Domes von hildesheim (vgl. Piper, Mythologie der christlichen Kunst 2, 700). Ziegelfußboden sindet man abgebildet in: Milbe, Denkmäler bild. Kunst in Lübect. 1848. Hft. 2. — Der Raum hinter dem Altare der Kirche zu Bechüle bei Treuenbriegen ist mit kleinen kreuzsörmigen Ziegelsteinen belegt. — Der Cisterzienser Bernhard von Clairveaux) erklärte sich im 12ten, und die Acta Mediolanensia im 16ten Jahrhundert gegen Russviller heiliger Gegenstände im Fußboden.

Anmerkung. In Kreuser's Kirchenbau 1, 145 findet fich die Abbilbung eines Labyrinths ober Bittganges, einer eigenthumlichen Fußbobenverzierung (welche ben Schlangenläufen auf unseren Turnplägen gleicht), wie sich beren in französischen Kirchen noch mehrfach erhalten haben und sich eine bis vor einigen Jahren in der Severinsktirche in Coln befand: man pslegte seit den Kreuzzügen das Durchwandeln solcher Irrgange als Ersat für eine Bilgerreise nach dem heiligen Lande anzusehen.

11. Emporfirchen (provinziell Porfirchen, Priechen ober Chöre) finden sich als vorspringende Buhnen in den mittelalterlichen Kirchen höchst selten, dagegen ist häusig die Anordnung eines sogenannten Laufganges über den Seitenschiffen der Kirche, welcher sich zwischen den Arfadenbögen und dem Lichtgaden des Hauptschiffes (in dem f. g. Triforium) in kleinen Bogenstellungen öffnet und auf diese Weise die Mauersläche belebt.

<sup>1)</sup> Ep. ad Wilhelmum Abb. (Opp. 1, 544): At quid saltem sanctorum imagines non venerentur, quibus utique hoc ipsum, quod pedibus conculcatur, nitet pavimentum; saepe spuitur in os angeli, saepe alicujus sanctorum facies calcibus tunditur transeuntium. Et si non sacris imaginibus, cur vel non parcitur pulchris coloribus? Cur decoras, quod mox foedandum est? Cur depingis, quod necesse est conculcari?

<sup>2)</sup> Instruct. fabricae eccles. p. 469: In pavimento neque pictura neque sculptura crux exprimatur, nec vero praeterea alia sacra imago etc. — Rreufer, Ritchenbau 1, 145.



Eriforium gu St. Sebalb in Rurnberg.

Bemerfenswerth find, außer ben bie alte Pfarre zu Regensburg an allen vier Seiten umgiebenden ursprunglichen Emporen, Die eine febr malerische Birfung hervorbringenben, fcon fruhzeitig eingebauten Emporen in ber Rirche ju Gedlingen aus bem 12ten Jahrhundert; Die reich mit Sculpturen geschmudten Chore in ber Annatirche ju Annaberg und bie Emporen in ber Marienfirche ju Balle a. b. S. 2c. geboren bem 16ten Jahrhunberte an. Eine eigenthumliche Anordnung findet fich, wie in Maria auf bem Capitol in Coln, in mehreren altern Rirchen, wo über einer niedrigen, mit bem Schiffe zusammenhangenden Borhalle im Beften eine Empore angebracht ift, Die fich in meift reichgeschmudten Arfaben nach bem Innern ber Rirche offnet. (Schloffirche ju Queblinburg zc.; auch in Baulinzelle, bier jeboch nicht zur ursprunglichen Unlage geborig). Befondere Erwähnung verbienen endlich bie Ronnenchore in ben Rirchen namentlich ber Ciftergienferinnen, welche zuweilen bas ganze Rirchenschiff in zwei Etagen theilen, beren obere fur Die Schweftern, Die untere fur bas Bolt bestimmt war. (Reuendorf in ber Altmark, Wienhaufen an der Aller — hier mit noch erhaltener liturgischen und malerischen inneren Ginrichtung 1) -, Onabenthal bei Schwäbisch-Ball, Rirchbeim im Ries, St. Thomas unweit Trier, Schwarzrheinborf bei Bonn - bier mit einer achtedigen Deffnung im Fugboden ber Oberfirche).

12. In Rlöstern und Stiftefirchen schließt sich an eine Langseite ber Kirche (von V nach S bes Grundrisses S. 12), mit berselben in Berbindung stehend, der Kreuzgang (ambitus): ein gewöhnlich aus vier Bogenshallen bestehender Umgang, welcher einen freien vierectigen Raum, den Gottebacker (coemeterium contiguum), umschließt, und sowohl zu Gradsstätten benutt wurde, als für Prozessionen und zum Lustwandeln der Monche biente. Der Kreuzgang enthält in einem obern Stockwerfe die Zellen.

Der Name "Arcuzgang" bezeichnet die stets dabei angewendeten Kreuzgewölbe. — Auf dem oft erwähnten Baurisse von St. Gallen liegt der Kreuzgang (porticus) an der Südseite der Kirche (wie auch z. B. an den Domen von Merseburg und Magdeburg n.) und bildet einen bedeckten Gang mit hohen Rundbögen (arcus) und vier Thuren, welche sich nach dem freien Blate, der hier nicht der Friedhof ist, öffnen. In der Mitte dieses freien Raumes, zu welcher von den Thuren vier einander durchkreuzende Pfade führen ("Quatuor semitae claustri per transversum"), steht auf einem quadratischen, von Fuswegen umgebenen Rasenplätzchen ein Sessbaum (savina).

<sup>1)</sup> Dithoff, S. W. S., Archiv für Rieberfachsens Runftgesch. II. Zaf. 3-5.

Die größesten und prachtigften Areuzgange aus alterer Zeit befinden fich beim Dome ju Trier und bei St. Emeram in Regensburg.

13. Sacristeien (armaria, secretaria), provinziell Gerbekammern, Gerkammern ober Garvehäuser (etwa von gar, gerven, b. i. zurecht machen, bem Zubereiten bes Priesters), an anderen Orten Treskammern (von trese, tresor, b. i. ein Ausbewahrungsort) genannt, sind gewöhnlich spätere Ein- ober Anbauten und oft an der Nordseite der Kirche belegen. — Auch ist der abgesonderten Räume zu gebenken, die (zu Nagdeburg, Halberstadt und Duedlindurg) den dunkeln Ramen Zither') sühren und zur Ausbewahrung der Kirchenschäße dienen.

Anmerkung 1. In den Zufagen zur zweiten Auflage von Klein's Rheinreise von v. Lassaulx, S. 501 ff., sindet fich eine Uebersicht des Flachen-raumes der bedeutendsten (namentlich rheinlandischen) Kirchengebäude, die wir, nach vorhandenen Grundriffen von einem befreundeten Architekten vervollständigt, mittheilen und dabei bemerken, daß das Maaß nach rheinlandischem Fuß (zu 139,12" Paris.) im Lichten, nach Abzug aller Pfeiler und sammtlicher nicht zum allgemeinen Gottesdienste bestimmten Andauten, berechnet ist:

| • • •                         |           |                                 |             |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| Dom in Coin                   | 32918 🗀 ' | Dom in Merfeburg                | 12496 🗆 '   |
|                               | 0442      | Glifabetht. in Marburg          | 12322       |
|                               | 15615     | Stiftet. in Oberwesel           | 12205       |
| s s Ulm 4                     | 13506     | Stephan in Maing                | 12175       |
|                               | 11702     | R. in Schulpforte               | 12165       |
| : : Deg                       | 38163     | Stiftet. in Cleve               | 12083       |
|                               | 37506     | Rloftert. in Laach              |             |
|                               | 37060     | Dom in Deißen                   | 11442       |
| Dom in Lubect                 | 34491     | Liebfrauent. in Trier           | 11367       |
|                               | 33469     | Rloftert. in Berichow           |             |
|                               | 32400     | Groß Martin in Coin             | 10045       |
| s & Magbeburg                 | 31006     | Dom in Limburg a. b. Lahn .     | 9835        |
|                               | 30101     | U. I. W. in Arnftadt            | 9753        |
| Frauent. in Dunchen 2         | 29806     | Rloftert. in Chorin (als Ruine) | 9748        |
|                               | 29774     | Dom in Machen (por feiner Ber-  |             |
|                               | 26833     | größerung burch ben Anbau eis   |             |
| s & Berben                    | 26335     | nes neuen Chors nur 7536 []')   | 9704        |
| s Regeneburg 2                |           | Rirche in Demleben              | 9384        |
| s = Bamberg                   | 23499     | Schloff, in Quedlinburg         | 9370        |
|                               | 22978     | Martin in Dunftermaifelb        | 9284        |
|                               | 21730     | Rloftert. in Binna              | 9668        |
| Rirche in Zanten              | 20659     | Caftor in Cobleng               | 8899        |
| Dom in Bafel                  | 20382     | R. auf bem Betereberg bei Balle | 8711        |
| Rlofterf. in Limburg a. b. G. | 19208     | Bfarrf. in Ahrweiler            | 8332        |
| Maria auf bem Capitol in Coln | 19129     | Bereon in Coln                  | 8084        |
| Rlofterf. in Altenberg        | 18432     | Florin in Cobleng               | 7496        |
| Dom in Salberftabt            | 18393     | Liebfrauent. bafelbft           | 6741        |
| Sebaldet. in Rurnberg         | 17361     | Bfarrf. in Anbernach            | 6700        |
| Dom in Soeft                  | 16711     | Frangiscanert. baf              | 5937        |
| gefurt                        | 15636     | Bfarrt. in Singig               | <b>5402</b> |
| Apoftelt, in Coln             | 15087     | s Mayen                         | 5033        |
| Dom in Naumburg 1             | 13990     | s s Boppard                     | 4812        |
| Cunibertf. in Coln            | 13761     | Stiftet. in St. Goar            | 4336        |
| =                             | •         | •                               |             |

Anmertung 2. Rach ber fpielenden modernen, angeblich uralten Phftif

<sup>1)</sup> Bgl. v. Lebebur, Allgem. Archiv 10, 175 ff.

stellt das Kirchengebäube ben gekreuzigten, gen Westen schauenden Christus dar; das zuweilen von der Längenare der Kirche nördlich abweichende Chor bedeutet das nach rechts geneigte Haupt des Heilandes (— aber die Kirchen in Offenbach am Glan, Maria Stiegen in Wien, Betri-Pauli in Görlitz. B. neigen ihr Chorhaupt sublich!). Die beiden Westehurme sind die Rägel (sic!), mit denen die Füße des herrn an das Kreuz gehestet waren, und wo sich noch zwei Thurme über den Kreuzarmen erheben, werden dadurch die Rägel in den Händen Jesu bezeichnet. — Die dem Reiche der Finsterniß zugewendete Rordseite des Kirchengebäudes ist deshalb weniger reich geschmuckt, als die Südseite. (— aber am Dom zu Magdeburg z. B. sindet der umgekehrte Fall statt, obgleich der in dieser Sinnbildnerei befangene Kreuser auch hier das Gegentheil gesehen hat. Byl. Organ für christl. Kunst 1852. S. 106), und dergleichen sich selbst Widerlegendes mehr.

## B. Innere Ginrichtung und Ausschmudung ber Rirchen.

a. Altare und Altarichmud.

J.-B. Thiers, les principaux autels des églises. Paris 1688. — Gthld. Voigt, Thysiasteriologia, sive de altaribus veterum Christianorum. Hamb. 1709. — Heibeloff, E., ber Griffliche Altar, archáolog. und artift. dargestellt. 1838. Die über den chriftlichen Altar in Didron, Annales archéologiques 4, 238. 285 und 8, 181 enthaltenen Abhandlungen von Didron, Texier und Bb. 11. Lief. 1 von Ramé.

1. In altern Kirchen hatte ber Altar seine Stelle mitten in ber Bierung ober im Chore, wo er frei stand, oft auch auf ber Granze von Chor
und Schiff ber Kirche; nachher trat er in die Chornische zurud und erhielt
zur Unterscheidung von den seit dem 6ten Jahrhundert aufgekommenen, im
Lause der Zeiten immer häusiger werdenden Seitenaltaren (Botiv- oder Meßaltaren), die besondern Heiligen von ganzen Corporationen oder einzelnen
Kamilien und Personen gewidmet wurden, den Namen Hochaltar.

Auf bem Bauriffe von St. Gallen (S. oben S. 8) befindet fich zwar in ber Apfis ein bem beil. Paulus gewihmeter Altar, aber ber eigentliche Sochaltar mit dem Grabe des h. Gallus darunter fteht frei mitten im Chore, welches lettere überdies burch eine Bogenhalle (involutio arcuum) von ber Apfis getrennt ift. — Der Bochaltar ift immer ben Batronen ber Rirche gewidmet, beren Abbilbungen fich baber oft auf bemfelben vorfinden; überhaupt finden fich auf Altaren in der Regel die Bilder der Geiligen, denen ber Altar gewidmet ift. Auf manchen Altaren (4. B. in ben Domen gu Magdeburg und Coln auf bem Hochaltare) wurde jedoch nach den Bestimmungen der Stifter kein anderer Schmuckgestattet, als ein Crucifix und einige Leuchter nach ben Borfchriften bes Rituale. Unter bem Scheibbogen zwischen Chor und Schiff findet fich in vielen Rirchen ein Altar des heiligen Kreuzes (auch Laienaltar genannt), über welchem ursprünglich auf einem burch die Rirche gezogenen Querbalten, ober frei aufgerichtet, auch in Retten bangend (im Dom zu Salberstadt, in der Johanneskirche zu Danzig), ein colossales, aus Holz geschnitztes Crucifix (crux triumphalis, weil unter bem

Triumphbogen aufgestellt), im 16ten Jahrhundert zuweilen eine freiftebende und beshalb auf beiben Seiten bemalte, bie Rreugigung und bie barauf folgenden Scenen barftellende Tafel (im Dome zu Merfeburg fruber; jest über ber füdlichen Bruftungswand bes Chores aufgeftellt) angebracht wurde. In ben Sachfifchen Gegenben bat man in ber Reformationszeit bie Triumphfreuze fast überall mit befonderem Gifer befeitigt, boch finden fich noch manche in ben Borhallen ober fonftigen Rebenraumen umberftebenb. Rirche von St. Gallen ift ein Altar "s. salvatoris ad crucem" und barüber ein großes Areng "crux pia, vita, salus miserique redemptio mundi" mitten im Schiffe angebracht. — 3m Gangen find für biese Rirche 17 Altare angegeben; um bas Jahr 1500 hatten ber Dom ju Magdeburg 48, bie Darienkirchen gu Danzig 46, ju Stralfund 44, ju Frankfurt a. b. D. 36, ber Dom ju Reißen 32, Die Nicolaifirche ju Juterbog und Die Frauenkirche ju Runchen (lettere noch jett) 30, die Stiftefirche ju Queblinburg 22 Altare.

2. Die einfachste, seit bem 5ten Jahrhunbert eingeführte Bestalt bes Altars ift bie eines freistehenben ober an einer Seite mit bem Mauerwerke ber Rirche verbundenen, fartophagförmigen fteinernen Tisches '), ber mit einer gewöhnlich aus Einem Steine gehauenen Platte bebeckt ift. In ber Altarplatte, ober vorn unter berfelben, befindet fich eine länglich vieredige, mit einem Steine (sigillum), gewöhnlich mit einer Marmortafel, verschloffene Bertiefung (Reliquiengruft, sepulchrum) jur Aufnahme eines bleiernen Raftchens mit ben Reliquien, bie, wenn auch noch fo klein, nicht fehlen burften, ba jeber Altar als Denkmal ber altdriftlichen Abendmahlsfeier über ben Grabern ber Martyrer, bas Grab eines Beiligen vorftellt. In ber griechischen Rirche ift ber Altar ein auf Saulen ruhenber Tifch, welche Form im Abendlande nur felten vorfommt.

Ein febr alter Altar befindet fich in ber Stephanstapelle bes Domtreuzganges ju Regensburg : ein vierfeitiges Brisma von 7' 2" Lange, 4' 7" Breite und 3' 7" 7" Sohe, innerlich ausgehöhlt und an den Seiten mit einer Reihe fensterabnlicher Deffnungen verfeben 2). - Aehnlich ift auch ber f. g. Croboaltar3) in ber Borballe bes ehemaligen Domes von Goslar, beffen Seitenflachen aus vielfach burchbrochenen Bronzeplatten befteben; man konnte alfo in bergleichen Altare hinein und ben barin stehenden Saig bes Beiligen seben. — Auf Saulen rubenbe Altartische haben fich in ber Allerheiligenkapelle (Georgskapelle, Taufkapelle) und in der alten Pfarre beim Dome ju Regensburg und im Braunschweiger Dom erhalten. In bem auf fünf Metallfaulen rubenben Braunschweiger Altare') befanden fich bie Reliquien in ben Saulenschaften, und in bem Capital ber Mittelfaule ftedte ein

<sup>1)</sup> Der Abendmahlstisch ber alten Chriften war aus Golg; Die Donatiften gerftorten tie Altare und verbrannten fie aus Golgmangel (Optat. Milev. de schismat. Donat. l. 6). Kir Kitute und verorannien pr aus Polymangei (Optat. Milev. de schismat. Donat. I. 6).
Ein fleinerner Altar (ro Industriques) ... Midos etail wird zuerst von Gregor von Ryffa erwähnt (Opp. 3, 369) und vom Conc. Epaon. c. 26 (Altoria nisi chrismatis lapidea unctione non sacrentur) geboten. — Bgl. Rheinwald, Archaol. S. 136 f.

2) Shugger, Dom zu Regensburg Thl. 1, Taf. 1.

3) Rugler, Museum 1, 227.

<sup>4)</sup> Borres, F., Befchreibung vom St. Blaffuebom in Braunfchweig. 1834. 6. 31.



Menfa in ber Allerheiligentapelle ju Regensburg.

bleiernes Gefäß mit Urfunden aus der Zeit der Weihung (1188), wie dergleichen häusig in die Altäre gelegt zu werden pslegten. — In jeder Altarplatte sind fünf kleine Kreuze (x) eingehauen, vier auf den Eden und eines in der Ritte, in denen, nachdem sie zuvor mit Weihwasser und Salbol bezeichnet sind, der Bischof bei der Weihe des Altars mittelst freuzweis hineingelegter Wachsterzensäden 5 Weihrauchkörner (;) verbrennt.

— Altarplatten aus Sandstein, Kalfstein, Marmor, Borphyr u., auch aus Glimmerschiefer (in ber Arppta bes Doms zu Raumburg), bem man eine wunderthätige Kraft beimag.

Anmerkung. Die Altare stehen in der Regel mit der Front (aspectus altaris) nach Westen; diesenige Seite, welche rechts von dem auf dem Altare stehenden Bilde des Gekreuzigten ist (also gewöhnlich die nördliche), heißt die Evangelicn-, die linke (sudliche) die Epistelseite des Altars (cornu evangelii, cornu epistolae), weil nördlich das Evangelium, sudlich die Epistel verlesen wird.



Seitenaltar im Dom ju Regensburg.

3. Ueber ben Altaren wurde schon fruhzeitig auf vier metallenen Saulen ruhend ein Balbachin (tabernaculum, umbraculum) angebracht, von bem
in der Mitte bas Gefäß mit dem Weihbrote (ciborium), oft in Gestalt einer Taube, herabhing, und Borhänge (tetravela) an ben Seiten gestatteten dem Ministranten sich und bas heilige Mysterium profanen Augen zu entziehen.

Conc. Constant. S. Menna act. 5: τὰς εἰς τύπον τοῦ ἀγίου πνεύματος χουσάς τε καὶ ἀργυρᾶς περιστεράς κρεμαμένας ὑπεράνω των θείων κολυμβηθρών και θυσιαστηρίων μετά των άλλων έσφετεploato. (Rheinwald, Archaologie S. 503). - Rreufer, (Rirchenbau 1, 75) giebt (aus Caumont, Bulletin monumental 10, 201) die Abbild. einer metallenen Taube (peristerium), bie ale Ciborium gebient hat und in Frankreich aufgefunden worden ift. — Die alte Ginrichtung mit dem auf Saulen rubenten Tabernafel über bem Altar fcheint fich, vielleicht bes Unbenfens an bie alte Sitte halber, bin und wieder bis ins 12te (4. B. in ben Rlofterfirchen von hamereleben und Fredelelob in Riederfachsen), 14te und spätere Jahrhunderte erhalten zu haben 1), wovon der Evangelienseitenaltar im Dom ju Regensburg ein merkwurdiges Beispiel barbietet; bier fieht man fogar noch die eifernen Stangen, an welchen die umbullenden Borbange ebemale befestigt waren. Befondere bemertenswerth ift bas erft im 3. 1509 errichtete Tabernakel in St. Stephan zu Maing, wo Metallfaulen gur Unwendung gefommen find.

4. Diese alten Tabernakel über ben Altären wichen später ben Seisligenschiern, mit geschnisten Heiligenbilbern gefüllten Schränken, beren Flügelthuren (ostia) schon frühzeitig außen mit Gemälben geschmudt, inwendig gewöhnlich mit Schniswerk besetz, nur an Festtagen geöffnet wurben. Später, besonders im 15ten und 16ten Jahrhundert, trat häusig an die Stelle des eigentlichen Altarschreines eine bemalte, ebenfalls mit Thüren verschließbare Tasel, Flügelaltar a) genannt, und auch der Sodel dersselben (predella) und die Krönung wurden mit Gemälden geziert. Ein hölzerner, zierlich durchbrochener Tabernakelbau erhob sich, dem germanischen Stil eigenthümlich, über dem Altare oft bis unter die Deckenwöldung der Kriche.

Entweder vollständig ober doch in einzelnen, an den baran befindlichen Saspen leicht kenntlichen Theilen finden sich Schrank- und Flügelaltare noch sehr häusig; sie heißen, wenn sie mit mehr als zwei Thuren versehen sind, Wan bel altare (Moris, Ulrichs- und Lorenzfirche zu halle.) — Altarausstäte, die aus zwei Flügeln bestehen, werden auch wohl Diptycha, breitheilige: Triptycha genannt, und E. Förster (Gesch. der deutschen Kunst 1, 32 und 141) hat die Entstehung derselben aus den alten bischöslichen Diptychen wahrscheinlich gemacht: Kirchenbucher und Kalender mit geschnisten Elsenbeindecken, die auf den Altaren ausgestellt wurden, die man-

<sup>1)</sup> Antel des reliques dans la cathédrale d'Arras in ben Annales archéol. 8, 181-184.
2) Ueber die Einrichtung der Flügelaltare vgl. Jameson, legends of the Madonna. London 1852. p. LV-LVIII.

nichfaltigsten Berwandlungen erlebten und endlich zu ben Altargemalben ermuchfen, Die fie noch beute find. - Der mit Durchgangen verfebene und mit Bildwerk geschmudte fteinerne Altarbau in ber Rirche ju Bechfelburg mag vielleicht ursprünglich ein Lettner gewesen fein, ba berfelbe nach vorhanbenen Mertmalen wenigstens in feiner jetigen Aufftellung mit bem Rirchengebaube nicht gleichzeitig erscheint. 1)

5. Die Bekleibung (pallium) bes Altartisches bestand oft aus sehr fostbaren, reich mit Ebelfteinen und Berlen besetzten Teppichen und Tuchern; bie Deffnungen in metallenen Altaren maren mit allerlei farbigen Ebelfteinen unb Blasfluffen ausgefüllt; auch fommen vom 11ten bis 13ten Jahrhundert fehr foftbare mit Metallblech und Emaille befleibete holgerne Borfettafeln (antipendia) vor.

Dem Dome zu Bafel ichenfte Raifer Beinrich II. ein Antivendium aus Cebernholz, (3' 8" × 5' 10"), welches, mit einem Goldbleche von wenigftene 25 Rart Gewicht überzogen, nur an hoben Festen zum Schmude bes hochaltare biente und fich feit bem 3. 1834 ju Bafel im Privatbefit befinbet.2) - Ausgezeichnet ift ferner bie außerft geschmachvoll mit Emailftreifen verzierte goldene Altarbefleidung zu Romburg in Schwaben3), endlich auch bas im 3. 1181 entstandene, im 14ten Jahrhunderte zu einem Flügelaltar umgeformte, aus 51 vergoldeten Bronzeplatten beftebente urfprungliche Untipenbium in Rlofter=Reuburg bei Wien, welches mit bilblichen Darftellungen nach Art ber Riellen verziert ift. 4)

Anmerkung. Tragaltare (altaria viatica, itineraria, portatilia, gestatoria) 5), beren fich feit bem 8ten Jahrhunderte nur bobe Geiftliche, Diffionare und einige Monchborben bedienen burften, besteben aus einem fleinen in Golg ober Metall gefaßten Steine, auf welchem nur Raum fur Goftie und Relch ift. Der Stein ift gewöhnlich ein ebler (Onpr, Achat zc.), oft in Gold ober boch in vergolbetes Rupfer gefaßt, welches emaillirt ober fonft reich verziert ift. - Abbilbungen folder Reisealtare: Bub. Muller, Beitrage 2, 1 Taf. 3. S. 6 aus bem Darmftabter Ruseum, angebl. 10. Jahrh.) und in Beibeloff, Ornamentif. Lief. 8. Bl. 3. (im Privatbefit ju Coln, vermuthlich aus bem 11ten Jahrhundert).

6. Altargerathe (vasa sacra) ): Relche und Batenen. - Softienschachteln (pyxis, capsa) aus Holz, Elfenbein, Metall, aufbewahrt im Ciborium. — Seihgefäße (colum, sion) und Löffel. — Relchröhrchen (fistulae). Bein- und Bafferfannen (amula, arapulla). - Gieggefäße (manile) jum Waschen ber Sanbe für ben Briefter, in Form von Lowen, Drachen, Bogeln, Greifen und anderen Thieren. 7) - Salbbuchsen (orcium) und Rauchs

2) Bgl. Die golbene Altartafel Raifer Beinrich II. Bafel 1836.

<sup>1)</sup> Soorn in ber Deutschen Bierteligbrichrift. 1841. 4, 131.

<sup>3)</sup> Boifferee, Denfmaler. Zaf. 27. 4) v. Camefina und Arneth, ber Berbuner Altar in ber R. ju Rl. Reuburg. 1844. — Bgl. Bulletin ber Afabemie ber Wiffenschaften zu Munchen. 1845. Ro. 4. 5) J. B. Kaiser, diss. hist.-eccles. de altaribus portatilibus. Jenae 1695. — Annales

archeologiques, 4, 289.
6) Augufti, Denfrutrbigfeiten Bb. 12 (bie gottesbienftlichen Cachen). 7) Urstisius, Rer. Germ. p. 568. - Rege Mittheilungen Des Thuring .- Sachf. Bereine VI. 4, 171.

fäffer (thuribulum). - Reliquienbehalter1), hauptfachlich in Sartophagform, boch auch in ben mannigfaltigften (oft munberlichen) Bestalten, wie schon bie verschiedenen, jum Theil freilich synonymen lateinischen Ramen (capsa, capsella, theca, tumba, arca, cista, reliquiarium, feretrum, phylacterium, capsarium etc.) zeigen. — Crucifire. — Lampen und Leuchter. — Lichtputen (emunctoria). - Degglodchen (tintinnabulum) 2) - alle biefe Gerathe aus eblen Metallen ober aus Rupfer (Bronge, Meffing), oft vergolbet.

Die alteften Abenbmabletelche maren aus Golg, murben aber von B. Zephyrinus um bas 3. 200 wegen ihrer Porofitat (propter raritatem) verworfen und glaferne an bie Stelle gefett; bas Concil zu Rheims im 3. 813 verbot auch biefe wegen ihrer Berbrechlichfeit (propter fragilitatem), eben fo fupferne aus Gefundheiterudfichten (ob tetrum saporem) und verordnete goldene, oder filberne (welche einzeln übrigens ichon im 4ten und 5ten Jahrhundert vorkommen), ben Armen ginnerne Relche nachlaffenb. 2)



Im fruberen Mittelalter tommen Benteltelche (calices ansati) vor; wir geben bie Abbildung eines folchen von einem Elfenbeindedel in ber Stadtbibliothet zu Frankfurt a. Dr. aus bem 9ten Jahrhundert und machen zugleich auf die breiedige Form ber Softien auf ber neben bem Relche ftebenben Batene aufmerkfam; bie runde Beftalt ber Denare follen bie Dblaten erft seit dem 10ten oder 11ten Jahrhunderte angenommen haben.4). Die andere Abbildung nach einer Beichnung bes 16ten Jahrhunderts bringt bie befannte fpatmittelalterliche Form bes Relche und ber barauf ftehenben Batene gur Anschauung. — Dittelalterliche Altargerathe baben fich noch zahlreich erhalten, obgleich bie aus eblen Detallen verfertigten burch bie Sturme ber Beiten oft zu Grunde gegangen find. Auch in alten, jest protestantischen Rirchen werben noch baufig beilige Gefage, Reliquiarien, geftidte Teppiche, Defigewander und bergleichen aufbewahrt, g. B. iu ben Domen gu Brandenburg und halberftabt, in ber Schloffirche zu Duedlinburg, in ber Marienfirche ju Dangig ze. Der reiche Rirdenschat bes Domes zu Bafel wurde erft in ber neueften Beit gerftreut. - Im Dome zu Merfeburg findet fich noch eine Saule romanischen Stile, welche einft bie Dfterferze (cereus super columna ) getragen haben foll; fpater fcheint an bie Stelle biefer in ber Rabe bes Altars aufgestellten Caulen ein großer viel-, meift fichenarmiger

<sup>1)</sup> Annales archéologiques 8, 146.

<sup>2)</sup> Cbenb. 1, 162.

<sup>3)</sup> Platina, de vitis pontif. (Colon. 1600) p. 25. — Durand, Rationale I. 3. n. 44. 4) Archiv für Frantf. Gesch. u. Kunst I. 1, 133. Taf. 4. 5) Durand, Rationale 6, 80. — Die Abbildung bieser Saule bei Buttrich, Denkmale II. Serie Merseburg Taf. 5. s.

Bronzeleuchter getreten zu sein, welcher nach bem Muster bes im Tempel zu Jerusalem befindlichen fiebenarmigen Leuchters gebildet wurde, wie solcher auf dem Ariumphbogen bes Titus erscheint; dergleichen Kandelaber aus dem 12ten bis 16ten Jahrhunderte finden sich z. B. in den Domen zu Prag, Braunschweig, Magdeburg, halberstadt, Effen, in den Marienkirchen zu Frankfurt a. d. D. und Colberg.

Cacramenthaus in St. Ricolai gu Juterbog.

Mittelalterliche Abbilbungen von Altargerathen ber mannichfaltigsten Art findet man in den bei Gelegenheit großartiger Reliquienausstellungen veranstalteten De is lig th um 6 b ü ch er n3. B. von Burzburg 1485, Rürnsberg 1487 und 1493, Bamberg 1493 und 1509, Bittenberg 1509, Salle 1520, von benen mehrere Kunstwerth haben, einzelne auch später in Covicen herausgegeben sind. Bgl. Merkel, 30f., der Mainzer Domichab, in (lithochrom.) Abbildungen nach einzelm in der hofsbildiothef zu Afchaffenburg befindlichen Miniaturwerfe aus bem 16. Jahrhundert. 1848.

Anmerkung. In ber Rabe bes Altars, gewöhnlich auf ber Epistelseite, befindet sich eine Mauernische und innerhalb derselben eine halbkugelige, kesselartige Vertiefung mit kleinem Abzugseanal, die s.g. piscina, die zum Waschen der Sande für den Priester und zum Reinigen der heiligen Gefäße diente (z. B. im Dome zu Raumburg, in der Kirche von Binna); zuweilen find auch zwei solcher Beden angebracht. — Durand, Rationale 1, 1. n. 39: Prope altare ... collocatur piscina seu lavacrum. — Didron, Annales archéol. 4, 87 – 93.

b. Tabernakel, auch Ciboria, Sacrasmenthäuschen, Gotteshüttchen, Herrgottshäuschen, Weihbrotgehäuse ober Fronwalme genannt, sind im hohen Chore freistehende, reich verzierte, pyramidale Bauwerke oder Wandschränke, die zur Ausbewahrung der geweihten Hostien dienten. Das Tabernakel befindet sich sehr oft im Aussace der Altäre selbst, welcher ebendeshald synekdochisch das nach benannt wird.

Die freistehenden thurmartigen Tabernatel, gewöhnlich an ber Evangelienseite, scheinen erft im 14ten Jahrhundert aufgefommen zu sein, nachdem die auf Saulen ruhenden Baldachine über den Altaren mit hangendem Ciborium ben Altarschreinen hatten weichen muffen (vgl. oben S. 29), und ihre Errichtung hing wohl mit

bem feit Einführung bes Fronleichnamsfestes bemerfbaren Streben nach immer größerer Berherrlichung bes in ber hoftie enthaltenen beil. Leibes gu-

sammen. Das bewundernswürdigste Sacramenthäuschen befand sich im Colner Dom, wo es im 3. 1766 dem Ungeschmack der Zeit weichen mußte. Das Tabernakel in der Elisabethkirche zu Kaschau in Ungarn') ist ein Kunstwerf im reinsten Geschmack und Stil des 14ten Jahrhunderts; die übrigen bekannten gehören schon dem Berfall des germanischen Stils an: das von Ad am Kraft in der Lorenzkirche zu Nürnberg von 64' Höhe, das im Münsster zu Ulm (von einem Meister aus Weingarten 1469) 90' hoch, das im Regensburger Dom von 1493, 52' hoch. Gin ehernes Tabernakel von 1479 in der Marienkirche zu Lübeck'); in der Marienkirche zu Wittstod ein hölzernes Sacramenthaus von 1516, das aus einem auf der Stelle desselben angeblich ursprünglich gewachsenen Eichenstamme geschnitzt ist. Unter den Sacramentschreinen in Form eines Wandschranks ist der in der Kirche zu Zinna') besindliche ausgezeichnet, zu erwähnen auch der im Dome von Merseburg im spätestigtothischen Stil mit der Jahreszahl 1588.

Anmerfung. Richt langer als die Sacramenthauschen find auch die Monftrangen im firchlichen Gebrauche: es find tragbare Thurmchen mit leucheterahnlichem Tup, aus eblen Metallen, auch aus vergolbetem Aupfer ober nur Holz, in beren Ritte fich ein Gehäuse befindet zur Aufnahme ber geweihten Goftie in



einem halbmonbformigen Galter (lunula), und bienen zur feierlichen Aussetzung und Beigung ber Boftie, junachft nur am Fronleichnamsfeste und bei ber Fronleichnams-

<sup>1)</sup> Abbild. in A. Schmibl, Sunft u. Alterthum in Defterreich. 1. Bl. 4.

<sup>2)</sup> Schlöffer u. Tifchbein, Denfmale in Lubed. 2. Bl. 6 n. 7.

<sup>3)</sup> Buttrich, Denkmale II. Serie Juterbog. Taf. 11.

proceffton, dann aber auch bei anderen Gelegenheiten. — 3m Dome von Freifing befindet fich eine hölzerne Monftranz') von 4' 7" Gobe aus dem 15ten Jahrhunsbert; metallene von dieser Größe kommen als zu schwer zum Tragen nicht vor.

c. Chorftühle (stalli, stalla) heißen seite bem Ende bes 11ten Jahrhunderts die im Chore der Kirche an beiden Seitenwänden in zwei dis vier Reihen angebrachten, aus einzelnen Armsigen bestehenden Banke für die Geistlichen: die vorderen, niedrigeren Reihen sind in gewissen Entsernungen von Jugängen zu der hinteren, höheren Reihe unterbrochen. Jeder einzelne Sit ist zum Aufklappen eingerichtet und, um den früher üblichen anstößigen Gebrauch Tförmiger Krücktöcke abzustellen, mit einer s. g. misericordia versehen: einer Art Stüße für die beim Stehen ermüdeten oder leiblich schwachen Mönche; bieser Einrichtung entsprechend sind daher dop-



Chorgeftubl in ber Graumondenfirche gu Dangig.

pelte Armlehnen angebracht: bis niedrigeren zum Gebrauche beim Sigen,
bie höheren zur Bequemlichkeit beim Stehen. Die Rudlehnen ber gewöhnlich mit geschnistem Bildwerf verzierten und mit einem Baldachin gekrön-

<sup>1)</sup> Sighart, ber Dom ju Freifing. Taf. 6. — Der vorftehende Solzichnitt zeigt bas Mittelftud biefer Monftranz zur Beranschaulichung ber Lunula.

ten hinteren Stuhlreihe wurden mit koftbaren gestickten Teppichen (dorsalia) überhängt, auf ben Sigen lagen Polster (bancalia) und vor benfelben Fußeteppiche (substratoria).

Die f. g. Bifchofeftuble in ben Domen von Raumburg, Balberftab und Magbeburg find Lettner. Rachbem bie im hintergrunde ber Apfis befindliche fteinerne bischöfliche Ratbebra ber alten Rirche wegen Sinterrudung bes Altars aufgegeben war, famen bewegliche Stuble (faldistolia) fur bie Bifcofe in Bebrauch. - Auf bem Bauriffe von St. Gallen tommen mebrere Reiben von Betflublen unter bem Ramen formulae vor; fie fteben im Querschiff (chorus psallentium) mit ber Front nach bem hochaltare. Chorftuble, namentlich aus bem fpateren DR. A., find faft überall noch baufig, aber meift burch Anftrich verunftaltet, vorbanden; bie berühmteften unter allen find wegen ihrer Schonbeit bie im Ulmer Dom, verfertigt von Georg Gurlin 1469 und 1474.1) - Bielfach berufen find bie an ben Rifericordien versteckt angebrachten, häufig ungeistlichen Schnisbilber. -Rittelalterliche Teppiche: im Dom ju halberftabt, im Bither ju Dueblinburg, in St. Loreng ju Rurnberg sc. - Gine Erflarung ber einzelnen Theile ber Chorftuble und ihres geschichtlichen Ursprungs bei Jourdain et Duval, histoire et description des stalles de la cathédrale d'Amiens in ben Mémoires des antiquaires de la Picardie. 7, 81-106.

d. Taufsteine und Taufbeden. Die altesten mittelalterlichen Taufbrunnen befanden sich in besonderen Taufhäusern: 2) es waren Bassins mit lebendigem Wasser, an beren Stelle nach und nach die Taufsteine (sons baptismalis) traten, welche, vorschriftsmäßig aus Stein oder Erz verfertigt, ihren Ort bald in den Kirchen selbst erhielten: sie standen an der Abendsseite, beim Gintritt in die Kirche (sinnbilblich), oft auf der Frauenseite (nordslich) und wurden erft seit dem 14ten Jahrhundert in das hohe Chor versett.



Den alten Blat im Westen hat ber Taufstein behauptet z. B. in ben Domen von Magbeburg und halberstadt, in ber Andreas-, Martini- und in ber Betriftriche zu Braunschweig; in ber Betri-Baulifirche von Görlit am Westenbe bes nordlichsten Seitenschiffes zc. — Die Taufsteine und Tauftessel ro-

<sup>1)</sup> Abbild. in: Berhandt. bes Bereins fur Runft und Alterthum in Ulm u. Dberfcwaben. Bericht 1 u. 2.

manischen Stils haben die Geftalt eines tief ausgehöhlten Colinders ober achtfeitigen Brismas, worin ein erwachsener Taufling bis über ben halben Leib bebedt fteben fonnte; bie außere Flache ift mit Reliefs geschmudt. Lauffteine am Rhein: ju Coln in ber Abteifirche Gt. Martin (eine antifromifche, achtedige Marmorwanne) und in ber Stiftefirche St. Beorg, gu Schwarzrheindorf bei Bonn und zu Untel: fammtlich aus dem 12ten



Jahrhundert; letterer schon pocalformig, jedoch bie obere Peripherie von Saulen getragen ); ahnlich, nur rober auch ber f. g. Chlodwigtaufftein in ber Rirche zu Bulpich2); ber Taufftein im Dom zu Limburg a. b. Labn3).



- Tauffessel: in ber Bartholomäikirche von Luttich, gegoffen 1112 von Lambert Patras aus Dinant;4) — im Dom zu Denabrud, gegoffen

<sup>1)</sup> Abbild. in Boifferee, Denfmale Taf. 23. 24. 2) Abbild. in Gubis, Jahrbuch (Bolfefalenber) 1844. 6. 141.

<sup>3)</sup> Abbild. in Moller, Denfmaler. Il. Taf. 10.

<sup>4)</sup> Abbild. in ben Annales archéol. 5, 21 u. 8, 330.

von Gerarbus. - Im füblichen Deutschland: Tauffteine in ber Rirche zu Freudenstadt (aus bem Rlofter Alpirebach, angeblich um 1200) und in ber Dichaelisfirche ju Altenstadt bei Schongau (von runber Bafis, ber obere Rand aus vier Rreisabschnitten bestebend, wie eine offene Blume und mit figurlichen Sculpturen). — In ben fachfisch en Lanben: Lauffteine: im Dom ju Merfeburg, aus ber bortigen Reumarttefirche'); aus ber Rirche ju Trotha, im hofe ber Refibeng zu Salle (beibe mit figurlichem Bildwerf); in ber Rirche ju Blog bei Barby (um 1200); in ber Ricolaifirde ju Berbit, aus ber Stiftefirche von Aleleben a. b. S. (fehr roh, aber mit intereffantem Bilbwert)2). - Der I aufteffel im Dom zu Gilbesheim (mit Dedel 6' boch)3). - Der germanische Stil bilbet ben Taufflein pocalformig; ber Tauffessel wird seit bem 14ten Jahrhundert oft jum Beden tragenden Stander: Die Deffnung wird immer fleiner, und an ihre Stelle tritt endlich eine Taufschuffel aus eblem ober anderem Metall, getrieben ober gegoffen, rund ober oval. fenswerth find die Tauffeffel: im Dom zu Burzburg'), von Reifter Edard



Zaufftander von 1457 ju Bittenberg.

von Worms 1279, im Dom zu Salzburg von 1321 und im Dom zu Maing ) aus Binn von Johannes gegoffen 1328). - In ber Sebalbefirche ju Rurnberg findet fich ein Laufteffel aus bem 14ten Jahrhundert, ber unten mit einem Feuerungeraume verfeben ift. - 3m 15ten Jahrhunbert tommen imposante Tauffteine vor mit hoben tabernakelartigen Kronun-

<sup>1)</sup> Abbild. in Buttrich, Denfmale, II. Serie Merseburg. Taf. 4 u. 10. 2) Abbild. in den Neuen Mittheil. des Thuring. Sachs. Bereins VIII. 2. Taf. 2.

<sup>3)</sup> Rrag, ber Dom ju Gilbesheim. Saf. 12. Fig. 2. 4) Abbilb. in Beder u. Gefner, Runftwerfe u. Gerathichaften bes Mittelalters.

<sup>5)</sup> Abbild. in Moller, Denfmaler. I. Taf. 13.

gen : aus Stein in ber Severifirche von Erfurt, ') aus Deffing in ber Dartinifirche zu Braunschweig vom 3. 1441. - In Rorbbeutsch lanb: große Granittauffteine (provinziell Funten genannt) in ben Rirchen gu Buftrow, Potrent, Teterow, Belit zc. im Reflenburgifchen, qu Rulm, Braubeng und Rarienwerber, meift mit Flachreliefs verfeben; in vielen pommerichen Rirchen (Jafobefirche zu Greifemald, zu Barg auf Rugen, zu Altenfirchen, Ricolais und Jacobifirche ju Stralfund, Johannesfirche ju Stargard, Dom zu Cammin 2c.) aus Ralfftein gehauene Taufbrunnen, meift aus bem 13ten Jahrhundert; eberne aus bem 14ten Jahrhundert; in ber Marienfirche zu Lubed (1337), zu Wittenburg (1342 von Reifter Bilfinus), in ben Marienfirchen zu Kolberg (1355), Barchim (1365), Reuangermunde und Frankfurt (1376), in ben Ricolaikirchen zu Elbing (nach 1380) und Spandau 1398). — Metallene Taufftander aus dem 15ten Jahrhundert find faft überall baufig. - Rach neueren Untersuchungen foll bie unter bem Ramen bes Buftrich von Sonbershaufen bekannte, bisber für ein Gögenbild gehaltene eherne Figur, von welcher fich im Rufeum bes Thuring.=Sachs. Bereins zu Salle ein Gppsabguß befindet, ber Trager eines mittelalterlichen Tauffeffele fein. 2)

e. Ranzel. Aus ben antiken Ambonen (suggestus), zwei auf Stufen bühnenartig erhöhten Lesepulten, beren Stelle an ben Schranken (cancelli) bes Lectorium<sup>3</sup>) auf ber Seite nach bem Schiffe zu war, ging im 13ten Jahrhundert die Ranzel hervor, zuerst eine auf Säulen ruhende, oblonge steinerne Empore, die ihren Plat an einem Pseiler des Schiffes erhielt. Der germanische Stil gab der aus Stein oder Schniswerk gebilbeten Ranzel eine vieleckige Form, die unten von einer Säule, von einer Menschens oder Thiergestalt ze. getragen wird, und über der, um das Berssliegen des Schalles in den hohen Räumen zu mäßigen, ein pyramidaslisch gekrönter Baldachin (Schallbeckel, Ranzelhaube genannt) angebracht ist.



Rangel ju Bechfelburg, 13tes Jahrhundert.



Rangel von 1561 im Munfter ju Greiburg.

<sup>1)</sup> Abbild. in Buttrich, Denfmale II. Gerie Erfurt. Taf. 9.

<sup>2)</sup> Bgl. Rabe, ber Buftrich ju Sondershaufen. 1852.

<sup>31</sup> C. oben A. b. 3.

Auf bem Bauriffe von St. Gallen ift außer ben beiben Bulten an ben Chorschranken noch ein runder Ambo in ber Mitte bes Schiffes angebracht. - Im Machener Runfter bat fich eine funftvolle Evangelienkangel erhalten, welche, angeblich ein Gefchent Raifer Beinrichs II., mit Goldblech, Ebelfteinen und feche Elfenbeinreliefe geschmudt ift. 1). — Gine fleine Rangel aus Stein mit einer Treppe ohne Belander im Beftchore bes Domes von Mainz wird, mit Ausnahme bes fpateren Schallbedels, für gleichzeitig mit bem Gebaube gehalten. - In ber Liebfrauenfirche ju Salberftabt befinden fich ju Anfange bes Chores zwei niebrige im romanischen Geschmad vergierte Mauerbruftungen, welche unftreitig ale bie alten Rangeln zu betrachten find. — Die altefte bekannte (wenn auch vielleicht mit bem romanischen Rirchengebaube nicht völlig gleichzeitige) eigentliche Rangel ift in ber Rirche zu Wechselburg und gleicht noch ber Gestalt bes antifen Umbo. — Ein eigenthumliches Werf war auch die in der Ruine der Augustinerkirche qu Bernburg noch theilweise erhaltene, mit ber Wand verbundene fteinerne Rangel, beren Aufgang (abnlich wie in ber Ulrichsfirche zu Balle a. b. S.) außerhalb bes Rirchenschiffes angebracht ift. - 218 Curiofum mag bie in ber Rirche zu Oberbiebach am Abein (Lorch gegenüber) befindliche Rangel angeführt werben, welche aus Schmiebeeisen gefertigt ift. - Sehr eigenthumlich ift die Einrichtung an ber Berraottefirche bei Creglingen in Burttemberg, wo öftlich an ber Augenseite eine fteinerne Rangel angebracht ift, zu welcher man aus bem Innern ber Kirche auf einer fteinernen Wenbeltreppe von 62 Stufen emporsteigt. Auch an der Rordseite der Kirche zu Kieberich bei Wiesbaden ift außerlich eine Kanzel angebracht. Dergleichen Rangeln und Altane außen an ben Rirchen bienten zur Vorzeigung von Reliquien. — Spatgermanische Rangeln aus Stein, und besonbers aus Bolg, finden fich noch fehr haufig; ju ben berühmteften geboren bie im Dome ju Bien, in ben Runftern von Ulm, Bafel und Freiburg zc. — Außer bem Schallbedel über ber Rangel brachte man zuweilen an geeigneten Stellen ber Rirche auch andere akuftische Vorrichtungen an, g. B. in die Wand gemauerte Topfe.

f. Orgel. Die Orgel, welche unter Karl bem Großen und zwar als ein Geschenk bes griechischen Kaisers Michael im Münster zu Aachen wahrsscheinlich zuerst in firchlichen Gebrauch kam, wird in ihrer jest gebräuchlichen Einrichtung für eine beutsche Erfindung gehalten, kommt auch in beutschen Kirchen schon im 12ten und 13ten Jahrhundert hin und wieder vor, aber erst im 14ten Jahrhundert wurde ihr Gebrauch allgemeiner verbreitet. Die Orgel hatte ursprünglich ihren Plat in der Rähe des Chors, besonders auf dem Lettner (Obeum), erhielt aber nach ihrer späteren Vergrößerung ihre regelmäßige Stelle auf einer hohen Emporbühne am Westende der Kirche.

Die alten Orgeln, die zunächst nur zum Intoniren bes Prieftergesanges bienten, waren flein und plump mit kupfernen Pfeifen; fie hatten nur ein

<sup>1)</sup> Bgl. Jahrbucher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande I. S. 100 und Laf. 7.

Manual von bochftens gehn ober zwölf Taften, die mit Fauften geschlagen wurden. Das Bedal foll erft um 1470 von Bernhard, einem beutschen Goforganisten zu Benedig, erfunden fein; erft feit bem 16ten Jahrhundert muchfen die Orgeln ju ihrer gegenwärtigen Große und Bolltommenbeit an. größefte Orgel, Die man bis zu Ende bes 15ten Jahrh. in Deutschland kannte, war bie in bem Stifte St. Blaffus ju Braunfcweig, welche Beinrich Rrang 1499 bafelbft erbaut batte. - Die alteften Orgelbauer geborten bem Monchestande an : Bapft Johann VIII. (872 - 882) erbat fich einen beutschen Orgelbauer aus Freifing, und erft im 13ten Jahrhundert ging mit ben übrigen Runften auch die Runft bes Orgelbaues in Laienhande über. Einer ber alteften befannten Orgelbauer durfte mohl ber ju Coln um 1250 lebende Meifter Johann (factor organorum) fein. 1) Diefem fchließt fich an ein Schuler bes Albertus Magnus, ber Dominicaner Ulrich Engelbrecht um 1260, ale Berfertiger ber erften Orgel fur bas Runfter von Strafburg. - Rur aus bem Ende bes 15ten ober bem Unfange bes 16ten Jahrhunderts haben fich noch einzelne mittelalterliche Orgeln erhalten, g. B. in ber Marienfirche zu Dortmund an ber Rorbseite bes Mittelfchiffes unb (theilweise) in ber Rirche zu Rieberich; 2) auch bas Orgelgehause bes Stragburger Munftere rubrt bom Schluffe bes 15ten Jahrhunderte ber; ) es fteht ebenfalls an der Rordfeite des Schiffes.

Ueber die Geschichte der Orgel vgl. Anthes, die Tonfunft im evangel. Cultus. 1846. S. 42 ff. — Annales archéologiques 3, 169 – 182 u. 4, 25 – 33.



Orgel aus dem Bfalter Chwin's ju Cambridge, 12tes Jahrhundert.

Unmerf. Die Tonfchrift bestand bis ins 10te Sahrhundert aus Reumen (mancherlei Bunften, Gatchen, Strichen und Schnörfeln) und war hochst unbestimmt

3) Gailhabaud, Denkmale. Bb. 3. No. 8.

<sup>1)</sup> Ant. Fahne, Diplomat. Beitrage jur Geschichte ber Baumeifter bes Colner Domes. S. 38.

<sup>2)</sup> Bgl. Die von v. Quaft in ber Beitfchr. fur Bauwefen 1853, auf Bl. 9 mitgestheilten Zeichnungen.

und vieldeutig. Suchald zu St. Amand in Flandern († 930) foll fich zuerst der Linien bebient haben, und ber Benedictiner Guibo von Arezzo in Toscana (1000 -1050) erleichterte die bisherige Rotation mehrfach, namentlich auch burch Einführung einer zweiten gelben Schluffellinie zu ber ichon vor ihm gebrauchten rothen: lettere ben Grundton, erftere bie Quinte bezeichnend. Die vermuthlich von einem Laien ausgegangene eigentliche Rotenschrift (Birtel, Bierede und Buntte auf einem Linienspfteme) blieb zuerft von ber Rirche gang unbeachtet, indem fur ben firchlichen Gefang im 12ten Jahrhundert noch lange Die Reumen beibehalten wurben. — Auf Bergament geschriebene Chorbucher, namentlich bes fpateren D. A., tommen noch häufig vor und find oft mit Miniaturen geschmuckt.

> Broben mittelalterlicher Dufitschrift aus verschiedenen Jahrhunderten : An-Arboen mittelaterlicher Nuntrigeriff aus vertigiebenen Jahrbunderten: Ansthes a. D. Beilage 1 – 3. — Gerbert, de cantu et musica sacra 2, 61 sqc. In: J. L. Walther, lexicon dipl. 2. zugleich mit Auflösung in moderne Rotensschrift. — Herr T. D. Beigel in Leipzig bestigt eine Sammlung von Facsimiles spätmittelalterlicher Nusssifchriftproben (von Barges aus Nordhausen), zum Theil mit Miniaturen. — Ueber die alten musikal. Bezeichnungen: Revue archeol. 1850. 12. livr. — Gine Erstärung der Benennungen: Missale, Plenarium Menuium miesale Lexisonie Erstärung der Benennungen: Missale, Plenarium Menuium miesale Lexisonie Erstärung Religionie im Missale, Plenarium Plenarium missale, Lectionarium, von Dabl im Archiv f. a. b. Befch. 4, 564 ff.

Brabbenfmaler. Die Sitte, Berftorbene, befondere geiftlichen und abeligen Standes, in ben Kirchen und Kreuzgangen zu begraben und. bie Grabstätten mit Denkmalern zu bezeichnen, geht burch bas ganze chriftliche Mittelalter; bas hohe Chor blieb indef in ber Regel von Grabstätten frei, und nur bie Stifter ber Rirchen murben hier beigesett. Bahrend bas Mittelschiff fur die höhere Beiftlichkeit bestimmt mar, murben die nieberen Beiftlichen und vornehme Laien, biefe meift auch wohl nur gegen Begahlung, in ben Seitenschiffen und Rreuggangen begraben. Die Grab. benkmaler find ber Korm nach entweber liegende ober stehende, jene die alteften, biefe junger.

Liegenbe Grabbentmaler: Leichenfteine, als einfache Bebeckung Die Form ber Leichensteine war in verschiedenen Gegenden und zu verschiedenen Beiten verschieden; insbesondere gilt bies von bem Berbaltniß ber Lange gur Breite, welches z. B. im Ragbeburgischen in ber zweiten Galfte bes 13ten Jahrhunderts wie 5 : 2 ift, um 1400 bagegen oft wie 5 : 4; 1) überhaupt find wohl überall bie altern Grabfteine auffallenb schmal: bie altesten laufen, ben romischen entsprechend, an ber obern schmalen Seite oft nach ber Mitte in einer Spite giebelartig zusammen 2). — 3m Areuggange bes Munfters von Bonn finden fich zwei fehr alterthumliche Grabfteine von mäßiger Große, in ihrer gangen Lange mit einem Rreuze geschmudt, auf beffen Armen nach ber Lange und Breite bie Grabschrift eingefchrieben fteht; ein britter gang abnlicher Stein bilbet bie Unterlage eines Pfeilers im westlichen Theile ber Arppta, woraus bas hohe, über bas 11te Jahrhundert hinausreichende Alter qu folgern ift. 3) — Tumben: aufgemauerte mit einer Stein ober Metallplatte bebedte, auch gang aus Metallplatten zusammengefette, über ben Fußboben erhobene Grabmaler. Als

<sup>1)</sup> Biggert in den Reuen Mittheilungen bes Thur. Sachf. Bereins. VI. 2, 29. 2) C. B. Lepfius, Gesch. des Moristlofters zu Naumburg. S. 122. 3) v. Quast in den Bonner Jahrbuchern. X 199.

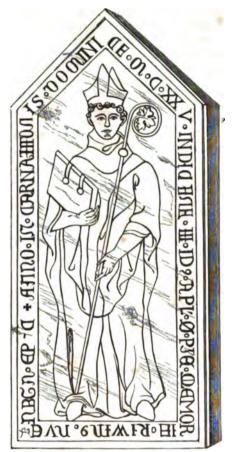

Leidenftein von 1125 gu St. Morit in Raumburg.



Grabmal bes Rurfürften Johann Cicero von 1530 im Dom ju Berlin.

eigenthumliche Form berfelben find die erft spät vorkommenden, auf Füßen ruhenden, bahrenartigen Stein- oder Metalldenkmäler zu nennen. — Stehende: s. g. Epitaphien im engern Sinne, zum Gedächtniß Verstorbener an den Wänden und Pfeilern der Kirche, gern in der Rähe der Grabstätte selbst angebrachte Denkmäler verschiedener Form: Statuen, Reliefs in Retall und Stein, Gemälde z., wohin auch Wassen, Küstungs- und Kostümstücke, Arauerfahnen und Wappenschilder zu rechnen sind. — Kenotasphien sind Sarkophage zum Gedächtnisse Verstorbener, die an einem andern Orte, als wo man ihnen das Denkmal errichtete, begraben liegen. — Bornehme Prälaten des 15ten und 16ten Jahrhunderts (z. B. Erzbischof Ernst von Magdeburg, die Bischösse heinrich III. von Bamberg, Thilo von Merseburg z.), seltener weltliche Personen, ließen sich zuweilen schon bei ihren Lebzeiten prächtige Grabmäler errichten.

Sammlungen mittelalterl. Grabbenkmäler in kunstlerischen Abbild.: Dorft, 3. G. Leon., Grabbenkmäler. (1842.) 1846. — Schmidt, Chr. W., Grabbenkmäler des Hause Rassaus Saarbrücken zu St. Arnaul. 1846. — Eine sehr reichhaltige chronolog. Uebersicht von Grabmälern im Conversat.: Ler. für bild. Runst. VII. S. 364—440 und die betr. Literatur ebend. S. 440 ff.

Anmerkung 1. Bornehme Berftorbene pflegten in Steinsätzen begraben zu werben, und biefe Sitte gehört ber ersten Zeit nach Einführung des Christenthums in unserem Vaterlande an, sindet sich aber (wenigstens bei Bischöfen) auch noch um die Mitte des 14ten Jahrhunderts. Ein sehr merkwürdiger, spätestens bem 12ten oder 13ten Jahrhundert angehöriger, im Innern der Moristirche zu Halle a. d. S. ausgegrabener Steinsarg befindet sich im Museum des thuringisch-sächsischen Bereins daselbst: es ist eine starte Platte aus rothem Sandstein, in welche das Behältniß für den Leichnam, den körperlichen Berhältnissen genau entsprechend, eingehauen ist, und war mit einer zweiten schwachen Platte bedeckt, in der Mitte des Bodens befindet sich eine runde Deffnung zum Ablausen der Flüssig-



keiten aus der Leiche. Ein ganz ahnlicher, aber nur kleiner und der Länge nach aus zwei Studen zusammengesetter Steinsarg wurde im J. 1844 im Peterskloster zu Merseburg ausgegraben und steht ist in der Borhalle des dortigen Domes. In der Krypta des Braunschweiger Domes zeigt man den Steinsarg der Acktermutter Heinrichs des Löwen, und zwanzig alte Steinsärge ähnlicher Art hat man im J. 1834 auf dem Domplage zu Worms ausgegraben; in den meisten derselben fanden sich die Gerippe mehrerer Leichen bei einander. ') — Die Gebeine Kaiser Otto des Großen im Dome zu Magdeburg ruhen unter einer schlichten Marmorplatte über der Erde innerhalb eines aus Mörtelguß bestehenden, an manchen Stellen nur einen Joll starken Kastens, in einer nicht ganz so großen, roh aus starken Brettern gearbeiteten Holzkiste.

Unmerkung 2. In ben Sargen hat man zuweilen Bleitafeln vorge-

<sup>1)</sup> G. Lange, Gefch. u. Befchreib. ber Stadt Borms. S. 155 ff.

<sup>2)</sup> Das Grab mußte am 22. Rov. 1844 wegen Schabhaftigfeit geöffnet werben.

funden mit eingegrabener Schrift nekrologischen Inhalts: eine solche findet man im Munster zu Bonn unter der Orgel aus dem Sarge des 1169 gestorbenen Propstes Gerard von Are; Fragmente einer Bleitafel aus dem Sarge der oben erwähnten im Jahre 1117 gestorbenen Aeltermutter Heinrichs des Löwen, Gertrud, in der Arhpta des Domes von Braunschweig. — Bei Restauration des Domes von Ragdeburg wurde das Grab und der Steinsarg des Erzbischofs Otto von Hessen († 1361) geöffnet: man fand darin einen vergoldeten Kelch von dunnem Silber nebst Vatene, auf der Brust des Leichnams siehend, und sechs bronzene Siegelstempel des Verstorbenen: die Siegel eines Verstorbenen zu Verhütung von Risbrauch entweder mit der Leiche oder anderwärts zu vergraben, war im M. A. sehr gewöhnlich. 1)

h. Die Gloden (signum, tintinnabulum, nola, campana), ber ansicheinenb grunblosen Ueberlieserung zufolge eine Ersindung des Bischoss Baulinus von Rola in Campanien um das Jahr 400, kommen zuerst im 6ten Jahrhundert in den Schriften des Gregor von Tours, und in Deutschsland in Klöstern und Kirchen im 8ten Jahrhundert vor, aber erst die Witte des 9ten Jahrhunderts kann als die Zeit der allgemeinen Berbreitung des firchlichen Glodengebrauches bezeichnet werden. Die ältesten Gloden waren nur klein und hingen über dem Kirchdache, größere kommen erst im 11ten und 12ten Jahrhundert vor, die größesten im funszehnten.

Der in der ersten Galfte des 9ten Jahrhunderts lebende Reichenauer Abt Walafried Strado (de exord. et increment. rer. eccl. c. 5) unterscheis bet zwei Arten von Glocken (signa): gegoffene (vasa susilia) und geschniedete (productilia); lettere waren aus Eisen, wie sich eine solche (Saufang genannt) von jedenfalls sehr hohem Alter in der Cacilienkirche zu Coln erhal-



ten hat. Sie ist von der Form der s. g. Ruhschellen, besteht aus drei mit kupsernen Rägeln zusammengenieteten Platten und soll in der Zeit des Erzbischofs Kunibert um 613 im Beterspfuhle von Schweinen ausgewühlt worden sein: ihre Weite beträgt am ovalen Rande 13³/4 und 8³/4", ihre Göhe
15¹/2".²) Richt größer als diese eiserne dürsten auch die damaligen Bronzegloden gewesen sein, und wenn Karl der Große zu einem Glodengusse statt
des Zinns 100 Pfund Silber bewilligte, 3) so kann, falls das Zinn damals,
wie setz, etwa ein Viertel der Legirung betrug, die Glode selbst nur auf
400 Pfund berechnet gewesen sein. — Eine um die Ritte des 11ten Jahrhunderts von Vischos Azelin für den Dom von Sildesheim beschaffte, im 3.

<sup>1)</sup> C. B. Lepfius in ben Reuen Mittheil. bes Thur. Sachf. Bereins. VI. 3, 88 f.

<sup>2)</sup> v. Laffaulr in Klein's Rheinreife. S. 493. 3) Monachus Sangalensis, gesta Caroli M. 1, 29 (bei Pertz, Monum. 2, 744).

1590 gesprungene Glode, Cantabona genannt, foll schon 100 Ctr. gewogen haben. 1) - 3m 3. 1206 wurde auf bem Petersberge bei Balle Die Glode Betronella geweiht, welche 50 Ctr. wog. 2) - Die Glode auf bem mittleren Domthurme ju Olmut in Mahren von 358 Ctr. gilt ale Die größefte in Deutschland; Die große Glode auf bem Dome ju Erfurt, Raria Gloriofa, von 1497, wiegt 275 Ctr., Die größefte Glode bes Colner Domes (von 1448) 224 Ctr., ber Glifabethfirche in Breslau (von 1507) 220 Ctr., ber Betri-Baulifirche zu Gorlit 217 Ctr., bes Domes zu Salberftabt (Dominica von 1457) 150 Ctr., ber Marienfirche ju Dangig (Sigismundus von 1453) 1211/2 Ctr. - Die großen Gloden ber Dome zu Bien (von 324 Ctr., mit Belm und Schwengel 402 Ctr.) und zu Magbeburg (von 266 Ctr.) ftammen aus neuerer Beit; lettere aber mar fruber fcon in biefer Daffe vorhanden. - Bumeilen tommt es vor, dag man bie Peripherie großer Gloden als Wahrzeichen an ben Rirchengebauben angebracht bat: 3. B. mar im Dome zu Coln bie Weite ber zwei größten Gloden in Die (jest hinweggenommenen) Steinplatten zwischen bem Pfeilerpaare zunächst bem Gingange bes Glodenthurms eingehauen; an ber Rordfeite ber Stadtfirche in Weißenfele ift ber Umtreis ber Erfurter Glode angemalt , und im Erfurter Dome felbft zeigt man ein Rundfenfter, beffen Beripberie ber fruber bort vorbanbenen Glode (Sufanna) entsprochen haben foll.

An merkung 1. Die Sitte, ben Gloden bestimmte Ramen beizulegen, von welcher sich die frühesten Spuren im zehnten Jahrhundert vorsinden, ist nur aus dem Bedurfnisse hervorgegangen, unter mehreren?) vorhandenen jede einzelne mit Bestimmtheit bezeichnen zu können: man wählte die Ramen nach den Stiftern oder Batronen, aber auch nach den Eigenschaften oder nach der Bestimmung der Glode. Die Rersedurger Domsturmglode, die vielleicht noch dem 11ten Jahrhunderte angehören könnte, heißt Clinsa, die Klingerin; die beiden größesten Gloden des Cölener Doms von 1448 und 1449 heißen Preciosa und Speciosa. — Der Rersedurger Dom hat eine Quarta und eine Nona, beide von 1458. — Männliche Glodennamen, welche im Hochmittelalter die häusigeren gewesen zu sein scheinen, wichen sodter ben weiblichen fast völlig.

Anmerkung 2. Die alteste bekannte batirte Glode in Deutschland ift vom 3. 1240 und befindet sich in der Burchardifirche zu Burzburg; zwei andere von 1268 und 1281 sind auf dem Munster zu Freiburg. Bon einer kleinen Glode zu Gilching in Oberbayern (von 1' 7" Göhe und 1' 5" Weite) steht die Entstehungszeit durch den darauf stehenden Ramen des Donators zwischen 1162 und 1194 sest. Alleter datirte Gloden (die Datirung wird in Deutschland erst im 14ten Jahrhundert, allgemeiner jedoch nur im 15ten und 16ten Jahrhundert üblich) sind in Deutschland bis jest nicht bekannt, aber aus der Form mancher undatirten Gloden kann auf ein zum Theil sehr hohes Alter derselben geschlossen werden. Wir

2) Chron. Mont. seren. ad a. 1206.

<sup>1)</sup> Bannoveriche gelehrte Anzeigen vom 3. 1754. Sp. 615.

<sup>3)</sup> Carl Borromaus († 1584) feste für feinen Mailander Erzsprengel (de instructione labricae 1, 25) für eine Kathedrale fleben ober mindeftens fünf Gloden feft, für eine Collegiatt, brei, für eine Pfarrf. ebenfalls drei oder mindeftens zwei Gloden. — Das Rlos fer Fulda hatte übrigens ichon im 3. 779 mehrere Gloden (Pertz, Monum. 2, 377). Die Rirchen der Cifterzienser durften nur tleine Gloden, die Bettelflöfter eigentlich nur eine Glode haben.

<sup>4)</sup> Dberbaperiches Archiv 1, 149 ff.

theilen bie Abbildung von brei folden alteren Gloden mit: Die bienenforbförmige aus ber Kirche zu Diesborf bei Ragbeburg, welche aus ber (im 3. 1011 mit allen Gloden abgebrannten, balb barauf erneuerten) Stiftsfürche von Walbed ftammt;







bie zweite, sehr unschön profilirte, befindet fich zu Bolmirstedt'; bie britte2), völlig geradlinige und nicht mehr brauchbare Gloce von 11" Gohe und überall '/4" Dice ber Wandung ift von Gr. Pastor Telle zu Lunow im Dorfe Rordhausen bei Ronigsberg i. b. R. entbeckt worden.

Anmerkung 3. Die Untersuchung ber musikalischen Eigenschaften ber mittelalterlichen Gloden, ein noch gang unbebautes Feld, ift vom größeften, auch für unsere Beit praftischem Intereffe. Auf Anregung ber zuerft von Kreufer (Rirchenbau 1, 172) herausgehobenen Stelle bes Bincentius von Beauvais3). "Campana in tribus locis, si pulsetur (b. i. wenn man z. B. mit bem Finger baran flopft), tres habere sonos invenitur, in fundo mediocrem, in extremitate subtiliorem, in medio graviorem" hat ber Berf. biefes Sandbuches mehrere mittelalterliche Gloden aus bem 14ten und 15ten Jahrhundert untersucht und babei gefunben, daß diefelben, nach unferem Tonipfteme ju reben, in Dur- und in Mollgloden zu theilen find b. b. in folche, beren Mittelton zwischen beiben Octaven bie große Terz, und andere, deren Mittelton die fleine Terz ift. — Die Glockengießer von heute liefern anscheinend nur (Metall fparende) Durgloden, an benen fich ber Diameter jur Bobe wie 5 : 4 verbalt, mahrend 3. B. Die große Erfurter Glode, welche bemnach eine Mollglode fein burfte, bas Berhaltnig von 6 : 5 ergiebt; 4) bie Bereinigung mehrerer Durgloden in einem Gelaute tann nur Dhr gerreißend wirfen, mogen auch bie verschiedenen Grundtone fur fich allein in fconfter Barmonie getroffen fein.

Anm erkung 4. Das Gewicht einer Glode, beren größeste Weite sich zu ber außerlich in schräger, gerader Linie gemeffenen Gobe bis zur Platte berselben wie 5:4 (ober annähernd gewöhnlich wie 14:11) verhalt, läßt sich mit einiger Sicherheit ermitteln, wenn man bas in Bollen ausgedrückte Raß bes größesten Durchmeffers der Glode in den Kubus erhebt und mit 0,0212 multiplicirt; das Product drückt das Gewicht der Glode in Pfunden aus, deren 100 auf einen Cent-

<sup>1)</sup> Diefe beiben Gloden entbedt und beschrieben von Biggert in ben Reuen Mittheil. bes Thur : Cachs. Bereins. VI. 2, 14 u. 36.

<sup>2)</sup> Rach freundlicher Mittheilung ihres Entbeders. — Die Abbildungen alter italienifcher und frangofischer Gloden f. in ben Annales archeol. 5, 180.

<sup>3)</sup> Speculum naturale 1. 4. c. 14 (Speculum quadruplum. Duaci 1624. I. p. 241).
4) Bgl. Kircher, Musurgia. Romae 1650. 1, 522. hier find nicht bloß die Maße anscheinend sehr genau mitgetheilt, sondern es wird auch bemertt: Sonus insimo D responder, sonum eundem gratissimum reddit consonantia Tertiae, quae in eo commista percipitur et constituit intervallum D F.

ner gehen. Bergl. Brechtl, Enchelopabie 7, 87 und Sahn, Campanologie S. 115.

Ueber mittelalterliche Gloden: (B Chr. Juft. Chryfanber) Rachrichten von Rirchengloden, in ber Zugabe zu ben hannoverschen gelehrten Anzeigen vom 3. 1754. Sp. 70 – 195. — Barraud, Notices sur les cloches, in Caumont, Bulletin monumental 10, 93-129. — Schuegraf, Aurze Gesch. ber Ersind. ber Gloden, in ben Berhandlungen bes hifter. Bereins von Oberpfalz und Regensburg 9, 294-308.

3- 7-

1

i. Berfchiebene Begenftanbe, in alphabetifcher Reihefolge:

Agnus Det find vom Papfte geweihte und am Sonnabend nach Oftern in Maffe unter das Bolf vertheilte langlich runde Medaillen, aus Bachs von den vorjährigen Kerzen (auch aus Oblatenteig und Metall) verfertigt, welche auf dem Avere das Gotteslamm, auf dem Revers irgend ein Heiligenbild darftellen (Naturalienkabinet des Baifenhauses qu halle a. d. S.). Sie dienten als Amulete gegen Blip, Unwetter zc. Durand, kationale 1. 6. c. 79. n. 3.

Betfaulen find auf ben kleinsten Raum jurudgeführte Feldfapellen, weshalb sie auch in manchen Gegenden vom Bolke Rapellen genannt werden. Dieselben bestehen insges mein aus einem Steinpfeiler, welcher ein heiligenbild trägt. Abbildungen von Betfaulen in Puttrich's Densmalen I. Serie Reuß, Taf. 8 und II. Serie Pforta, Taf. 8 (wofelbst auch ein Steingehäuse zu einem ewigen Lichte); Serie halle, Taf. 5 a; Gerie Ercht, Taf. 12 (bas Sibyllenthurmchen). — In Duaglio's Merkwürdigen Gebäuden bes beutschen Mittelalters II. 2. Bl. 2 bie Abbild. bes tabernakelartigen hochtruzes von 1333 zu Gobesberg bei Bonn.

Brunnen fommen öfter in Kirchen vor (Munfter zu Strafburg und Freiburg, Dome zu Baderborn und Regensburg [Abbild. in Bopp und Bulau, Architectur zc. Lief. 8—10], Arppta der Betri-Paulifitche in Görlis zc.) und dienten zum Schöpfen des Weih- und Tauswassers.

Calbarienberge find flatuarifche Darftellungen bes zwischen bei beiben Schachern gefreuzigten Eriofers.

Ehriftusstatnen aus holz mit beweglichen Armen und Beinen ig. B. in der Marienfirche ju Danzig), welche am himmelfahrtsfeste in den Rirchen durch eine Deffinung im Deckengewolbe hinaufgezogen wurden; andere, hobie, mit fünf offenen Bundenmalen (z. B. in Pforta, Abbild. in Puttrich's Denkm. II. Serie Pforta, Taf. 8), aus denen man Blut fliegen laffen fonnte, welches durch eine Deffnung im Kopfe hineingegoffen wurde.

Sotteskaften, gewöhnlich mit Eifen beschlagene, ausgehöhlte Eichenstämme, hie und ba Tezelstaften genannt, 3. B in ben Domen von Magdeburg, Raumburg und Ulm, in ben Nicolaifirchen zu Juterbog und Beelig bei Botobam zc.

Sogenbilber wurden juweilen in solchen Kirchen, die an dem Ort zerflörter heibs nischer heiligthümer errichtet wurden, entweder in den Fundamenten, oder über der Erde sichtbar in umgestürzter Stellung, als Siegeszeichen eingemauert: ein Suantevitsbild in der Kirche von Altenfirchen auf Rügen, ein metallener wendischer Göge von dem Abteigebaude zu Colbat im vaterländischen Ruseum zu Berlin. 1) — Im Ruseum zu Trier befindet sich der antife Marmortorfo einer Diana oder Benus, welcher ehebem, neben der Klosterk. zu St. Matthias auf einer roben Steinbasis ausgepflanzt und später auf dem angrenzenden Kirchhose in Ketten aufgehängt, zur Zielscheibe für die Steinwurse der Wallsfahrer diente. 3)

Beilige Graber, flatuarifche Abbildungen ber Grablegung Chrifti, entweder in ben Rirchen felbft (Dom ju Maing, Munfter ju Freiburg, Frauenfirche ju Reutlingen 3) 2c.)

<sup>1)</sup> Ueber heidnische Bildwerfe in driftl. Rirchen: Biper, Mythologie ber driftl. Runft. 1, 48 ff.

<sup>2)</sup> B. Ch. v. Floren court, der gesteinigte Benustorfo zu St. Matthias bei Trier (nebst Abbild.) in den Bonner Jahrbuchern. XIII. S. 128 – 140.
3) Abbild. in den Jahrecheften des wurtemb. Alterthumsvereins. IV. Bl. 3.

ober in befonderen Rapellen (Schlettftabt, Rurnberg auf bem Johannistirchofe, Gorlig x.) nach bem Borbilte ber beil. Grabfirche ju Berufalem; fie wurden in den brei letten Las gen ber fillen Woche in Trauer ausgestattet.

Areuge, von vier gleichen Schenkeln und von einem Rreife umschloffen, an bie Rirchenwande angemalt (im Schiff bes Domes von Merfeburg ze.) ober auf heilige Befage eingravirt, find bie Beichen ber bifcoflichen Beibe. - Gin Steinfreug vor bem Gins gange ber Marienfirche ju Berlin von 1335, jur Subne fur Die Ermorbung Des Propfice

Rrippen, in Relief geschniste und bemalte Darftellungen ber Geburt Jesu und ber Anbetung ber Beifen, welche in ber Beihnachtezeit ausgestellt wurden iRlofterfirche gu Berlin).

Lefepulte, entweder felbftftanbig (in ber Rlofterf. von Marienfeld bei Gutereloh aus Meffingguß) ober in Berbindung mit bem Lettner (Dom ju halberftabt, aus Bronzeguß), auf einem Abler ruhend. Bgl. Durand, Kationale 1. 4. c. 24. n. 20: Legitur de more evangelium super aquilam ... et aquila ipsa seu locus, in quo legitur, in diebus festivis aliquo panno lineo vel serico cooperitur.

Mape und andere offentliche Bestimmungen finden fich zuweilen figurlich an den Rirchengebauden verzeichnet, 3. B. find an der Borhalle des Freiburger Munsters die Brotmaße von 1270, 1317 und 1320, fowie Rormalmaße der Elle, der Rlafter, der Kohlen, ber Biegel und ein Jahrmarfteverzeichniß eingegraben.

Delberge, b. h. Chrifti Leiben (in Steinbilbern) von Gethsemane an bis jur Rreuzigung, Grablegung und Auferstehung, gewöhnlich in Nebenraumen oder außerhalb der Kirchen (Domfreuzgang zu Speier, Sacristei des Domes von Worms, an der Außenseite bes Domes von Kanten).

Paffionsfaulen find Darftellungen ber Saule, an welcher Chriftus gegeißelt wurde: ber Schaft ift mit ben Marterwertzeugen und fonftigen Emblemen bes Leitens Jefu vergiert und oben auf ber Caule fist inegemein ber hahn Betri. Gine Baffionefaule in ber maltem Schniswerf in ber Arppia bes Dome von Braunschweig.

Raritaten, besonders naturgeschichtliche, wurden aus fernen gandern von Bilgern mitgebracht und gur Gerangiehung Des Bolfes in den Rirchen aufbewahrt. 3m Chore bes ehemaligen Domes von Goslar bing ein Straußenei an einer Rette; ') eine große Schilds frotenschale befindet fich in der Borballe bes Merfeburger Domes; vorfindfluthliche Anos chen in der Kilianstirche ju heilbronn, in der Klofterfirche ju Alpirebach und im Dome ju halberftadt; in der Arnyta des Domes zu Braunschweig ein Antilopenhorn, welches angeblich heinrich der Lowe aus Balaftina als eine Greifenflaue mitgebracht haben foll; in der Ricolaiftrche zu Juterbog eine Ballfichrippe; 2 im Chore der Pfarrfirche zu Ens fisheim ein Stud eines im 3. 1492 gefallenen, 260 Bfund fcweren Deteorfteines, welches ber romifche Ronia Maximilian in Der Rirche aufbangen ließ. 3)

Schlofferarbeiten, namentlich Gitterthuren vor Sallen im Innern der Rirchen (Dom gu Magbeburg von 1498, unter ben Thurmen), ober kleinere vor danlen im Innern der Artigen (Dom gu Magbeburg von 1498, unter ben Ehürmen), ober fleinere vor den Schreinen ber Sascramenthäuser (Kirche zu Fürstenwalde, von 1510, Abbild. bei Kallendach, Chronoslogie 2. Taf. 21), ober Thurbeschläge (an der Hauptthur der Kirche zu Boppard, abgesbildet in Moller's Denfmälern 3. Taf. 21), oft gleich ausgezeichnet durch Künstlichkeit der Arbeit und durch geschwachvolke Ruster. Abbildungen von Thurbeschlägen in größes rem Dafftabe bei Rugler, Rleine Schriften 1, 116.

Stationen d. i. Stillftandsorte ber Ballfahrten in abgemeffenen Entfernungen, be-

<sup>1)</sup> Durand, Rationale I. 1. c. 3. n. 42: In nonnullis ecclesiis duo ova strutionum et hujusmodi, quae admirationem inducunt et quae raro videntur, consueverant suspendi, ut per hoc populus ad ecclesiam trahatur et magis afficiatur.

<sup>2)</sup> In ber Schloffirche zu Bittenberg waren noch um die Ditte bee vorigen Jahrh. zwei Wallfichrippen in Ketten hangend vorhanden, und Kaber die Schloßt. zu Bittensberg, S. 230) bemerkt dazu: Als im 3. 1331 im Lande Usedom bei Damerow ein großer Wallsich gefangen wurde, schickten die Herzo e von Bommern Bunders halber die Rippen nach Wittenberg, Brandenburg, Stralsund und anders wohin.

3) v. Leonhard, Geologie 4, 177.

zeichnet durch Bildwerke, welche die einzelnen Borgange aus dem Leben, namentlich aus ber Leibensaefdichte Jefu jur Anfchauung bringen.

Teppiche von bedeutender Große, theils Gewebe und Stidereien der Rlofterfrauen (in ben Rloftern zu Quedlindurg [13. Jahrh.], Mernde, heiningen bei Bolffenbuttel, Bienhaufen, gune [von 1504] und Ebedorf im Luneburgifchen), theils bemalt (bas große Sungertuch ') von 1472 aus der Johannestirche von Jittau im Museum des Großen Gartens zu Dresden mit Darftellungen der ganzen biblischen Geschichte in 108 Bildern; bas Palmtuch in Guglingen von 25 × 15 F. mit 60 abnlichen Darftellungen), welche Tucher (cortinae) in der Faftenzeit vor dem Sanctuarium, zur Erinnerung an den Borbang im Tempel ju Berufalem, aufgebangt murben. (Durand, Rationale l. 1. c. 3. n. 34-41.)

Sonnenuhren an ben Rirchen (von 1487 am Dom ju Regensburg, von 1512 am Chor bes Freiburger Münsters); schon im 12ten Jahrhundert Horologia (per quae horae leguntur, i. e. colliguntur — Durand, Rationale l. 1. c. 1. n 35. cf. Bequae norae ieguntur, 1. e. colliguntur — Durand, Rationale I. 1. c. 1. n 35. cf. Beleth, div. officii explicatio c. 86 in ben Kirchen, feit bem 14ten Jahrhundert auch Schlags uhren, beren Zifferblatt bis ins 16te Jahrhundert in 24 Stunden getheilt war; barum bie ganze, auch die große Uhr genannt (Dom zu Magbeburg, Munfter zu Strafburg von 1352—54, Marienfirchen in Lübect von 1405, in Danzig von 1464 durch Hand Düringer); eben so lange auch Thurmuhren, oft mit fünstlichen Werfen (Männleinslaufen an der Frauenfirche zu Nürnberg, von Georg heuß 1509 vollendet; der Dom zu Magbeburg erhielt 1396 eine Thurmuhr).

Babrzeichen. Ueber bem Gingang jur Arppta unter ber Betri-Baulifirche in Gorling feche Topfe ale Erinnerung an ben fruber in ber Gegend ber Rirche abgehaltenen Lopfmarkt. — Der auf Rofen gebende Gfel an ber Marktfirche in Salle. — Das Rauers mannchen am Domfreuggange von Merfeburg ac.

Beihmafferbeden aus Stein ober Detall an ben Rirchthuren jur ihmbolischen Reis nigung ber Eintretenben, entstanden aus bem im Borhofe ber alten Rirche befindlichen Bafferbeden, in welchem fich die Gintretenben por bem Betreten ber Rirche die Fuße mafchen mußten. 2)

Unmerkung 1. Die nüchterne, einfarbige Tunche, womit bas Innere ber meiften alten Rirchen gegenwärtig überftrichen ift, war nicht ber mittelalterliche Befcmad: Bfeiler und Bogen, überhaupt alle aus Bertftuden errichteten Theile blieben burchaus von Tunche befreit und zeigten ben Stein in feiner naturlichen Farbe; nicht bloß bas Blattwerf ber Saulencapitale wurde oft vergoldet ober bunt gefarbt, fondern auch die Bortale mit ihren Bildwerken erhielten den Farbenschmuck; die Wanbflachen waren gewöhnlich mit Ralereien geschmudt, Die Brettbeden zuweilen reich gemuftert. — Achnlich berhielt es fich meift auch mit ben aus gebrannten Steinen errichteten Gebauben : bie Ziegel behielten ihre naturliche Farbe (wie 3. B. noch jest im Dome und in ber Marientirche zu Stendal, in ber Katharinenfirche zu Wildnack 2c.), die Gewölberippen wurden polychromatifch gefarbt, nur bie Rappen erbielten einen Ueberzug von Bus und wurden zuweilen, aber felten, mit Gemalben gefchmudt (z. B. in ben Marienfirchen zu Rolberg und zu Berzberg a. b. Elfter). Bunt glafirte Biegelfteine (Wechfelfteine in roth und fcwarz), ale eigenthumliches Ornament bes Aeugeren ber norbbeutschen Rirchen, geben burch bas gange Mittelalter. — Selbst die Dacher nahmen an der allgemeinen Farbenpracht Theil: bas Chorbach bes Domes von Coln batte eine Decke aus Blei, Die vermittelft flacher Binnlothungen mit vielfachen vergolbeten Bierrathen und großen Buchstaben, welche

<sup>1)</sup> Daffelbe wurde jum Andenken an eine überftandene hungerenoth von dem Ge-wurztramer Jak. Gorteler in die Rirche gestiftet. — Mittheil. des R. Sachs. Bereins für Erforschung vaterl. Alterthumer 6, 73 ff. — Fragmente von Faftentuchern aus dem 13ten u. 14ten Jahrh. in der Apostelf. zu Coln und im Munster zu Freiburg.

2) Eusebius, hist. eccl. 10, 4. n. 16: ούχ ... ἀνάγνοις καὶ ἀνίπτοις ποσὶ τῶν

ἔνδον ἐπιβαίνειν ἁγίων.

Berse auf die h. brei Könige bilbeten, bamaseirt war. — Die glastren Ziegel bes Domes in Basel bilben ein Rautenmuster, bas in grun, gelb, rothbraun und weiß abwechselt; auch ein Theil bes Stephansbomes in Wien ist mit bunten Ziegeln gebeckt.

Anmerkung 2. Die innere Einrichtung und Ausschmudung ber Kirchen hat sich im Laufe ber Zeiten fast überall ganzlich geandert: eine bemerkenswerthe Ausnahme macht die Dorffirche zu Pipping bei Nynwhenburg, wo noch Altare, Kanzel, Betstühle, Sacramenthaus, die Empore mit der Orgel, Wand- und Glasmalercien aus dem 15ten Jahrhundert sich erhalten haben (L. Bech stein, Kunstbenkm. in Deutschland. I. Liefr. 6. S. 57).

# Geschichte ber Runft.

Literatur: I. Literarische hilfsmittel: R. Beigel's Kunstlagers catalog (1833). Ro. 1 - 24. 3te Aust. 1849 1852. — Catalog ber bem Dr. L. Buttrich in Leipzig gehörenden Kunstbibliothef. 1848. — Reider, R. v., die Bemühungen der Deutschen in Crsorschung der Densfm. altbeut. Bautunst. (Bwei Brogramme.) Bamberg 1841 u. 1847. — Die Literatur über beutschemittelatterl. Baufunst s. im Conv. Lex. für bild. Kunst. IV. S. 465.—475. — Ueber die Ralerei in Kugler's Gesch, der Ralerei il. S. 597—605.

II. Bearbeitungen ber Kunstgeschichte: Fiorillo, J. D., Ge-schichte ber zeichnenben Kunste in Deutschland. 2 Bbe. 1813. — Rugler, Fz., handb. ber Kunstgesch. 1842. 2te Aust. mit Zusätzen von Dr. Jac. Burtsbardt. 1848, nebst dem bazu gehörigen Allas: (Boit, A.,) Gubl, C., u. Caspar, J., Densmäler der Kunst 1845 ic. — Schnaafe, E., Gesch. der bildend. Kunste im M. A. 1844 ic. — Kinstel, Gottfr., Gesch. der bildend. Kunste den driftl. Bölfern. 1845. — Förster, C., Gesch. ber beutschen Kunst. Mit Abbild. 2 Bde. 1851. 1853. — Rugler, Fz., Rleine Schriften und Studien zur Kunstzesch. Lief. 1. 2. 1853.

III. Rupfermerte: Muller, Fz. Sub., Beitragezur beutschen Kunste und Geschichtefunde burch Runftbenfmale. (1832 ic.) 2te Auft. 1837. — Seis beloff, C., die Ornamentif des M. A. 1837 it. — Runftdenfmaler in Deutschend, bearb. von Bechftein, Bibra, Geffert, Lucanus, J. Mever, Sundermahler u. A. 1844 ic.

IV. Lexicalifche Berfe: Füßli, Allgem. Runftlerlericon. 1779, nebft ben Supplementen von 1806 - 1824. — Ragler, G. R., Reues allgem. Runftlerlericon. 1835 1852 — Conversationslericon für bilbenbe Runft (bes grundet von 3. A. Romberg, fortgeführt von F. Faber) 1843 zc. u. a. m.

# A. Baukuust.

Literatur: Coftenoble, 3. C., Ueber altbeut. Architeftur. 1812. — Stieglis, C. L., Bon altbeutscher Baufunft. 1820. — Miebefing, C. F. v., Burgerliche Baufunde. 4 Bbe. 1821 – 1825. — Moller, G., Denkmaler ber beut. Baufunft. 2 Bbe. 1821 – 1836; fortgel. von G. Glabbach. (3r Bd.) 1844. — Derfelbe, über die altbeut. Baufunft. (Als erläuternder Lert) 2te Aufl. 1831. — Du aglio, Dom., Merkwürdige Gebäube bes beutschen Mittelalters, erläutert von Alois Schreiber. 1825. — Lange (Gebrüber), Originalansichten der vornehmften Stäbte in Deutschland 1832 ic. — Stieglis, C. L., Beiträge zur Gefch. der Ausbild. der Baufunft. 2r Thl. 1834. — Derfelbe, Gesch. der Baufunft. Reue Ausgabe. 1837. — Grue

ber, Bernh., Bergleichende Sammlungen für chrift! Baufunst 2 Bde. 1837 n. — (Schorn, E.) Altbeut. u. normannische Kunst (Deutsche Biertelziahrschrift. 1841. Ht. 4). — Merz, H. d., bie Entwickelung der chrift. Kunst in Deutschland u. Frankreich. (Ebend. 1843. Ht.). — Kugler, Fz., Borkeleung über die Spsteme des Kirchenbaues. (1843.) 1852. — Kallenbach, G. Gottfr., Chronologie der deutschemittelaltert. Baufunst. 2 Abtheil. 1844. 1845. — Derfelbe, Geschichtsabriß der deutschemittelaltert. Baufunst. 1846. — Derfelbe, Die Baufunst des deutschem Rittelalters chronologisch darges kellt mit besonderer Rückschauf auf die Antwicklung des Spisdogenstils, nehk einem Atlas auf 86 gr. Foliotafeln. 1847. — Chapuy, Allemagne monumentale et pittoresque. 1847. — Hübsch. He. – Kallenbach. G. Gottfri, u. Schmitt, Jac., die chriftl. Kirchenbaufunst des Abendlandes. Gottfri, u. Schmitt, Jac., die chriftl. Kirchenbaufunst des Abendlandes. 1850. — Mert en 6, Fz., die Baufunst des Mittelalters in Deutschland von 900 – 1600. Chrosnologische Taseln. 1851. — J. Gailbabaud's Densmäler der Baufunst, herausgegeben von 2. Eohbe. 5te Abtheil. D. (im 2ten Bde.) u. 6te Abthein. baufunst des W. A. 2te Aust. 1852. — Bgl. auch Kreuser's Kirchenbau 1, 183 - 573. — Bischer, F. Th., Aesthetist. 1852. Thl. 3. Abschn. 2. His. 1852. Oft. 1. S. 297 - 326. — Geronolog. Formenfolge der alteut. Baufunst die zum Besginn des siegen Jahrausends. München 1853.

Anmerkung. Besonders förderlich für das Studium der mittelalterl. Baukunst sind die von G. Gottfr. Kallenbach versertigten Modelle von Kirchen ze., welche sich im königl. Museum zu Berlin besinden. Gin Mobell des Colner Domes hat C. Schropp, ein Modell des Domes zu Magsebeurg hat Bosche angesertigt. Gin Modell der ehemal. Narienk. auf dem Harlunger Berge besindet sich im Dom zu Brandenburg. — Nachbildungen architektonischer Ornamente ze. sind käuslich zu haben bei Fz. Len hart in Coln.

## Vorbemerkung über altdriftliche Architektur.

#### 4tes bis 9tes Jahrhunbert.

Literatur: Gutensohn, J. G., u. Knapp, J. M., Sammlung ber älteften driftl. Kirchen ober Bastlifen Roms. 1827 2c. — Als erläuternber Tert bazu: Bunsen, Chr. C. Josias, die Bastlifen des christ. Roms. 1843. — Duaß, A. Ferd. v., die altdristl. Bauwerke von Navenna. 1842. — Derfelbe, die Bastlifen der Alten. 1845. — Schmidt, Chr. B., Bausdenkmale der römischen Periode (u. des M. A.) in Trier. heft 2. (Liefr. 5.) 1845. — Zestermann, A. C. Ad., de desilicis libri III. Bruxellis 1847, und ausführlicher in deutscher Bearbeitung: Die antiken und die christl. Bastlife. 1847. — Gailhabaud, J., Denkm. Bd. 1. Abth. 8. N. 6 u. Bd. 2. Abth. 1 u. 2. N. 4. — Rugler, Fz., Kleine Schriften 1, 181—203. — Quaß, A. F. v., über Form, Einrichtung und Ausschmückung der ältesten christl. Kirchen. 1853.

a. Mufter ber erften unter Conftantin bem Großen († 337) erbauten chriftlichen Rirchen war bie romische Bafilife.

Es gab allerdings schon im 3ten Jahrhundert im romischen Reiche gahlreiche chriftliche Kirchen, und Eusebius berichtet aus der Zeit vor ber Diocletianischen Berfolgung, daß man in allen Städten geräumige Kirchen erbaut habe; ') allein es waren dies fehr mahrscheinlich nur Ruplichkeitsbau-

<sup>1)</sup> Euseb. hist. eccl. l. 8. c. 1. n. 2: εὐρείας εἰς πλάτος ἀνὰ πάσας τὰς πόλεις ἐχ θεμελίων ἀνίστων ἐχχλησίας.

ten, vielleicht fogar aus Golz: benn bie hoch gepriefene Kirche zu Rikomedien konnte, nachdem Diocletian die Zerstörung berfelben durch Feuer aus polizeilichen Grunden unstatthaft gefunden hatte, von den Pratorianern mit Aexten und Brechstangen in wenigen Stunden dem Erdboden gleich gemacht werden.') Der christliche Kirchenbau als Kunstbau datirt daher mit Recht erft aus der Constantinischen Zeit.

Wiber die bis dahin allgemeine Ansicht von der Entstehung der Kirchen nach dem Muster der heidnischen Bastisten ist der Zusammenhang zwischen beiden zuerst von Zestermann (Bastisten S. 161 u. a. a. D.) und dann auch von Kreuser (Kirchenbau 1, 26 ff.) zwar in Abrede gestellt worden, allein bis jetzt find diese neuen Vermuthungen gegen die alteren noch nicht durchgebrungen (Kugler, Kunstgesch. S. 898).

b. Die aus Griechenland nach Italien verpflanzten antifen Bastlifen waren bem öffentlichen Handels- und Gerichtsverkehr bestimmte Säulenhöfe von oblonger Grundsorm und bestanden aus dem mittleren offenen (ober bebeckten?) Hauptraume, welcher an allen vier Seiten mit zweigeschossigen Säulenhallen umgeben war; in den meisten Fällen schloß sich an die eine Schmalseite eine halbrunde überwölbte Nische mit dem Tribunale der Richter, und an die andere eine schmale Vorhalle von der Breite bes ganzen Gebäudes.

Der Rame Bafilike (orod Baoilien, b. i. königliche Salle) entftand baber, weil ber Archon Bafileus (König) in bem Freiftaate Athen barin Gericht hielt. Bon ber baulichen Beschaffenheit ber griechischen Bafilike fehlen die Rachrichten; was aber die romischen anbetrifft, so ift aus ben bavon auf uns gekommenen Ueberreften in Italien und Rheinland (Trier) und ber Befchreibung bes Bitruv (5, 1; bei v. Duaft, Bafilifen G. 13ff.) hinlanglich flar, daß die Einrichtung diefer Brachtgebaude eine fehr verschiedene mar: die Baftlite von Trier ift fogar nur einschiffig, ein coloffaler Raum von 88 Fuß Breite, bei boppelter Lange und 100 guß Gobe, ohne jede Spur von Gaulen, wohl aber mit einer (60 Fuß breiten) Tribune, welche fonft nicht immer vorzukommen scheint, in andern Fallen indeß zwiefach vorhanden ift. Es ift baber nur eine bestimmte Art ber Bafiliten (bie brei- ober fünfschiffigen) als Rufter ber altchriftlichen Kirchen anzuerkennen, und babei nicht außer Acht ju laffen, daß, wo ein großer Mittelraum von fleineren umgeben anzubrin= gen war und bem ersteren bas Licht nicht entzogen werden burfte, - bie Aufgabe ber Kirchenbaumeister — die Baukunst fast zu dieser bafilikenartigen Anlage genothigt war (Bgl. v. Duaft a. a. D. S. 21). Die Bestimmung bes driftlichen Gottesbaufes forberte eine folche Anlage: man benutte bas vorhandene Rufter, ohne es zu copiren.

c. Mit der modificirten Haupteinrichtung der heibnischen Gerichtsfale behielten die chriftlichen Kirchen zugleich den Ramen Basilika in allegorischer Deutung bei. Die Säulenhalle quer vor der Tribune blieb hin-

<sup>1)</sup> Lactant. de mortibus persec. c. 12: Veniebant igitur praetoriani acie structa cum securibus et aliis ferramentis; et immissi undique, tamen illud editissimum paucis horis solo adaequarunt.

weg, ber Mittelraum wurde bedacht, statt bes Obergeschosses ber Seitenshallen erhoben sich über ben durch Rundbögen verbundenen Säulen mit Kenstern versehene Seitenmauern als Träger bes großen Mitteldaches; niesbrigere, unterhalb ber Fensterreihe an die Seitenmauern des Hauptschiffes sich anlehnende Pultbächer deckten die Nebenhallen. Bald ward auch ein Duerschiff von der Breite des Langhauses (d. h. ohne die späteren Borslagen), und zwar unmittelbar vor dem Scheibbogen der Tribune angeordenet und von dem Langschiffe durch einen zweiten hohen Schwibbogen gestrennt: so entstand die Kreuzsform der Kirchen.



St. Baul außerhalb ber Manern Roms.

Isidorus Hisp. Origines l. 15 c. 4: Basilicae nominantur, quia ibi regi omnium Deo cultus et sacrificia offeruntur. — Die Hinweglassung ber Querhalle vor der Tribune, die Verwandlung des wagerechten antiken Saulengebälks in Rundbögen und die neugeschaffene Wandfläche hinter den Vultdächern der Rebenschiffe sind die vorzüglichsten Unterschlede zwischen heidenschen und christlichen Basiliken. Die Verdindung der Saule mit dem Rundbogen muß als Produkt des damaligen Verfalls der antiken Baukunft bezeichnet werden, eben so auch die rückschsse Verwendung einzelner Saulen oder Capitäle ze. von zerstörten heidnischen Tempeln. Die Wirkung der altchristlichen Basiliken beruht daher lediglich in der Großartigkeit der Gesammtanlage.

d. Reben bieser Hauptform ber Basilite kam bann anberweitig auch ber Runbbau bes antiken Grabmals (f. oben S. 5) als Borbilb für ben Kirchenbau in Anwendung: ein runder Centralbau von einem ebenfalls runden, niedrigeren Umgange umgeben, beide durch einen Saulenkreis von einander gesondert, und ber hohe Mittelbau mit einer Kuppel gebeckt.

Ein solcher Aundbau ist das Maufoleum der Constantia außerhalb der Mauern Roms (Gailhabaud Bb. 2 Abth. I. 1). Rach Eusebius (de vita Const. c. 50) hatte der innere Haupttheil der von Constantin zu Anthochia erbauten Kirche eine achteckige Gestalt. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Bufding, 3. Guft. G., über die achtedige Geftalt ber alten Rirchen. 1817.

- e. Der Bafilifenbau fand feine weitere Ausbildung im Abendlande als romanifcher Stil; ber Rundbau, von zwei gleich langen Schiffen burchfreuzt, im Morgenlande als byzantinifcher Stil.
- f. Im Laufe ber Zeit nahm ber romanische Stil manche Elemente bes byzantinischen Stiles in sich auf und bilbete sich zum Gewölbebau aus; ebenso wie sich ber byzantinische Stil die Grundsorm der Basilise anseignete und den Basilisenbau zu einem eigenthümlichen Ruppelspstem umschuf.
- g. Ungeachtet ber Borliebe bes Abenblandes für ben Bastlifenbau sinden sich boch unter den Kirchen, welche der Oftgothenkönig Theodorich am Schlusse bes fünften Jahrhunderts durch römische und griechische Baus meister in Italien aussühren ließ, auch einzelne Rundbauten, und gerade biese waren es, die Karl der Große für seinen ersten bedeutenden Kirchens bau in Deutschland zum Bordilde wählte, welches jedoch bald und auf immer wieder verlassen wurde.

Bon den Bauten Theodorichs ist der wichtigste S. Bitale in Ravenna (Gailhabaud a. a. D. 2): die Umfassungsmauern bilden ein Uchted (mit öftlich vorgelegter Apside), aus dessen Mitte sich eine gleichfalls achteckige Kuppel erhebt; der niedrigere Umgang besteht aus zwei Stockwerken: das untere Stockwerk öffnet sich zwischen den acht die Kuppel tragenden, durch Bogenwölbungen verbundenen Hauptpfeilern (zwischen denen, mit Ausschluß der Ostseite, je zwei, im Ganzen also vierzehn Säulen ausgestellt sind) innerlich in den Centralbau; das obere Stockwerk bildet eine von jenen Säulen und Kreuzwölbungen getragene, umlausende, vor der Apsis unterbrochene Empore. Das von Karl dem Großen 796 804 durch italienische Baumeister erbaute Münster zu Aachen ist eine offenbare, wenn auch abweichende



Münfter ju nachen.

Rachbildung von St. Witale: ben Kern bilbet ein Achted (D. — 50' H. — 100') umgeben von einem sechzehnseitigen etwa 70' h. Umgange von zwei Stockwerken; vor die Offseite legt sich die platt geschlossen Apsis, vor die Westseite eine von zwei Rundthürmen flankirte Borhalle, deren Obergeschoß die kaiserliche Loge bilbete. — Der von uns mitgetheilte durch das Obergeschoß des Umgangs gelegte Grundriß zeigt die zwischen den acht Hauptbögen vertheilten Saulenstellungen: unter jedem Bogen stehen zunächst zwei Sau-

len, unter fich und mit ben hauptpfeilern burch Bogen verbunden; barüber find bann ben unteren entsprechend wieber zwei fleinere Saulen angebracht, welche völlig unmotivirt an die fchräg anfteigende Leibung des hauptbogens Dem diesem Bau zu Grunde liegenden fehr complicirten baumcifterlichen Gedanken entspricht wenig die robe Technik und die Busammenftellung ber mit einigen roben Granitfaulen abwechselnden, in Farbe, Steinart und Geftalt verschiedenartigen, aus mehreren antifen Gebäuden entlehnten Säulenschäfte und Capitale.') — Dem Aachener Rufter gleichen mehr oder weniger: Die Rundfirchen ju Rymmegen, ju Ottmarsheim im Elfaß (vor 1027), auf dem Michelsberge zu Fulda (beendet 822; der Oberbau vom Ende bes 11ten Jahrhunderts), Die Stiftefirche zu Effen (in ihrer ursprunglichen Anlage von 874), die Ruine zu Mettlach a. d. Saar. 2) — Außer biefen befitt Deutschland nur noch febr wenige Ueberrefte, die unbeftritten ber altchriftlichen Bauweise angeboren; wir nennen bie Rupertustapelle am Gingange ber Rlause zu Salzburg (angeblich aus merovingischer Zeit), Die Darienkapelle ju Burgburg (angeblich um 700); die Kropta unter ber Propfteifirche auf dem Betersberge zu Fulba3) (angeblich ein Bau bes im 3. 779 geftorbenen Abtes Sturmi): von ber einfachen Form breier Tonnengewölbe neben einander, welche durch ein viertes bavor hinlaufendes mit einander verbunden werden. — Die Krppta zu St. Wiperti von Quedlinburg (vielleicht aus bem 10ten Jahrhundert): Saulen, Die ein gerades Bebalf tragen und barüber Tonnengewölbe. 4) - Die zierliche Borhalle bes Rlofters Lorfch, 5) ein Rechted von 36 x 26' Flache und 32' Sobe, die von König Ludwig III. ale Begrabniffapelle für feinen Bater Ludwig ben Deutschen († 876) gegrundete und 1053 ber beil. Jungfrau geweihte "ecclesia varia", führte im 12ten Jahrhundert diefen Ramen wegen ihrer mosaikartigen Ausschmudung mit rothen und weißen Wechselziegeln. Obgleich Diefes Gebaube völlig romische Saulen und Bilafter zeigt, und bie gange außere Geftalt einem romischen Sarkophage gleicht, haben Rugler (Kunstgesch. S. 483) und Schnaafe (Kunftgefch. des D. A. 1, 402) bennoch die Erbauungszeit früher ins 12te Jahrhundert versett. — In der Kirche Maria auf dem Capitol in Göln berühren fich die farolingische und romanische Bauart.

<sup>1)</sup> Die ursprüngliche, später vielsach und namentlich im 14ten Jahrh. durch ben Anbau eines neuen Chores veränderte Anlage des Auchener Rünfters ift durch eine würdige und prachtvolle Restauration neuerdings wieder ins rechte Licht gestellt worden. — Bgl. Rolten, Archävlog. Beschreibung der Münsterf. in Aachen. 1818. — Mertens, Fz., über die faroling. Kaisersapelle in Aachen in L. Förster's Allg. Bauzeitung 1840. S. 135 ff. — Nöggerath, über die antisen Säulen im Rünster zu Aachen, in L. Lerfch, Niederrhein. Jahrbuch. 1843. S. 193. — Abbildungen der alten Theile von Aachen, Chien, Ottmarsheim ze. in Kallenbach's Kirchenbaufunst. I. Tas. 4. — Oltmans, Alex., description de la chapelle carlovingienne et de la chapelle romane, restées du château de Nimègue. Amsterd. 1847.

<sup>2)</sup> Schmidt, Baubenfmale. Lief. 3. – Auch Magbeburg hatte um 1012 eine "ecclesia rotunda". – Thietmari Chron., rec. Wagner, p. 183.

<sup>3)</sup> Lange, 3. F., Baubenfmaler u. Alterthumer Fulba's. 1847.

<sup>4)</sup> Rante u. Rugler, Beichreibung u. Geschichte ber Schloff, in Queblinburg. Taf. 6. - Beitschr. fur Bauwefen. 1853. Bl. 25.
5) Roller I. Taf. 1-4. - Gailhabaub. Bb. II. Abth. 2. Ro. 4. - Sas

<sup>\* 5)</sup> Moller I. Taf. 1-4. — Gailhabaud. Bb. II. Abth. 2. Ro. 4. — Sas veleberg, die Begrabnift. beutscher Konige zu Lorfc, im Deutschen Kunftbl. 1851. S. 163 ff.

# 1. Romanischer ober Mundbogenftil. 1)

11 tes bis 13 tes Jahrhundert.

Literatur: Seibeloff, C., ber fleine Bygantiner. Tafchenbuch bes bygant. Bauftiles. 1837. — v. R., Bygantin. Rapitaler aus verschiedenen Rirschen Deutschlands zc. 1845. — Mollinger, C., Elemente bes Rundbogens file. 1845.

a. Der wie im größesten Theile bes übrigen Europa vom 10ten ober 11ten bis ins 13te Jahrhundert auch in Deutschland herrschende Baustil wird passend ber romanische genannt: berselbe verhält sich ähnlich zu ber antikrömischen Bauweise, wie die neueren romanischen Sprachen zu ber altrömischen Sprache.

Diese geistreiche, querft von Rugler (Kunftgesch. S. 427) aufgestellte und von Schnaafe (Kunftgesch. des M. A. II. 1, 158) weiter ausgeführte Bergleichung will zeigen, bag bas antite Element in der romanischen Baufunft nur der Stoff ift, die kunftlerische Thatigkeit aber ein Reues.

b. Die Kirchenbauten ber romanischen Beriobe gingen von ber Geistlichkeit aus, namentlich von ben Klöstern: wie alle Kunste war auch bie Baufunst ein ausschließliches Beststhum bes Clerus, und erst gegen bas Enbe bes Zeitraumes sinden sich einzelne Baumeister aus bem Laienstande.

Dies ist durch überreiche Lesefrüchte unwiderleglich dargethan von Kreufer (Dombriese S. 126 ff. und Kirchenbau 1, 272 ff. — Die Kunstübung ausschließlich durch die Kirche bedingt den gleichartigen Typus der romanischen Gebäude im ganzen Abendlande; die einzelnen Schulen erklären sich aus dem verschiedenen Geiste derzenigen Orden, die sich an der Baukunst betheiligten, und aus der unabweisbaren Einmischung des ungeachtet der klöskerlichen Abschließung dennoch mächtigen nationalen Elements; manche byzantinische und arabische Formen aus der Berührung mit dem Orient, namentlich durch die Kreuzzüge. — Das Handwerkliche des Bauwesens besorgten die zahlreichen Laienbrüder (conversi), in der ersten Zeit der Benedictiners, seit dem 12ten Jahrhundert auch der Cisterzienserklöster, angeseuert durch die oft eigenhändige Theilnahme selbst der Bischöse. — Der Laie Albero vollendete 1219 die Wölbung der Apostelkirche zu Cöln, und ist vermuthlich identisch mit dem Ragister Wolbero, welcher 1209 den Grund zur Stistskirche in Reuß legte, also Baumeister war. \*)

<sup>1)</sup> Früher gewöhnlich, aber, wie aus der Borbemertung unter e. und f. erhellt, unpaffend bygantinischer Stil genannt; sonft auch wohl als tombardischer, vor got bischer Stil bezeichnet. Die Benennung Rund bogen fil ift zwar ganz außertich, und ftreng genommen auf der einen Seite zu weit (ba die byzant. Bauweise sich des Rundsbogens ebenfalls bedient), auf der andern zu enge (da es Gebäude romantichen Stils giebt, in denen der Spisbogen vorherricht) — indeß für den populären Gebrauch hinreischend bezeichnend.

<sup>2)</sup> Auch schon fruher tommen einzelne Laien-Baumeister vor: 3m 3. 1099 ber Friefe Pleber bei Fundamentirung ber Stiftel. ju Utrecht im Sumpfgrunde (Leo, Universals geschichte 2, 254); im 3. 1133 überträgt ber Bifchof von Burzburg bem Laien Enzelin

c. Die Zeitstellung ber Kirchengebaube bieses Stils innerhalb ber angegebenen Periode hat bebeutenbe, für jest noch nicht überwundene Schwiesrigkeit: die Identität der vorhandenen Gebäude mit benen, von welchen die Geschichtsquellen Bericht erstatten, läßt sich nur in sehr seltenen Fällen mit Sicherheit seststellen, und die Zeitbestimmung für alle übrigen muß bann auf dem Wege der fünstlerischen Vergleichung gefunden werden.

Die obwaltenben Schwierigkeiten find ihrem gangen Umfange nach bargelegt von Merten & (Baufunft bes M. A.1; berfelbe fucht mahrscheinlich ju machen, bag alle neu geftifteten Rirchen mit Durftigfeitebau begannen, an beffen Stelle erft fpater ber Denkmalbau trat, fo bag von einem bestimmten Beitpunkte ab alle Rirchen "ohne Ausnahme" neu gebaut find (Mutation)1); baß ferner bie undeutlichen, gelegentlichen und fahrlaffigen Daten am ebeften auf die vorhandenen Gebäude anzuwenden find, die urfundlichen und ausbrudlichen bagegen auf die untergegangenen (Documentation)2); bag weiter eine gange Generation von Gebauben ftets von einem beftimmten Bebaube, welches zuerft eine gewiffe Form bat, ale von ihrem Urfprunge ausgebt (Creation) 3); daß endlich die Ausbreitung einer neuen Creation an verschiebenen Orten zu verschiebenen Beiten vor fich ging, und andrerseits verfchiebene Wirkungen auf bemfelben Raume und in berfelben Beit eben beshalb existiren (Brazesston ober Bropagation)4). Diefer scharffinnige und tief eindringende, aber etwas unklare Forfcher verfichert, alle diefe Schwierigkeiten vollständig geloft zu baben; es ift indeg porläufig zu beklagen, bag er

das "magisterium" bei der Reparatur der Rirche. (Schnaafe, Runftgefc. bes D. A. II. 1. S. 300.)

2) Die Dome zu Bamberg, Raumburg und Merfeburg 3. B. wurden im 11ten Jahrh. gegründet; es finden fich aber Ablafbriefe und sonstige Rachrichten aus dem 13ten Jahrh., wo von der "reaediscatio", "restauratio" oder der Bollendung derselben die Rede ift, und es fint dem Baustile tiefer Kirchen nach die letteren Nachrichten weit eber auf die vorbandenen Gebäude anzuwenden, als jene von ihrer Gründung.

3) Die Creation des romanischen Stils beruht nach Mertens (a. a. D. S. 89) auf dem Gegensat vom Durftigkeitsbau und vom Denkmalbau; seit der farolingischen

3) Die Creation bes romanischen Stils beruht nach Mertens (a. a. D. S. 89) auf bem Begensat vom Dürftigfeitsbau und vom Denfmalbau; seit ber farolingischen Beit bis jum 3. 1000 fei eine gange Generation von Dürftigfeitsbauten zu Grunde gegangen, und das erfte Beispiel von Schöpfung in ber romanischen Baukunft finde fich in St. Benigne zu Dijon und für Deutschland zu Goln im Schiffe von Maria auf dem Capitol, ungefähr um 1070.

4) Bu Coln 3. B. ift die im romanischen Stil gebaute Cunibertet. 1248 im Grund bungsjahre bes bortigen Domes geweiht; an der Liebfrauent. zu Trier ift der fich über bem germanischen Gebäube erhebende, nothwendig spätere Mittelshurm noch in romanischen Formen gehalten. Bgl. v. Duaft im Deutschen Kunstbl. 1852. S. 196.

<sup>1)</sup> Diese Mutationen folgten oft ungemein schnell auf einander: in dem Zeitraume von 70 Jahren wurde 3. B. die K. des Klosters Sunfeburg dreimal neu gebaut, bloß weil sie such bei Klosters simmer wieder zu klein besunden wurde. Bgl. Me i do m. Script. rer. germ. 2, 533, angeführt von v. Du aft sin der Zeitschr. für Bauswesen 1852. S. 117), welcher zu demselben, nur nicht so schroff ausgedrückten Resultate kommt, wie Merten 6: "So fand wohl eine Erneuerung bei der großen Mehrzahl aller Riöster, in der Folge, statt, und nur in seltemen Beispielen ist uns die ursprüngliche Stiftungst. ausbewahrt worden." (A. a. D. S. 120.) — Einen demerkenswerthen Beleg für diese Ansicht liefert auch das Chronicon montis sereni (ed. Mader. 1665), welches mit dem 3. 1225 schließend, einen ungewöhnlichen Reichthum von zum Theil saft gleichzeitigen Rachrichten über die daulichen Beränderungen der auf dem Betersberge dei halle zuerk im 3. 1124 gegründeten Augustinerstisseische darbietet, in Berbindung mit der neulichen Entdedung von Grundmauern der kleinen ursprünglichen Kirche im Innern der noch jest vorhandenen späteren Ruine.

bei der Beröffentlichung seines Spstemes mit den von ihm gewonnenen Resultaten begonnen hat, aus denen kein Urtheil möglich ift, weshalb seine "chronographischen Tafeln" bis auf weiteres fast ein todter Schat bleiben mussen. 1)

d. Die Kirchen romanischen Stils find einsache, massenhafte, mehr niedrige, als hohe Gebäude von starkem Gemäuer und großer Festigkeit, Anfangs schwerfällig und schlicht, später zierlicher und reicher. Das Borsherrschen ber Horizontallinie ist an ihnen charakteristisch; eben so ber in allen Wölbungen angewendete halbkreissörmige Rundbogen von breiter Leibung.

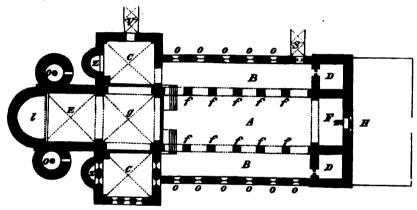

Der Dom jn Merfeburg (nach urfprunglicher Anlage).

e. Der Grundriß erscheint nach einem bestimmten Gesetze rhythmisch gegliebert. — Denkt man sich die mittlere Vierung g als die Basis eines Bursels, so giebt das Ret besielben das Maß für die Haupttheile des Gebäudes: eine Würfelsiche für das Chor E, zwei andere für die Kreuzsarme C, die beiden übrigen sür das Mittelschiss A, welchem sedoch zur nothswendigen Verlängerung westlich noch eine Fläche hinzugesügt ist. Die Seiztenschisse B haben die halbe Breite des Hauptschisses, welcher auch die Entsernung der Säulen oder Pseiler von einander entspricht. Die Apsiden sind halbkreisförmige Vorlagen, seltener ein halbes Achteck bildend; die kleinen Rischen (z) an den Kreuzarmen dursen nicht sehlen. Das Chor ist bedeutend über dem Fußboden des Schisses erhöht, und eine Krypta besindet sich darunter. Die Vierung wird von vier hohen Schwibbögen begrenzt.

Offenbar liegt bem ganzen Entwurfe bie Bestalt bes lateinischen Rreu-

<sup>1)</sup> Behufs richtiger Burbigung ber von Mertens vorgetragenen Anfichten barf bie eben fo grundliche als unbefangene Beurtheilung Son a a fe's im Deutschen Kunftbl. 1852. Ro. 3 ff. nicht überfeben werben.

ften Fallen gebacht werben burfen.

Brincip von ber Conftruction bes Grundplanes nach bem Rege bes Burfele, obgleich es ale Princip fcon wegen ber Berlangerung bes Schiffes (bie bei ben Cifterziensern noch bebeutenber zu fein pflegt) verwerflich ift, bient boch zur schnellen Beranschaulichung. Rleine einschiffige Rirchen zeigen eine ftrenge Dreitheilung bes Raumes : in Upfte, Chor und Schiff, welches lettere etwas breiter ift; an einen etwaigen fpateren Anbau beffelben wird in ben wenig-



Das Schiff ift von ben halb fo hohen Abseiten burch Saulenober Pfeilerarkaben gefonbert; auch fomint es vor, baß Saulen und Pfeiler mit einander wechseln, wo bann bie Pfeiler unter fich oft burch höhere Blenbbogen verbunben find, bie bagwischen ftebenben Saulen mit ben Bfeilern burch niedrigere offene Bogen: hierdurch entstand eine gludlich abgerundete, belebenbe Gruppirung.

Bogenftellung gu Blfenburg.

Die antite Saule mit ihrem ichlanten Relchcapital war nur barauf berechnet, ein wagerechtes Gebalf zu tragen, nicht aber Arfabenbogen und eine





Capitale aus Queblinburg.

auf benselben lastende bide Mauer; wenn baber auch die ganze romanische Beriode hindurch einzelne Bersuche vorkommen, das ionische, oder häusiger bas korinthische Capital nachzuahmen, so war doch ein zwischen Mauer und Capital eingeschobener Kämpfer, gewissermaßen ein Ueberrest des antiken Gebälkes, ersorderlich, um die Verbindung mit der Mauer zu vermitteln. Dies führte zur Ersindung des der romanischen Bauweise eigenthümlichen Bürfel ap it al 8: an die Stelle des antiken Kelches trat ein Würfel, den man



Capitale aus Limburg a. b. S. und Raumburg.

nach unten mehr ober weniger ab- ober ausrundete, um so den Uebergang zu bem Chlinder des Saulenschaftes zu gewinnen. Die Abrundung erscheint ursprünglich so, als wenn von einer nach unten gekehrten halbkugel vier gleich große Abschnitte gemacht wären; die erst später aufkommende Ausrundung läßt von dem Würfel nur eine starke Blatte übrig und sucht die Berbindung mit dem Säulenschafte durch eine hohlkehle. — Der Schaft der Säulen verzüngt sich von unten nach oben mehr oder weniger; der Säulen serjüngt sich von unten nach oben mehr oder weniger; der Säulen serjüngt sich von unten nach oben mehr oder weniger; der Säulen glit die attische Base, in strenger, steiler Form gehalten, mit darunter gelegtem Plinthus.



a. Quedlinburg. b. Conftang. c. Bartburg. d. Freiburg a. b. U. e. Frofe.

Im Fortgange bes Stils suchte man eine Bermittelung zwischen ber viereckligen Flace bes Plinthus und ber Rundung bes Pfühls: man ließ beim Ausmeißeln auf den vier Eden ein Stud Stein stehen, zuerst oft als einen rohen Klumpen, dem man indeß bald die Form eines Blattes gab; zuweilen sinden sich die einsachen Edknollen zwar beibehalten, aber unter sich durch einen abwärts geführten Bogen verbunden und so eine Huse um den Plinthus bildend. — Passender als die Saule zum Tragen der Arkaden und der Scheidmauer erscheint der quadratische Pfeiler. Das Kampferge-

ffi m 8 beffelben hat als Sauptglieder entweber bie Goblfehle und einen mehr eingezogenen als nach antikrömischer Weise ausladenden Karnies, oder es ift



a. Maria auf bem Capitol in Coln. b. Frofe. c. Gernrobe.

ber umgekehrten attischen Base nachgebildet. Das Basament des Pfeislers besteht oft (wie das Kämpfergesims) einsach nur aus Platte und Schmiege und flacher Hohlsehle oder ahmt mehr oder weniger streng den attischen Säulensuß nach. — Das Ornament der Capitäle ahmt entweder die antiken Akanthusblätter, Boluten, Palmetten z. nach, oder es besteht aus ausliegendem, phantasischem, von der Ratur gestissentlich abweichendem Blattwerk, zuweilen abwechselnd mit allerlei ungeheuerlichen Menschen und Thierbildern; dabei ist die größeste, wahrhaft unerschöpssische Mannichsaltigkeit beobachtet, indem die Motive an den verschiedenen Capitälen desselben Gebäudes immer wieder verschieden erscheinen. Zuweilen erstreckt sich das Ornament nicht bloß über die Capitäle und Kämpfer, sondern auch (namentslich an Portalen) selbst über die Säulenschäfte. — In der ältesten Zeit gleichen die Verzierungen oft mehr einer sculptirten Zeichnung als dem eigentslichen Relief. — Säulenbasslissen sind im allgemeinen älter, als Pfeilerbauten.

g. Die kahle, tobte Flache ber auf ben Arkaden lastenden Scheibmauer, an welche sich äußerlich die Pultbacher ber Seitenschiffe lehnen, ift über ben letteren (im Lichtgaden) durch die verhältnismäßig kleinen, im Rundbogen überbeckten Fenster belebt. Der unterhalb des Lichtgadens und oberhalb der Arkaden gelegene Theil wurde entweder mit kleinen Bogenstellungen durchbrochen oder mit Malereien geschmuckt.

Buweilen kommt es vor, daß über ben Arkadenbogen in der Sohe ber Seitenschiffe ein Fries langs der Scheidmauer wagerecht lauft oder eine sonftige feine Gliederung, wo dann, wie in St. Godehard zu hildesheim, die selbe Gliederung in senkrechter Richtung über den Kampfern der Pfeiler und Saulen aufsteigend eine dem Auge wohlgefällige Einzahmung der einzelnen Arkadenbogen hervorbringt.

h. Das Mittelschiff wurde mit einer Holzbede flach belegt; Bolbunsgen finden fich nur in den Halbkuppeln der Apfiden und in den Kreuzsgewölden der Arypten; in einzelnen Fällen jedoch wurden auch schon fruhzzeitig die Seitenschiffe mit Kreuzwöldungen überspannt.

In vielen ursprünglich flach gedeckten romanischen Bafiliken find die jetzt vorhandenen Gewölbe eine spätere Buthat, was sich gewöhnlich sogleich badurch verrath, daß die Fenster nicht in der Mitte der Schildbogen stehen

— boch kommt biese Unregelmäßigkeit auch in solchen (selbst gothischen) Rirchen vor, welche schon ursprunglich auf Gewölbe berechnet waren. — Daß man in bem ganzen romanischen Zeitalter gewölbte Decken zu bauen verstand, geht aus ben Deckenwölbungen ber Arpten hervor; boch sind hier die überspannten Räume immer nur schmal, und das Ueberwölben des breiten hauptsichisses schein an allerdings gescheut zu haben. — Flach gedeckte Kirchen sinden sich übrigens von Ansang bis zu Ende der romanischen Bauperiode.



Rirche ju huvfeburg, gew. 1121.

i. Das Aeußere ber romanischen Basiliken ist bei aller Schlichtheit in ebler Einfachheit gehalten. Die Gliederungen am Sockel entsprechen ins gemein den Basamenten der Pfeiler; eben so stimmt das Kranzgesims gewöhnlich mit den Kämpfern der Pfeiler des Innern überein, besteht jesdoch oft nur aus Platte und flacher Hohlkele. An den Eden und in ebenmäßigen Entfernungen auch an den Wänden des Gebäudes laufen von dem Kranzgesimse flach hervortretende, bandartige Mauerstreifen (Lisenen) senkrecht auf den Sockel herab und theilen die Wandslächen in längsliche Kelder, welche oben stets von einem aus an einander gereihten kleis

nen Rundbögen bestehenden Friese begränzt sind. Letteres ift auch an den Giebelseiten der Fall, wo der Rundbogensfries die Grundlinie bildet für das rechtwinkelige Giebelsdreick, welches in der Mitte gewöhnlich mit einem oft runden, oder viereckigen über Eck gestellten Fenster versehen zu sein pflegt. — Die Apsiden bilden stets deutlich gesonderte

Stadtftre Borlagen unter einem besonderen Balmbache.

Schlechthin keinem beutschen romanischen Gebaube fehlt ber charakteriflische Bogenfries, beffen Thpus jedoch auf das mannichsaltigfte entwickelt erscheint: theils durch Gliederungen der Bogenlinie, theils durch die verschiebenartigsten Confolden als Stugpuntte für bie Schenkel. - Statt ber Lifenen kommen auch, namentlich an ber Chornische, Salbfaulen vor, beren



Capitale bann ben Bogenfries unterbrechen. Außer bem Bogenfriese finden fich auch, aber feltener g. B. ber Burfelfries, ber Berlenfries, ber Rautenfries u. a. m.



k. Den größesten Schmuck verwendet die ausgebildete romanische Baukunft auf die Portale, welche der altchristliche Basilikendau noch völlig vernachlässigt hatte. Die Seitenwände find weit abgeschrägt und stufen



Portal ju Andernach.

sich in Pfeilereden ab, welche in ihren rechtwinkeligen Eden Saulen aufenehmen; bieselbe abwechselnbe Glieberung pflanzt sich in die Bogenwölsbung fort, und das Bogenfeld über dem wagerechten Thursturz ist geswöhnlich mit einem Relief geschmuckt.

Dem architektonischen Schmude ber Portale gesellt sich später nicht bloß ber bildnerische, indem Statuen zwischen den Säulen und Pfeilerecken der Wandung eingereiht werden, sondern es kommt auch oft die Pracht farbiger Bemalung und Vergoldung hinzu. Das prachtvollste spätromanische Portal ist die goldene Pforte des Freiberger Domes. Ugl. Puttrich, Denkmale der Baukunst I. Serie Freiberg.

Die Thürme, welche ber romanische Bauftil zuerst in Verbindung mit dem Kirchengebäude selbst aufführte, sehlen in der Frühzeit nicht selten, erscheinen dann von runder, später von viereckiger Grundsorm, durch den Bogenfries in mehrere Geschoffe gesondert und im Oberstockwerke in das Achteck umsehend. Die Thurmsenster sind gewöhnlich durch ein Mittelsäulchen in zwei Deffnungen getheilt.

m. Ein bedeutsamer Schritt zur weiteren Ausbilbung der kirchlichen Baukunft war die in Deutschland anscheinend erst seit dem zwölften Jahrshundert durchgeführte Bedeckung des ganzen Innern der Pfeilerbasilike mit Kreuzgewölden statt der bisherigen, übrigens namentlich dei kleinern Kirschen die ganze romanische Periode hindurch beibehaltenen, flachen Holzbecke.

Die romanische Rreugwölbung besteht aus zwei fich burchschneiben Tonnengewölben und war beshalb nur für quabratifche Raume anwendbar, wie fich folde in ben brei gleich breiten Schiffen ber Arppten, burch bie Bfeiler markirt, barboten: ein gleiches Berhaltnig fand in ben Seitenschiffen ber Oberfirche ftatt, wo bemnachst auch bie erften Verfuche ber Ueberwolbung gemacht wurden, Die fich bann fpater auf Die ebenfalls quabratifchen Raume bes Chores, ber Rreugvorlagen und ber Bierung erftredten; um bies bewertftelligen zu fonnen, machten fich jeboch in ben Eden ber zu überwölbenben Quadrate vorgelegte Bandpfeiler ober Gaulen nothwendig, wenn die Anfate ber Gewolbe nicht völlig rob erfcheinen follten. Rachdem nun einmal bas Bagnif ber Ueberwölbung breiterer Raume gegludt mar, gab jene Erfinbung ber Wandpfeiler und Salbfaulen bie Bermittelung gur Ausbehnung bes Gewölbespstems auch auf bas hauptschiff, welches man baburch in quabratische Joche eintheilte, bag man jeden zweiten Arkabenpfeiler mit einer Balbfaulenvorlage verfah, welche, bas Bfeilercapital burchbrechend, unverjungt an ber Scheidmauer, biefelbe in ebenmäßige Felder (Traveen) theilend, emporlief und als Trager eines Gurtbogens biente: zwischen biefen Quergurten fonnten nun die Rreutgewölbe eingespannt werben. Bablte man ftatt ber vorgelegten Galbfäule ben Wandpfeiler, beffen breite Flache ber Leibung bes Gurtbogens beffer entsprach, fo ergab fich fur ben Grundrig bes Pfeilere bas gleichschenkelige Rreug.

Anmerfung. Ueber bie Zeitstellung gerade ber brei wichtigften Denkmale bes beutschromanischen Gewolbebaues, ber Dome von Mainz, Worms und Speier, Dite, Aunftarchaologie.

herrscht bis jest eine große Berschiebenheit ber Anstaden: an biesen Gebäuden sind nach dem Augenschein und den vorhandenen geschichtlichen Angaben im Lause der Beit die umfassenlichen Aenderungen vorgenommen worden, und es steht eine ganze Reihe von Jahreszahlen zur beliedigen Auswahl zu Gebote, deren Anwendung auf die einzelnen Theile der Gebäude große Schwierigkeiten hat; nachdem jedoch durch die neueren Untersuchungen von v. Du aft ') in der dem Mainzer Dome erst 1135 - 1138 angebauten Gotthardskapelle ein fester Anhalt gewonnen worden ist, nach welchem die-



Dom ju Speier.

fer Dom felbst, mit Ausnahme ber einem alteren Bau allein angehörenden beiden öftlichen Treppenthurme, in seinen jetigen alteren Bestandtheilen erst nach dem großem Brande von 1137 entstanden sein kann: so wird man die Annahme eines höheren Alters für die Dome von Worms und Speier aufzugeben genöthigt sein.

n. Rach ber Mitte bes zwölften und im Laufe bes breizehnten Jahrhunderts erscheint der romanische Baustil verledt, und es bildet sich durch Beimischung verschiedener neuer Elemente der so genannte Uebergangsstil, wobei man an deutschen Bauwerken zu scheiden hat zwischen der Minderzahl solcher Gebäude, in deren Formen das Suchen nach einem noch unentdeckten, hochstrebenden Neuen ersichtlich, und der dem 13ten Jahrhundert ausschließlich angehörenden Mehrzahl anderer, wo das bereits

<sup>1)</sup> Bgl. Allgem. Breug. Beitung 1847. Ro. 358.

befannte, aber noch verschmahte ober ungeübte Reue bem Alten anzupaffen versucht wird.

Es finden fich namentlich im norblichen Deutschland an vielen Rirchen romanischen Stile entschieden germanische Detaile, welche von fruberen ober gleichzeitigen germanischen Bauwerfen offenbar copirt find; bagegen finbet bei bem Chor bes Magreburger Domes 3. B. ber umgekehrte Fall infofern ftatt, ale bas Berippe biefes Gebaubes bem germanischen Spfteme entspricht, mabrend bie Detailbildung fich gewiffermagen ungern von ber bergebrachten romanischen Weise zu trennen scheint, und die Technik bies nicht vollständig Möglich, daß ber Bauplan in der Fremde entworfen wart, und baß es ben beimischen Bauleuten schwer wurde, fich in bas Reuc zu finden. Ein mertwurdiges Beifpiel in Diefer Beziehung bietet bas Bochchorgewolbe bar, welches anscheinend ein germanisches Rappengewölbe, in ber That aber seiner Construction nach ein Tonnengewölbe ift; Die anscheinenden Rappen find namlich nicht zwifden bie Burte eingespannt, fonbern laufen als ein jufammenhangendes 8 Boll ftartes Bruchsteingewolbe barüber fort, während bie Sanbsteingurte, über benen in Folge ihrer Senfung ein Zwischenraum von 2 bis 4 Boll fich gebildet batte, nicht zur Unterftusung, sondern lediglich als Ornament dienen. 1)

o. Im Grundriffe ber spätromanischen Kirchen kommt statt ber halberunden Apsiden häufig bas halbe Achted vor; der Chorraum liegt niedriger, weil die Krypten in Wegfall kommen; die Fenster treten in Gruppen neben einander; die Bögen stusen die breite Leibung ab und umfaumen sich mit Rundstäden; die Durchschneidungslinien der Deckengewölbe werden mit Kreuzgurten versehen; das Würfelcapitäl nimmt die Kelchsorm an, und

bas Ornament liegt nicht mehr flach auf bem Kern, sondern tritt, gleichsam dem natürlichen Wuchse des Blattwerkes folgend, freier hervor; wo iedoch das Hochstreben am entschiedensten sich darstellt: in den als Gurtträger und in fenkrechten Gliederungen vorkommenden schlanken und hohen Halbsaulen, wird es gewissermaßen mißtrauisch häusig durch trennende Ringe oder gegliederte Knäuse wieder unterbrochen, welche die Cylinderlängen in zwei, drei und mehr Theile zu sondern und so die gestörte Horizontalität wieder herzustellen suchen. Die Ges



Capital aus Michaffenburg.

fimse zeigen tiese Unterhöhlungen, entstanden aus der Hinübersührung ber Hohlstelle in den Rundstad zu einer nicht mehr unterbrochenen, geschwungenen Linie. — Auch fehlt es nicht, namentlich an den Kenstern, an neu

erfundenen, zum Theil aber von Geistesarmuth zeugenden, fast abenteuerlichen Formen.

<sup>1)</sup> Bgl. Clemen sund Rofenthal, ber Dom ju Ragbeburg. Lief. Il. im Tert ju Taf. 1.

p. 218 bie wichtigfte Reuerung biefer Uebergangsperiode ift git bezeich= nen bie auffommenbe Unwendung bes Spisbogens (wefentlich von brei-



ter Leibung, wenn auch in geglieberter Abstufung und mit Runbstäben umfäumt): zuerst gewissermaßen schüchtern im Innern an ben Arfabenbögen und Kreuzgewölben, sehr niedrig,
oft in kaum merkbarer Erhöhung über bem ber gleichen Sehne
entsprechenden herkömmlichen Rundbogen, dann auch mit größerer Entschiedenheit am Aeußeren der Kirchen: an dem Bogenfriese, den Portalen und Thurmsenstern, zulest wohl an den

pyramibalen Fenftergruppen bes Langhauses.



Martiuifirde in Braunfdmeig.

Die gleichzeitige Aufnahme bes Spigbogens mit anderen vereinzelter vorkommenden gebrochenen Bogenformen (bem Aleeblattbogen, bem Zadenbogen, bem Hufeisenbogen und gewissen Friesornamenten z. B. bem Zidzad) beutet auf bie gemeinschaftliche Heimath im Morgenland, wo die Kreuzsahrer und Bilger an den arabischen Bau-

werfen damit bekannt geworden waren. — Im Innern ber Gebäube empfahl fich ber Spisbogen, zumal für die üblicher gewordene Deckenwölbung besonbers aus constructiven Rucksichten. Denn während ber Rundbogen, weil er ein bestimmtes höhenverhältniß seiner Träger verlangt und überdies bei stärkerem Schube auch stärkere Widerlagen erforderlich macht, oft unbequem erscheinen mußte, so erlaubt der Spisbogen eine beliebige Beränderung seiner Grundlinic, ohne dadurch auf die höhe der Träger zurückzuwirken, und nimmt bei beträchtlich geringerem Seitenschub auch mit schwächeren Widerlagen fürlieb.

Anmerkung. Bon einer ganzen Reihe beutscher Rirchen, in welchen ber Spisbogen neben bem Rundbogen in ausgebehnter Anwendung vorkommt, und welche alle Merkmale ber Uebergangsperiode an sich zu tragen scheinen, ift aus historischen Gründen mit einer gewissen hartnäckigkeit behauptet worden, daß sie schon im 10ten und 11ten Jahrhundert entstanden seien, während man im 12ten Jahrhundert den Spisbogen durchgängig wieder vermieden habe; dahin gehören: die Kirchenruine zu Memleben, die älteren Theile der Dome zu Naumburg, Merseburg, Bamberg und Basel, der Stadtfirche zu Freiburg a. d. Unstrut, der Sebaldefirche zu Rürnberg ze. Daß der niedrige Spisbogen romanischer Form, d. h. von breiter Leibung, vereinzelt als zusälliger Schmuck oder aus technischen Gründen auch in Deutschland sehr frühzeitig (z. B. zu St. Fides in Schletskabt von 1095) vorkommt, ist von ganz untergeordneter Bedeutung in der Entwickelungsegschichte der Baukunst.

C. R. Lepfius, über die ausgedehnte Anwendung des Spistogens in Deutschland im 10ten und 11ten Jahrb., als Einleitung zur Uebersetzung von: S. Gally Knight, Entwidelung der Architeftur unter den Rormannen. 1841.

— Deffelben Briefe aus Aegypten, Aethiopien zc. S. 52. — Bgl. dagegen Rugler, Runftgeich. S. 496 und im Deutschen Kunftbl. 1852. S. 385.

bezeichen berient mit mit im Iniedrig, Sehne t green

ı den

n= in m n

î,



ARTEMECHE SU LAACH.

### Rirchengebande romanischen Stils

nach alphabetischer Reihenfolge ber Ortschaften.

#### I. In ben Rheinlanden.

Literatur: (Schreiber, S.) Denfinale beutscher Baufunst tes Mittels alters am Oberrhein, von einem Bereine vaferl. Künstler herausg. Lief. 1—3. 1825—1828. — Schweighaeuser et Golbery, Antiquités de l'Alsace. 1828 etc. — v. Laffaulr, Architestonisch-historische Bemerkungen über die Bauwerke am Rhein, in 3. A. Klein's Rheinreise von Straßburg die Rotz terdam. 2te Aust. 1836. S. 139 ff. — Schmidt, Chr. B., Baubensmaßer er röm. Beriode und des Mittelalters in Trier und seiner Umgebung. Lief. 2 u. 3. 1839. 1841. — Püttmann, S., Runstschäpe u. Baubensmaßer am Rhein, von Basel die Holland. 1842. — Voissere, Sulv., Densmaße der Baufunst am Niederrhein. Neue Ausgabe 1843. — Lersch, Lor., Niederrhein. Jahrbuch für Geschichte, Runst u. Boeste. 1843 x. — Baagen, G. F., Kunstwerte und Künstler in Deutschland. Ehl. 2 (Bahern, Schwaben, Basel, Clsaß u. Nheinvfalzt. 1845. — Geier, F., u Görz, N., Densmaße romanischer Baufunst am Rhein. 1846 x. — Füßli, B., Jürich u. die wichtigsken Stadte am Rhein mit Bezug auf alte und neue Werfe der Architettur, Sculptur u. Malerei. 2te Aust. 1846. — Füßli, B., Jürich u. die wichtigsken Stadte am Rhein int Rezugang am Münster zu Bonnt. 1846. — Oft. 1 (Schwarzscheindorf und Kreuzgang am Münster zu Bonnt. 1846. — Duaß, Ferd. v., Beiträge zur chronolog. Bestimmung der ästeren Gebäude Gölns die zum XI. Jahrhundert, in: Jahrbücher des Bereins von Alterthumsstreunden im Rheinlande X. (S. 186—224) Bonn 1847 u. XIII. (S. 168—188) 1848. — Derfelbe, die romanischen Dome des Mittelspeins zu Mainz, Speier u. Worms. 1853.

### Vorbemerfung.

Die Lande am Rhein erscheinen als die Wiege der christlichen Baufunst in Deutschland: zunächst wegen des hier statt gefundenen unmittelsbaren Einstusses der römischen Kunst auf die christliche (in Trier und Cöln), dann nach den Stürmen der Bolkerwanderung wegen der hier durch Karl den Großen erneuten Kunstthätigkeit (in Nachen), endlich wegen der Macht und des Reichthumes des erzbischösslichen Stuhles von Cöln, als Bedingung einer Baudichtigkeit, wie sie gleichzeitig in keiner anderen Gegend von Deutschland möglich war. Die geringen Ueberreste ältester Zeit zeugen davon, daß eine Bauweise beliebt war, welche sich in der Decoration der Nauern durch verschieden gefärdte, aus Bruchstein und Ziegeln (später aus rothem Sandstein und Tuff) bestehende Wechselschichten und badurch hervorgebrachte, oft seltsam gestaltete Nuster, so wie in großen Blendarkaben als rohem Schmuck des Aeußern gesiel, wovon sich die Spuren (in Cöln, Trier und Bonn) die in das 11te Jahrhundert hinab versolgen lassen. 

Verner macht sich eine bes

<sup>1)</sup> Bgl. v. Quaft in ten Bonner Jahrbuchern X. G. 192.

sondere Borliebe für ben Centralbau bis zum Schluffe ber romanischen Bauperiode geltend in den häufig über Bierung und Chor ber Rirchen angeorbneten Ruppelgewölben und Mittelthürmen, fo wie in bem eigenthumlichen Schluß ber Kreugvorlagen burch einen Salbfreis an ihren Frontfeiten, woburch ber Brundriß ber Oftpartie ber Rirchen kleeblattformig erscheint. Eine reiche Bergierung bes Meußeren bilben fleine Arfabengalerien, welche über ben Fenftern unter bem Rranggefimse an ben öftlichen Theilen ber Rirchen hinlaufend einen offenen Bang geben. 1) — Am Dberrhein berricht bie Saulenbafilite, am Niederrhein (mit Ausnahme einiger Rirchen in Coln) bie Bfeilerbafilife vor, mabrent Saulen mit Bfeilern abmechselnd nur als feltene Ausnahme vorkommen. Bom beutscheromanischen Bewölbebau finben fich bie ersten, wichtigen Beispiele am Mittelrhein in ben brei Domen von Mainz, Worms und Speier; am Rieberrhein, wo die alteften Monumente in ben verheerenben Rriegen zwischen ben beiben Begentonigen Otto von Braunschweig und Philipp von Sobenstaufen (1198-1206) größtentheils zu Grunde gegangen find, erscheint in Diefer Spatzeit bis zur Mitte bes 13ten Jahrhunderts bas Syftem bes romanischen Gewölbebaues, julest mit bem Spisbogen verbunden, in reichen, theilweise bunt überlabenen und feltfamen Kormen ausgebilbet.

> Machen. Munfter. S. oben S. 55.

Alt-Breifach. Die alteren Theile bes Runfters, Gewolbebau, nach Art ber mittelrheinischen Dome.

Altenahr. Pfeilerbafilite.

Altenberg. Ueberrefte ber ursprünglichen Rirche bes im 3. 1145 gestifteten Rloftere im Grundbau ber jegigen Rirche. 2). Spatromanifche Aloftergebaube. 3)

Ultenfirchen. (R. B. Cobleng). Bfeilerbafilife.

Unbernach. Bfarrfirche, 4) fpatromanifch (1198-1206) mit alteren Theilen; bas Chor nach Mertens um 1120; ausgezeichnet burch vier Thurme und reich geschmudte Portale.

Urneburg. Ruine ber Ciftergienferfirche, einer platt gefchloffenen

Pfeilerbafilite fpatromanischen Stils. 5)

Bacharach. Spatromanische Pfarrfirche (f. g. Tempelherrenfirche) in fchlanken Berhaltniffen. 6)

Bafel. Das Dunfter,") geftiftet ober gegrundet von R. Beinrich II,

2) Grund, Die Ueberrefte ber alteften Abteif. in Altenberg, in ben Jahrb. bes Bereins v. Alterthumsfreunden im Rheinlande. X. S. 142 ff. u. Laf. 3.

3) Abbild. bei Boifferee Taf. 59. 60.

4) Buifferee, Jaf. 45-49.

<sup>1)</sup> Die bei Anordnung biefer Umgange obwaltente conftructive Rudficht fest Sch naafe (Runfigefch. bes D. A. II. 1. S. 191) nach bem Borgange von Simons (Die Rirche ju Schwarzrheindorf, S. 46) treffend auseinander.

<sup>5)</sup> Duller, Beitrage III. 1. Taf. 5. - Doller III. Taf. 52-60.

<sup>6)</sup> Duagliv, Mertw. Gebaube I. 7) Befdreibung bee Munitere und feiner Merfmurbigfeiten in Bafel. Bafel. Dasler und Comp. (1842) 1846. — Gailhabaud Bd. III. Abth. 6. Ro. 2.

aber nach einem Brande von 1257 (vermuthlich) etwa auf bem alten Grunde im romanischen Spitbogenftil erneuert, mit anderweiten Beränderungen nach einem Erbbeben von 1356. Dieje Rirche hat Spipbogenartaben und im Triforium Rundbogengalerien mit theilweise roben Details; fie ift funffchif-

fig, boch find bie außeren Abseiten fpater angefügt.

Bonn. Das Runfter: 1) Gewölbebau; ber Grunbrig ber öftlichen Theile in Rleeblattform; funf Thurme. Rach v. Duaft brei Baugeiten: 1) bas Chor und ber westliche Theil ber Arppta, minbestens aus bem 11ten Jahrhundert; 2) ber öftliche Chorschluß nebst seinen Thurmen und ber öftliche Theil ber Arppta aus ber Mitte bes 12ten Jahrhunderts; 3) bie vier Abtheilungen bes Schiffes, ber polygone Schluß ber Rreugarme und bie Spipbogengewolbe bes Chores, begonnen zu Anfang bes 13ten Jahrhun-Auf bem Friedhofe ift die ehemalige Deutschherrenkapelle von Ramereborf,2) mit Rettung ber alten Saulen und Confolen, in einer Copie wieder aufgebaut : eine fpatromanische gewolbte Saulenbafilike, beren gleich lange und gleich bobe Schiffe öftlich in brei Apfiden auslaufen und von einem gemeinschaftlichen Dache bebedt finb.

Boppard. Kirche spätromanischen Stile.3)

Brauweiler. Rlofterfirche mit Ausnahme ber alteren Arppta nach einem Brande ju Unfange bes 13ten Jahrhunderts neu erbaut.

Brügge. Unterbau ber heil. Blutstapelle von ichweren Formen.

Bruffel. Rirche Rotre Dame la Chapelle, Die alteren Theile im fpatromanischen Charafter.

Campen. Cifterzienferfirche mit plattem Chorfchlug; im Uebergangeftil. Cobleng. Caftorfirche,4) vieredige mit vier Salbiaulen befette Pfeiler; 1157-1208, mit einem unbedeutenden Ueberreft aus alterer Beit und Ueberwolbung vom 3. 1498. - Liebfrauentirche 1242-1259; febr fpate Ausübung bes romanischen Stils, wenn bas Schiff und ber weftliche Thurmbau nicht alter find. — St. Florin, Pfeilerbaftlite; bie Thurme in fpaterer Beit vollenbet.

Unbreasfirche, nach bem fleeblattformigen Dufter von Maria auf bem Capitol, ursprünglich mit runden, jest mit polygonen Apfiben. - Apofteln, b) nach bemfelben Borbilbe; ber Grundbau aus bem 11ten Jahrhundert, alles Uebrige fpatromanifch. — Caecilienfirche, in ber Bauptanlage vermuthlich aus bem 12ten Jahrhundert; in ber öftlichen Mauer bes baneben befindlichen Rrantenbaushofes Bogenftellungen von einem firchlichen Rebengebaube aus ber Beit vor bem 10ten Jahrhundert. Cunibertefirche, 6) gew. 1248; fpatromanisch, doch tommt nur im westlichen Querschiffe ber Spithogen als hauptform vor. - Georges firche,7) einfache Saulenbafilite mit Burfelfnaufen, gegrundet 1067, im

<sup>1)</sup> Boifferée Taf. 56. - Gailhabaud Bb. II. Abth. 5. Ro. 23. - v. Quaft in ben Bonner Jahrbuchern X. G. 197-201.

<sup>2)</sup> Sonaafe, Die R. ju Ramereborf, in Rinfel's Tafchenbuch vom Rhein. 1847. 6. 191 ff.
3) Quaglio a. a. D. II. 1. — Moller III. Taf. 19-21.

<sup>4)</sup> Moller I. Taf. 7. 8. 5) Boifferee Enf. 16-20.

<sup>6)</sup> Ebd. Taf. 67-72.

<sup>7)</sup> Cbb. Taf. 21, 22.

12ten Jahrhundert überwölbt; Die Lauffapelle, ein vierediger Ruppelbau im reichen fratromanischen Stil. — Gereonfirche, ') ursprünglich ein in bem Mauerwert bes jetigen, ein langliches Behned bilbenben, Die Stelle bes Schiffes vertretenden Vorbaues theilweise noch erhaltener Rundbau von hochftem, schwer zu bestimmendem Alter, beffen öftliche Schlußmauer im 3. 1066 abgebrochen und bis 1069 dafür ein Langebor mit zwei Thurmen angebaut wurde; die Apfis erscheint aus dem 12ten Jahrhundert; das mit einem Ruppelgewölbe bedecte polygonische Schiff zeigt ben Uebergang in ben germanifchen Stil, 1212-1227. - Johannes Bapt., eine verbaute ebemalige Pfeilerbafilite. - Groß = Dartin, Abteifirche, 2) nach bem Thous von Maria auf bem Cavitol, aber mit bobem Mittelthurm über ber Vierung aus bem 12ten Jahrhundert; ber Oberbau bes Mittelschiffes im Uebergangsftil, wahrend die Bfeilerarkaben felbft alter erscheinen. - Daria auf bem Capitol, Drototyp ber nieberrheinischen Rirchen mit fleeblattformigem Areuzbau und Auppel; mit Ausnahme ber Chorhaube und ber Gewölbe im Sauptichiffe, im Wesentlichen bie 1049 geweihte Pfeilerbafilike mit einer (hinter ber Orgel verborgenen) zweigeschoffigen Galle in Beften, welche bem Syftem bes Machener Runftere entspricht; Die Seitenschiffe maren schon urfprünglich auf Ueberwölbung berechnet, mahrend bas Mittelschiff nur eine flache Dede trug. Um bie brei Sallen bes Rreuzbaues zieht fich eine burch einen Rrang freier Saulen getragene Galerie, und unter bem öftlichen Theile erftredt fich eine ausgebehnte Arppta mit mehreren Rebenkapellen. - Raria in Lysfirchen, in ben alteren Theilen fpatromanischen Stils. - Rauritiusfirche, ohne Querschiff; bie brei Schiffe laufen oftlich in brei Apfiben aus; gew. 1144. — Bantaleon, Erneuerung ber ursprünglichen, im J. 980 geweihten Kirche aus bem 12ten Jahrhundert; nur ber westliche Borbau (mit Ausnahme des Wittelthurmes) fann noch aus jener Frühzeit berrühren. - Severin, mit fpatromanischem Chor. - Urfulatirche,4) uriprunalich eine Bfeilerbafilife.

Conrabsborf im Ridberthal. Die Rlofterfirche, 5) eine Bfeilerbasilike im strengen Stil; im Westen Spuren von den Balkenlagen eines Ronnenchores.

Conftang. Der Dom,") in seiner ursprünglichen Anlage nach 1052 eine rechtwinkelig geschloffene Saulenbafilike.

Diftelrath (zwischen Duren und Zulvich) mit ber angeblich altesten

Pfarrfirche dieser Gegend.

Eberbach, 7) Cifterzienserkirche, gew. 1186, ftreng und schlicht, mit plattem Chorschluß. — Die f. g. ältere Rirche baselbft (Rapitelfaal?), in elegantem spätromanischem Stil, vermuthlich aus bem 13ten Jahrhundert.

Editernadi.") Willibrordfirche, eine Bafilite mit plattem Schluß bes Chores, in welcher Pfeiler mit Saulen (beren Capitale vielleicht antik

<sup>1)</sup> Boifferee Taf. 61-63. - Bonner Jahrb. X. Taf. 8 u. XIII. Taf. 3.

<sup>2)</sup> Ebb. Taf. 10—15. 3) Boifferee Taf. 2—9. — Bonner Jahrbucher XIII. Taf. 4.

<sup>4)</sup> Rallenbach, Kirchenbautunft I. Taf. 4. 5) Moller III. Taf. 34. 35.

<sup>6)</sup> Denfm. beut. Bauf. am Oberrhein I. 7) Geier u. Gorg. Lief. 1. 8) Schmidt II. S. 68.

find) abwechseln; gew. 1031, überwolbt und verandert im 13ten Sabrbundert, jest Steingutfabrif.

Emmerich. Chor und Rropta bes Munfters (lettere mit Bunbel-

faulen), nach Mertens um 1080 1100.1)

Ems (Dorf bei Ehrenbreitenstein) mit einer Bfeilerbafilite aus ber Beit um 1200.

Effen. Die Arppta unter ber Stiftefirche, 2) inschriftlich batirt von 1051 und nach Mertens (bie Bauf. bes D. A. in Deutschland, G. 118) faft ohne Gleichen.

Krantfurt. Gin alteres romanisches Bebaube findet fich eingeschach-

telt in ber germanischen Leonbardefirche.

Freiburg i. B. Das Querschiff bes Runfters im Uebergangestil. - Die protestantische Rirche (ebemalige Abteitirche von Thennenbach, feit 1829 in Freiburg aufgestellt) im romanischen Spisbogenftil.

Freglar. Stiftefirche St. Betri,3) im Innern Spigbogen, außerlich Rundbogen; wohl noch aus bem 12ten Jahrbundert; die Borhalle im Uebergangeftil, vermuthlich nach 1232.

Der Obertheil ber Rirche auf bem Dichelsberge (f. oben Fulda.

6. 56), geweiht 1092.

Gebwiller.4) Rirche im romanischen Spigbogen. Gelnhausen.3) Pfarrfirche im Uebergangestil. — Burgkapelle über einer gewölbten Thorhalle im Barbaroffapalaft.

Gent. In ber Citabelle bie fecheedige Macariustapelle, mahricheinlich aus bem 12ten Jahrbunbert.

Glabbach. Denedictinerfirche, fpipbogige Pfeilerbafilite von 1242 mit fpaterer Ueberwölbung.

Großenlinben. Rirche romanischen Stils. 7)

Bagenau. Caulenbafilite. \*)

Bagfelb. Tobtenfapelle.

heimersheim. Die bortige Kirche abnlich ber zu Singig, nur fleiner und mit Spisbogen.

Seifterbach. Ruine ber 1202-1233 vorherrschend im Rundbogen erbauten Rirche") mit einem Umgange boppelter Saulenreiben um bie große Apfis, in deren Mauerftarte fich neun fleine Balbfreisnischen eintiefen.

herefelb. Die Kirche, eine große Saulenbafilite, in ihren alteren Theilen nach Mertene ber 1144 geweibte Bau.

<sup>1)</sup> Kinkel, Kunftgesch. 1. Taf. 5, h-1. 2) Rallenbach, Rirchenbaufunft. I. Taf. 4. — Organ für chriftl. Kunft. 1841. Ro. 12 und 1852 Ro. 21 nebst 2 Tafeln.

<sup>3)</sup> Meller III. Taf. 24 u. 4-6.

<sup>4)</sup> Antiquités de l'Alsace I. pl. 27. 28. 5) Doller I. Taf. 19-25 u. Ill. Taf. 36-42. - Rubl, Jul. Gug., Gebaube bes D. A. in Gelnhaufen. 1831. - Bunbeshagen, Bernh., Raifer Friedrich's I.

Barb. Balaft (1819). 1832. 6) Eders, G., und Roever, Conr., Die Benediftinerabtei Runchen-Glabbach. 1853.

<sup>7)</sup> Ardiv für beff. Befch. u. Alterthumefunde III. 2.

<sup>8)</sup> Antiquités de l'Alsace II. pl. 34.
9) Boifferee Laf. 39 - 44. - Rallenbach, Chronologie II. Laf. 5. - Schims mel, Bestphalens Dentmaler. Lief. 3. Laf. 2.

Bfeilerbafilite, um 1110. Hirzenach.

Sochelten. Die bereits ursprünglich auf Gewolbe berechnete Rlofter-

firche im ftrengen Stil zeigt Saulen mit Pfeilern gemifcht.

Sochft a. Die Juftinusfirche, eine Saulenbafilife mit forinthis fchen Capitalern und einem fonischen Auffan barüber; mit Ausschluß bes fpatgermanischen Chores, nach 1090. 1)

31ben ftabt. Rlofterfirche,2) angeblich geweiht 1159; runde Bfeiler

wechseln mit vieredigen ; ichlante Balbfaulen als Burttrager.

Ingelheim. Ueberrefte einer Bafilife aus bem 12ten Jahrhundert, bestehend aus dem Areuzbau mit ber Apsis und aus zwei schlanken vieredigen Thurmen in ben Winteln zwischen bem Chor und ben Kreugarmen. 3)

Johannisberg. Bfeilerbafilite, von 1130.

Raiferemerth. Die Stiftefirche, ') ihrer urfprunglichen im Langbaufe erhaltenen Unlage nach eine schlichte Bfeilerbafilite; bas breischiffige mit drei polygonen Apfiden geschloffene Chor ift von gleicher Breite mit dem Querschiff und zeigt ein Gemisch von verborbenem fpatromanischem Uebergangestil.

Anechtsteben bei Reuß. Bramonftratenferfirche ftrengromani-

fchen Stile.

Robern. Matthiastapelle auf ber Burg, fechsedig, im gierlichften Uebergangestil. 5)

Rrufenberg bei Berftelle. Rundfapelle.

Laach. Abteifirche ) 1093 - 1156, mit einer Ruppel und fünf Thurmen; bie westliche Apfis und ber Rreuggang etwas fpater; in reicher und folgerichtiger Durchbildung. S. den Stablftich ju S. 69.

Limburg a. b. Saarbt. 7) Ruine einer Saulenbafilite; ber ur-

sprüngliche Bau gegründet 1030, geweiht 1042.

Limburg a. b. Lahn. Der Dom,") Gewölbebau mit Spitbogen

1213 - 1242.

Lonnig. Ueberreft eines Rundbaues, anscheinend bem Munfter von Machen entsprechend, aber erft aus romanischer Beit.

Lorid. Refte ber Rlofterfirche, einer Pfeilerbafilite, 9 geweiht 1130.

S. oben S. 56.

Löwenich. Pfeilerbafilife.

Lutenbach. Bafilite, 10) in welcher Saulen und Pfeiler abwechfeln; wohl aus bem 12ten Jahrhundert.

Luttich. St. Denys, nach Mertens gegen 1100. — Die funfschiffige Bafilita St. Bartbelemp, nach Mertens 1112.

<sup>1)</sup> Moller III. Taf. 7-11. 2) Muller, Beiträge I. Taf. 10. 19. 20.

<sup>3)</sup> Abbild. von Mainger Alterthumern V. (ber Balaft Raifer Rarl bes Großen in Ingelheim.) 1852. G. 17.

<sup>4)</sup> Abbild. im Organ für chriftl. Runft 1853. Ro. 9.

<sup>5)</sup> Dronte u. v. Laffaulx, die Ratthiastap. auf ber obern Burg bei Robern an ber Dofel. 1837.

<sup>6)</sup> Boifferee Taf. 25. 26. - Geier u. Borg Lief. 1-4.

<sup>7)</sup> Geier u. Gorg Lief. 2. 8) Moller II. Taf. 19 - 31.

<sup>9)</sup> Doller I. Taf. 4.

<sup>10)</sup> Antiquités de l'Alsace I. pl. 24.

Daing. Der Dom, ') eine großartige überwolbte Bfeilerbafflife mit Doppelchor; nach v. Duaft2) aus brei verschiebenen Baugeiten: 1) bie beiben öftlichen runden Treppenthurme (mit Ausnahme ber oberen Auffabe) 1009-1037; 2) bie Gottbarbetavelle 1135-1138, und bas Schiff nach bem Brande von 1137; 3) bas Querschiff, geweicht 1228, und bas volvgonische Beftchor , geweiht 1239. Rugler balt bas Schiff mit Ausnahme ber jedoch ursprunglich beabsichtigten Gewolbe fur ben alteften Theil aus ber Zeit von 1009 - 1037. Der Capitelfaal (bie f. g. Menemonie) ift ein Theil bes 1243 geweihten fpatromanischen Rreugganges.

Maftricht. G. Gervaes, nach Mertens 1120-1130.

Merzig a. b. Caar. Saulenbafilite mit Spigbogen. 2)

Eine achtedige Ravelle in ber Citabelle.

Dittelheim. Die Rirche") ift eine fchlichte Bfeilerbaftlite, mit febr furgem und überwölbtem Chor, einer Ruppel über ber Bierung und febr schmalen Seitenschiffen, welche fich einschließlich ber Arkabenpfeiler jum Hauptschiffe wie 1 : 3 verhalten; gegen 1140.

Durbach. Ruine ber Abteifirche, romanischer Gewölbebau.

Dunfterreiffel. Pfeilerbafilite aus dem 12ten Jahrhundert.

Munftermaifelb. Die Rirche, ein fpatromanischer Gewölbebau aus dem 13ten Jahrbundert.

Reuenburg. Stiftefirche im romanischen Spisbogen.

Reuß. St. Quirin, ) gegrundet 1209; fpatromanische Wieberholung des niederrheinischen Rleeblattarundriffes.

Rieberlahnftein. Ruine ber Johannesfirche bei ber Stadt; Bewölbebau.

Rieberweißel bei Friebeberg. Die Rirche mit einer über ber Erbe liegenden Arppta, beren brei Schiffe burch vieredige, auf ben Eden mit Balbfäulen versehene Pfeiler getrennt werden. 6)

Rivelles. Die Rlofterfirche, nach Mertens (Baufunft bes D. A. in Deutschland S. 119 f.) ein primitiv romanisches Gebaube, aus ber Zeit um 1060, beffen Sauptcharafter in großen Blendarfaben besteht, womit bie Außenwände in ziemlich rober Weise verziert find. 7)

Dtterberg. Abteifirche, ) fconer fpatromanischer Gewölbebau.

Beterehaufen bei Conftang. Die Rlofterfirche") von 1162 mit rechtwinfeligem Ditenbe.

Ravengiersburg. Thurmfaçabe im Uebergangsstil, mit Augelfries. Reichenau. Auf biefer bei Conftang belegenen Infel befinden fich brei Rirchen, beren altere Theile noch ber urfprunglichen Erbauungszeit bes

2) Bgl. Allgem. Breug. Beitung 1847. Ro. 358,

3) Comidt Lief. 3.

5) Boifferee Taf. 50-52.

6) Rugler, Rleine Schriften 1, 147.

<sup>1)</sup> Better, 3., Gefch. u. Befchreib. bes Domes zu Mainz. 1835. - Berner, Fg. ber Dom von Maing u. feine Denfmaler. 1836. - Roller l. Taf. 6. 9. 12. - Gailhabaud Bb. 2. Abth. 5. Ro. 22.

<sup>4)</sup> Gorg, R., Die R. ju Mittelheim im Rheingau, in ben Annalen bes Bereins für Raffauifde Alterthumstunce III. 2, 195-204.

<sup>7)</sup> Alvin, L., et Bock, C. P., Eglise abbatiale de Nivelles. Sculpt. du XI. siècle. 1850. 8) Roller III. Zaf. 12—15.

<sup>9)</sup> Denkmale beut. Baukunft am Oberrhein. Lief. 1.

Jahres 824 angehören sollen: das Münster von Mittelzeil, eine Säulenbafilite, in welcher jum Theil noch horizontales Saulengebalt vortommt, mit vorliegendem vieredigen Thurm, beffen Inneres eine weftliche Apfis bilbet, an welche fich eine Borhalle reiht; die Rirche von Riebergell, eine fleine Bafilife, beren Thurm am Chore ftebt; bie Rirche von Obergell, größer und mit Arbota. 1)

Remagen. Das Chor ber 1246 geweihten Pfarrfirche im Uebergangsfill. Rommereborf. Die Abteifirche, eine Bfeilerbafilite, um 1130. -

Rapitelhaus und Rreuzgang. 2)

Rogheim. Die Rirche, 3) wahrscheinlich aus bem 12ten Jahrhundert,

eine Bafilife, in welcher Saulen und Bfeiler abmechfeln.

Roth a. b. Dur. Die Rirche, eine Bafilife mit Spipbogenarkaben, in welcher Saulen und Pfeiler mit einander abwechseln, und bie Pfeiler unter fich burch hobe Rundbogen verbunden find.

Schaffhausen. Das Rünfter Allerheiligen, eine Saulenbafilike

mit ichlichten Burfelfnaufen.

Schletstabt. Die Rirche St. Fibes, Gewölbebau angeblich von 1095, mit roben, einfach profilirten Spigbogen, einer Ruppel über bem Rreug und gierlicher Borballe.

Schonau bei Beibelberg. Die Rirche') ift ber ehemalige Capitel-

saal des früheren Rlofters, im Uebergangsftil.

Schwarzach. Die Abteifirche, ) eine Saulenbafilite mit fehr biden

Saulen, nach Mertens alterthumlich einfach von 1214.

Schwarzrheinborf. Gine Doppelfirche, beren oberes fur bie Ronnen bestimmtes Stockwert mit bem unteren burch eine achtedige Deffnung verbunden mar; nach ursprünglicher Anlage von 1151 ein Ruppelbau im griechischen Rreug mit Apfiden an allen vier Enden, aber mit einem schon 1157 angebauten Langhause von boppelter Lange ale Breite.

Singig. Die Rirche, gierlich, fpatromanisch, boch mit vorherrichen-

bem Runbbogen. 7)

Speier. Der Dom, \*) eine gewölbte Pfeilerbaftlike in eblen, belebten, in ben Details antififtrenben Formen, ber größefte Bau feiner Beit, nach Schnaafe in ber Sauptfache bas im 3. 1030 gegrundete und um 1106 vollendete Gebaude; nach Rugler (Runftgefch. S. 483), welcher fich jedoch zweifelhaft außert, und Mertens (bie Baufunft bes D. A. in Deutschland S. 125) ware ber jetige Dom erft nach einem Brande von 1159 unter Friedrich Barbaroffa neu erbaut. G. ben Bolgichnitt G. 66.

Sponheim. Rirche, ein Gewölbebau in eblem Stil; nach Mertens

theilweise ber 1123 geweihte Bau.

<sup>1)</sup> Baagen, G. F., im Runftblatt jum Morgenbl. 1848. G. 253 f. - Dorft, Reifeftiggen 1.

<sup>2)</sup> Boifferee Taf. 57. 58.

<sup>3)</sup> Antiquités de l'Alsace II. pl. 16. 4) Doller III. Taf. 22. 23.

<sup>5)</sup> Geier u. Gorg Lief. 3. 6) Simone, Andr., die Doppelt. zu Schwarzrheindorf. 1846.

<sup>7)</sup> Boifferee Taf. 53-55. 8) Geiffel, I., ber Raiferbom zu Speier. 3 Bbe. 1826-28. — Schnaafe, C., ber Raiferbom in Speier, im Runftbl. jum Morgenbl. 1845. Ro. 63-66. — Geier u. Gorg Lief. 2 u. 4. — Gailhabaub Bb. 2. Abth. 5. Ro. 21.

Steinbach im Dbenwald. Ueberrefte ber Rlofterfirche, einer Bfei-

lerbafilite mit Arpota von eigentbumlicher Grundform. ')

Straßburg. Die öftlichen Theile bes außerlich rechtwinkelig, innerlich im Salbrund geschloffenen Munftere im Uebergangeftil. - Der Borberbau ber germanischen Thomaskirche") und bie alten Refte von St. Stephan, romanische Gewölbebauten.

St. Thomas. Rirche bes Ronnenflofters, vollendet 1225, mit Bor-

berrichen bee Spisbogens, und in Weften mit geraumiger Empore.

Tournay. Am Dome, an St. Jaques und St. Ricolas (aus bem 12ten und 13ten Jahrhundert) find Ginfluffe normannischen Stils in ben

Bufeifenbogen und anderen Details bemertbar. 3)

Trier. Der Dom4) ist seiner ursprünglichen Anlage nach ein römifcher Bafilitenbau aus der Beit Conftantins; Die urfprunglichen unter fich und mit ben Umfaffungemauern burch große Scheibbogen verbundenen vier Granitfaulen wurden um die Mitte bes 11ten Jahrbunderts burch Ummauerung in Pfeiler verwandelt, und das Gebaude erweitert; in der zweiten Galfte bes 12ten Jahrhunderts wurde bas fpatromanische Oftchor bingugefügt, noch fpater ber gange Bau überwolbt mit Anwendung einzelner Spitbogen. — Die St. Matthiasfirche") bei Trier, geweiht 1148, eine Pfeilerbafilite mit Beranderungen aus bem 16ten Jahrhundert. - Das malerifchreiche Chor der ehemaligen Simeonskirche (bei der Porta nigra) rührt aus bem 12ten ober 13ten Jahrhundert ber.

Bianden im Luremburgischen. Doppelfapelle') auf bem Schloß, von zehnediger Grundform und fünffeitiger Tribunenvorlage; bie Deffnung

im Fußboden bildet ein Sechsed.

Werben. Die Abteikirche; die Arppta geweiht 1059, der westliche Theil bes Schiffes mit bem Thurm mahrscheinlich von 1120; alles Uebrige nach dem Brande von 1256 im Uebergangeftil; über ber Bierung eine Auppel.

Borms. Der Dom, 7) eine überwolbte Pfeilerbafilike von schweren Formen; nach Rugler in ber Hauptsache ber 1110 geweihte Bau; nach Mertens Ofitheil und Schiff geweiht 1181, ber westliche Theil um 1210 - 1220. - Der Formenbildung bes Domes entspricht bie Paulsfirche, ) beren Schiff jeboch mobern ift.

Bulpich. Die Rirche, ein Gewolbebau, mit Beftanbtheilen aus bem

11ten Jahrhundert.

Burich. Das Grofmunfter und bas Frauenmunfter, rechtwinkelig gefchloffene Gewölbebauten. Der Rrenggang ') beim Großmunfter, in bem zwischen zwei Pfeilern je zwei Saulden fteben, ift wegen seiner reichen Berzierungen ausgezeichnet.

6) Bonner Jahrucher XIII. Taf. 7 u. 8.

<sup>1)</sup> Archiv fur beff. Gefch. u. Alterthumefunde III. 2, 7.

<sup>2)</sup> Schneegans, L., l'église de St. Thomas à Strasbourg. 1842.

<sup>3)</sup> Diten , F., Rormanifche Baufunft in Tournay, in Der Biener Baugeitung. 1845. 4) Steininger, 3., Bemerfungen jur Gefchichte bes Dome ju Trier. 1840. — Schmitt Lief 2. — Gailhabaub Bb. 2. Abth. 5. Ro. 20.

<sup>5)</sup> Comibt ebb.

<sup>7)</sup> Moller I. Zaf. 5. 10. 18. — Stieglig Zaf. 11. 13. 20. 21. 8) Moller II. Zaf. 14—18.

<sup>9)</sup> Der Rreuggang beim großen Dunfter ju Barich, Abbilbungen von begi, in ben Mittheil. ber Buricherischen Gesellschaft f. vaterl. Alterth. II. 1838.



Dom ju Bamberg.

# II. In Franken, Bayern und Schwaben.

Literatur: Bopp, 3. und Bulau, Th., die Architeftur bes D. A. in Regeneburg. 1834 ic. — Stillfried, R. v., Alterthumer und Runftbentmale

bes erl. hauses hobenzollern. 1838 x. — Jahrebefte bes Wirtenbergischen Alterthumsvereins. Stuttgart 1844 ic. — (Stälin) Denkmale bes Alterthums und ber alten Kunst im Königreiche Württemberg, zusammengestellt von bem königl. statistisch-typogr. Bureau. 1843. — Merz, h., Uebersicht über bie hauptsächlichsten alten Denkmale christl. Architestur u. Sculptur in Schwaben, im Kunstbl. zum Morgenblatt. 1843. No. 47-51. — Waagen, G. F., Kunstwerke und Künstler in Deutschland Thl. 1 (im Erzgebirge und Franken). 1843. Thl. 2 (in Bayern, Schwaben, Basel, Elsa und Rheinpfalz). 1845. — Thran, G. C. Ferd., Denkmale altbeut. Baufunst, Steins u. holgsculptur aus Schwaben. 1846. — Mauch, J. M., Abhandl. über die mittelalterl. Baubensmale in Württemberg. 1849. — Quast, Ferd. v., Reihenfolge und Charafteristis der vorzüglichten Gebäude des M. A. in Regensburg, im Deutsschen Kunstbl. 1852. Ro. 19 ff.

#### Borbemerfung.

Obgleich bie Donau-Hochebene nicht weniger als bas Rheinland an ber römischen Bilbung Antheil nahm, so ift boch weber aus biefer noch aus ber mit bem Unfange bes fiebenten Jahrhunderts fur biefe gander beainnenben alt-driftlichen Zeit irgend ein namhaftes Dentmal übrig geblieben: bie Bolferwanderung, beren große Strafe ben Lauf ber Donau verfolgte, beseitigte bie Spuren romifcher Cultur, und noch im 9ten und 10ten Jahrhundert waren es bie wilben Ungarnhorben, welche bas ungludliche Land vollends zur Bufte machten. Go wurde benn erft burch bie Siege Beinrich's bes Bogelftellers und Otto's bes Großen ber Unfang einer neuen Cultur ermöglicht, wozu die großen Benedictinerflofter bes Baverlandes mefentlich mitwirften; boch scheinen fich lettere mehr auf bie Erzeugung beweglicher als unbeweglicher Runftbenkmale gelegt und ben Runftbau Unfange vernachlässigt zu haben. Unter allen fubbeutschen Stabten hat Regensburg als Refibeng ber Agilolfinger und beutschen Carolinger, so wie im 10ten und 11ten Jahrhundert ber bagerischen Bergoge noch ben begrunbetsten Anspruch auf Bauwerfe aus bem Sochmittelalter, allein nach ben neueften grundlichen Untersuchungen von p. Quaft ') finden fich auch hier nur geringe, an jener forgfam-angftlichen Technif und Bierlichfeit fenntliche Ueberrefte aus bem 11ten Jahrhundert, mahrend bie fpateren zu Ende bes 12ten und zu Unfang bes' 13ten Jahrhunberte entftanbenen Bauwerfe, ungeachtet einer gewiffen Ueppigfeit in Erfindung phantastischer Ornamente, eine große Robbeit ber Formen zeigen, welche in anderen Gegenben Deutschlands bamals bereits überwunden war. — In Schwaben, wo es sowohl an großen Bifchofefigen als an machtigen, fur bie Beimath thatigen Furften fehlte, konnten außerorbentliche Bauwerke nicht zu Stande kommen; man begnügte fich bie ganze romanische Periode hindurch mit flach gebeckten Bafilifen, und von Gewölbebau finbet fich hochstens in ben Seitenschiffen eine Spur. Ueberhaupt erscheint die ganze Anlage ber Kirchen meift fehr fparfam: bas Querfchiff fehlt größtentheils, in einigen Fallen

<sup>1)</sup> Deutsches Runftbl. 1852. Ro. 19 ff.

fogar ein besonderer Chorraum, fo bag bie brei Schiffe von gleicher Lange in runbe Apfiben auslaufen; ober bas Oftenbe erscheint außerlich rechtwinfelig, innerlich halbrund geschloffen, und über biefem rechtedigen Raume erhebt fich ber Thurm. Die Arfaben werben theils aus Saulen (mit einfachen Bürfelfnäufen), theils aus gewöhnlich achtedigen Pfeilern gebilbet, mobei willfürliche Unterbrechung ber Saulenreihen burch Ginschaltung eines Pfeilers hin und wieber vorkommt. - Den alten Runftbenfmalen biefer Lande haben bie Sturme ber Reformationszeit und bes breißigjahrigen Rrieges weniger gethan, als die barauf folgende Bergopfungsperiode, beren Ginfluß fich an ben beguterteren fatholischen Rirchen fast überall geltenb machte, während die armeren protestantischen gludlicherweise fich bavon frei halten mußten.

Alpirebach. Die Rirche bes 1095 gegrundeten Rlofters, eine Gaulenbafilife mit germanischen Erweiterungen. 1)

Altenfurt bei Rurnberg. Rundfapelle mit Ruppel. 3)

Alten ftabt bei Schongau. Dichaelistirche,3) eine gewolbte Bfeilerbafilite ohne Querschiff mit brei Apfiben und zwei öftlichen Thurmen; bie Pfeiler freugformig mit vier farten Salbfaulenvorlagen; Burfelcapitale und attische Bafen mit Edblatt.

Ufchaffenburg. Der Rreuggang bei ber germanischen Stiftefirche,

im Uebergangeftil, intereffant wegen ber mannichfachen Capitale. 4)

Mugeburg. Der Dom lagt in feiner Saulentropta und in feinen weftlichen Theilen noch die Anlage als Pfeilerbafilite (nach Rugler, Rleine Schriften 1, 148 vom 3. 994, nach Baagen 2, 55 vom 3. 1065) erfennen.

Bamberg. Die Kirche St. Jacob, Saulenbafilite, zwischen 1073 und 1109. — Die Rloftertirche St. Dichael, nach der urfprunglichen Anlage eine Pfeilerbafilike, geweiht 1121. — Der Domb ift bas glanzenbste Beispiel bes Gewölbebaus im romanischen Spisbogenftil: mit Doppelchor und weftlich angeordnetem Querfchiff; Die vieredigen Pfeiler find abwechselnb mit Borlagen fur bie Quergurte ber Gewolbe verfeben; beibe Chore von zwei vieredigen Thurmen flanfirt; außerlich berricht ber Rundbogen vor. Die Erbauungszeit fällt vermuthlich ins 13te Jahrhundert, und bie westlichen Theile find die jungeren. S. ben Bolgschnitt S. 78.

Bebenhaufen.") Die Bramonstratenferfirche, abnlich ber Rlofterfirche von Maulbronn, nur fleiner.

Belfen bei Tübingen. Gine Rapelle, welche im Westgiebel mit

<sup>1)</sup> v. Stillfrieb. Oft. 2. 2) Soben, Fr. v., Giftor.etopograph. Befchreibung ber uralten Rapelle ju Altene furt. 1834.

<sup>3) (</sup>G. Forfter) im Deutfch. Runftbl. 1850. Ro. 16. S. 122. - Grueber, Bergl.

Sammlungen II. Taf. 28 u. Taf. 16. Ro. 8.

4) Rittel u. Riebel, Alb., die Bauornamente aller Jahrhunderte an Gebäuden der Stadt Afchaffendurg. Lief. 1. Byzantinische Periode. 1844

5) Landgraf, M., der Dom zu Bamberg. 1836. — Heller, Jos., Gesch. der Domkirche zu Bamberg. 1837. — Convers. Ler. für bild. Kunft 2, 31 ff. — Chapuy, Allemagne. Livr. 11. — Boit, Atlas. Taf. 45. No. 10. — Rugler, Kleine Schriften 1, 152-162.

<sup>6)</sup> Graff, D., Darftellung bes alten fdmab. Rlofters Bebenhaufen. (1828.) 1835.

Stier- und Widdertopfen, auf ben Thurfturgen mit mbftifchen Rreifen vergiert und beshalb lange für einen romischen Siletempel gebalten worben ift.

Berchtesgaben. Rlofterfirche fpatromanischen Stils.

Breng bei Beidenheim. Die Pfarrfirche, beren Artaben auf Gaulen') und einem achtecfigen Pfeiler ruben, mit flach überwolbtem Chor, zeigt eine gradlinige Ginrahmung ber Arfadenbogen und hat in bem weftlich vorgelegten, bon zwei Rundthurmen flanfirten, vierectigen Thurme eine fich nach bem Mittelschiffe öffnenbe Empore.

Crails heim. Die Johannestirche, eine Bafilite mit schlanken Sau-

len und runben, verzierten Capitalen als Trager ber Spiparfaden.

Dentenborf. Beil. Grabflofterfirche, eine Bfeilerbafilite im romanifchen Spipbogenftil, gegrundet 1124, mit breifchiffiger Borhalle im Weften. Die große am Bergabbange binausgebaute Rrppta (bas beil. Grab) ift mit einem frigen Tonnengewölbe gebectt.

Ebrach. Cifterzienferfirche mit rechtwinkeligem Chorfcbluß, gegrunbet 1200, im lebergangeftil; bas Altarbaus von einem Umgange umgeben; Die

Rirche im 17ten Jahrhundert ftorend ausgebaut.

Elwangen. Die Stiftsfirche, in Kreuzform, mit zwei Thurmen zu ben Seiten bes Chores und einer Borhalle im Beften, über ber fich ein britter Thurm erhebt. Diese Rirche entsbricht unter ben schwäbischen am meiften ber gewöhnlichen romanischen Unlage. 2)

Eflingen. Die Dionpflusfirche zeigt in ihren alteren Theilen ben

Uebergangeftil.

Kaurnbau bei Goppingen. Die Pfarrfirche, 2) eine Saulenbaftlife mit ebel vergierten Burfelcapitalen und einer Empore im Beften; bas reich geschmudte Meußere bat Balbfaulen ftatt ber Lifenen.

Freising. Die Arppta bes Domes in üppig roben Formen und bas

reiche Portal ber Oberfirche 1159-1205.4)

Seilbronn. In ber zur Josephöfirche geborigen Dichaelisfavelle

Rachahmung bes birect arabifchen Blattornamentes. 5)

Seilebronn. Die Rlofterfirche, eine Saulenbafilite mit einfachen Burfelcapitalen, geweiht 1136.6) - Gine Rapelle7) zeigt ein Gemisch von romanischen, arabischen und germanischen Formen.

Scineberg. Saulentropta unter ber Bangolfetirche.

Herrenalb. In der 1817 gänzlich veränderten Cifterzienserkirche Ueberrefte aus romanischer Beit (1148); weftlich von der Rirche die Trummer bes ehemaligen Barabiefes.

Hirschau. Aureliusfirche (jest Magazin), Säulenbafilike mit ehe-

male überwolbten Seitenschiffen, 1059-1071.

Pfarrfirche romanischen Stils mit thronendem Chriftus im Ilsen. Thurbogenfelbe. \*)

<sup>1)</sup> Mauch Taf. 1.

<sup>2)</sup> Mauch Taf. 1.

<sup>3)</sup> Thran Oft. 1.

<sup>4)</sup> Sighart, Joach., ber Dom zu Freifing. 1852. Zaf. 1-3. 5) Rauch Saf. 2 u. 3.

<sup>6)</sup> Stillfried Oft. 1.

<sup>7)</sup> Rallenbach, Chronologie I. Taf. 7. 8) Dberbaper. Archiv. 1841. 3, 141.

Rlein-Romburg ob Steinbach bei Schwähisch-Hall. Die Alosterfirche, eine Basilike, beren Arkaden auf massigen Säulen von 71,2 Fuß Umfang ruben: die platt austretenden Pfühle liegen auf einer schmalen, runden Plinthe von 17 Fuß im Umfange.

Romburg. Bon ber ehemaligen, spater in ein Ritterftift umgewanbelten Benedictinerfirche find nur noch drei romanische Thurme übrig; wichtiger ift der Thorbau, über beffen Tonnengewölbe fich eine sechsectige Ravelle befindet, deren Spisaewolbe auf einer schlanken Rittelsaule ruben.

Lanbehut. Die Rapelle auf ber im 3. 1204 aufgeführten Burg, im Uebergangoftil.

Leon berg. Die Stadtfirche, entsprechend ber Stiftefirche von Tie-fenbronn.

Lord). Die im Bauernfriege zerftorte, fpater wieder hergestellte Rlofterfirche zeigt im Kreuzbau Ueberrefte roman. Stils (1102).

Maulbronn.') Cifterzienserfirche, in Arcuzform und platt geschlossen, mit je brei überwölbten achteckigen Kapellen an der Ofiseite der Arcuzstügel. Im Langhause tragen je zehn Pfeiler die geradlinig eingerahmten Aundarfaden; nur die Seitenschiffe waren ursprünglich überwöldt. Im Westen ein mit Kreuzgewölben überspanntes Paradies; an der Rordseite der Kirche der imposante Kreuzgang, dessen jüdliche Halle noch den Uebergangsstil zeigt.

— Bemerkenswerth sind die theilweise erhaltenen Klostergebäude, welche eine klare Einsicht in die Anlage der Cisterzienserklöster gewähren.

Mobburg. Die Kirche, eine modern becorirte Bfeilerbafilife mit

reich, aber roh verziertem Bortal; nach 1146.

Murthardt. Die Balberichefcpelle') neben ber Benebictinerfirche, quabratisch mit halbrunder Apile, elegant ornamentirt, erbaut um 1180.

Redartheilfingen. Die Bfarrfirche, ein Rachbild ber Benedicti-

nerfirche zu Alpirebach.

Rurnberg. Die Burgkap elle, 3) beren zwei Gefchoffe aus versichiebener Bauzeit ftammen: Die untere (Margarethenkapelle) ift alter, als bie obere (Ottomarkapelle). Die Euchariuskapelle's bei St. Acgibien, auf zwei romanischen Beilern rubend, beren Knaufe im arabischen Geschmack becorirt find; die Fenster germanisch. — Die Sebalbskirche's) zeigt in ihren alteren Theilen (im Schiff und an dem Westchor) einen mit germanischen Formen start versetzen Uebergangsftil.

Dberften felb. Die Stiftefirche, eine Saulenbafilike mit Spistogen; im Chor ruben die Arkaden auf je brei Pfeilern und einer Saule; den öfe-

lichen Schluß bildet ber vierectige Thurm.

Ober : Bittighaufen. Achtedige Rapelle mit einem Bortal, bas an malerischem Reichthum und wunderlicher Bergierung ber Schottenkirche in Regensburg gleich kommt.

Dwen. Die Pfarrfirche gleicht ber Johannesfirche von Crailsheim.

<sup>1)</sup> Klunginger, C., Artift. Befchreib. ber vormal. Cifterzienserabtei Maulbronn. 1849. — Rallenbach, Chronologie II. Zaf. 5.

<sup>2)</sup> Jahreshefte Oft. 5. Bl. 1.
3) Bopp u. Bulau Oft. 7. — Seideloff, C., Rurnberger Baubenfmale ber Borzeit. 1838. Oft. 1. Zaf. 8.
4) Bolff, Nurnberg's Gebentbuch Taf. 12.

<sup>5)</sup> Beibeloff a. a. D. Taf. 1-3. - Rallenbach, Chronologie I. Taf. 9.

Beitingen. Rropta unter ber Dichaelistirche.

Boering am Led. Ballfahrtefapelle fpatromanischen Stiles mit

Kenftern in Rreugform. 1)

Bforzheim. Die Schloffirche2) mit großartiger Westfaçabe; bas Schiff geht von Westen nach Often aus romanischen in germanische Formen über; bas Chor spätgermanisch.

Plieningen bei Stuttgart. Rirche romanischen Stile; bas Aeugere

theilweise bemertenswerth. 3)

Der "alte Dom",4) eigentlich Stephanstapelle Regensburg. (nördlich am Rreuggange bes Domes belegen), ein Rechted, aus zwei mit rundbogigen Kreuggewölben ohne Grate überspannten Quabraten beftebend, welche burch fchlante Wandpfeiler von einander getrennt find; jebe Seite ber beiden Quadrate ift, mit Ausnahme ber Offfeite, wo nur eine und zwar größere Rifche angebracht ift, in je zwei bobe Rundbogennischen von 6-7 Fuß Durchmeffer getheilt, so bag im Ganzen eilf folcher Rischen an den 11mfassungewänden, durch schmale und schlanke Wandpfeiler getrennt, vertheilt Bafen und Rampfer ber Bilafter zeigen in übereinstimmender Bilbung eine zierliche, entschieden vorromanische Gliederung; Die Fenfter find nicht mehr die ursprünglichen, wohl aber gehört die westlich angebrachte Empore ju dem ursprunglichen Bau, ber nur an ben Bfeilern und Bogeneinfaffungen aus regelmäßigen Quabern, fonft aber aus verputtem Bruchfteinmauerwerf besteht. Die Entstehungszeit biefer gewöhnlich bem achten Jahrhundert zugeschriebenen Kapelle ist schwer zu bestimmen, wird aber aus triftigen artistischen Grunden von v. Duaft in bas eilfte Jahrhundert gefett. -Die Abteikirche St. Emeram zeigt in ihrem gegenwärtigen Rustande bas buntefte Gemifch aller Bauformen feit bem 11ten und 12ten Jahrhunbert; von ber nach einem Branbe im 3. 1163 hergeftellten und 1189 geweibten Rirche ift nur noch die Borballe') ohne Ueberfleisterung und in derfelben eine Rischenstellung mit zwei geradlinigen Thuren erhalten, beren Entftehung in ber Beit von 1049-1064 burch eine Inschrift feft bestimmt ift; Diefe Bautheile zeigen in den feinen Profilirungen völlige Uebereinstimmung mit bem "alten Dome"; eine abnliche Rischenarchitektur findet sich auch an einigen Theilen ber Arppta. — Der Areuggang ) ift ein Brachtbau und zeigt ben Fortschritt aus bem romanischen bis zum vollendet germanischen Stil. — Die Allerheiligenkapelle") (bas f. g. Baptisterium, östlich im Areuzgarten bes Domes belegen), ein Duabrat mit halbrunden Areuzvorlagen, das Ganze von einer achteckigen Ruppel gebeckt, nach ber gewöhnli= chen Annahme vom hochsten Alter, ift schon von Rallenbach richtig bem 12ten Jahrhundert zugewiesen. - Die Stiftsfirche Des Dbermunfters, eine mobernifirte Pfeilerbaftlite. - Die Rirche bes Stiftes Rieber-

<sup>1)</sup> Dorft, Reifeffiggen 1, 1.

<sup>2)</sup> Rugler, Rleine Schriften 1, 147 f.

<sup>3)</sup> Mauch Taf. 4.

<sup>4)</sup> Grueber, Bergl. Samml. II. Saf. 36. Ro. 1. — Rallenbach, Chronologie I. 1. — Beilage jum Deut. Runfibl. 1852. Ro. 19. Fig. 1 - 8.

<sup>5)</sup> Beilage a. a. D. Fig. 9-11.

<sup>6)</sup> Bopp u. Bulau Oft. 8. Taf. 5 u. 6. 7) Grueber a. a. D. Taf. 26. — Rallenbach a. a. D. II. 2. — Beilage a. a. D. Fig. 13—15.

munster zeigt geringe Ueberreste aus bem 12ten Jahrhundert. — Die Schotten firche St. Jacob') enthalt zwar noch einige Theile aus ber zweiten Galfte bes 12ten Jahrhunderts, gehört aber im Wesentlichen bem Ansange bes 13ten Jahrhunderts an; es ist eine nur in den Seitenschiffen überwölbte Saulenbastlite, deren Seitenportal durch überüppige Formen und phantastischen Figurenschmuck einzig in seiner Art ist.

Reich enbach. Georgefirche mit zwei Rapellen zu ben Seiten bes balbrund geschloffenen Chores und einer überwölbten Borballe in Beften,

Sinbelfingen. Die Stiftefirche, eine Pfeilerbafilite, mit frei neben bem fublichen Seitenschiffe ftebenben Thurm; bie brei Schiffe von gleicher

Lange und mit brei Apfiben.

Schwäbisch : Gmunb. Johannestirche, 2) anscheinend ursprunglich eine Saulenbafilite, indem die jetigen an den Eden mit Aundstäben besetzten vieredigen Pfeiler vermuthlich später untergesetzt find. Das Aeußere ift unsymmetrisch: die Hauptthur steht nicht in der Are des Mittelschiffes; bas subliche Seitenschiff ist breiter als das nördliche und hat an der Westfront ein eigenes Portal, welches dem Nordschiffe sehlt; an den Giebelschenkeln rohphantastische Thierbilder; vermuthlich um 1200.

Schwärzloch bei Tubingen. Gine Rapelle, ausgezeichnet burch ben mit allerlei feltsamen Figuren ausgesetzten Rundbogenfries und beshalb

früher für einen Ifistempel erflart.

Steingaben. Rundfapelle mit Ruppel.

Tiefenbronn. Die Stiftefirche, eine Bfeilerbafilite mit abgefante-

ten Spitbogen.

Tollbath, Landgericht Ingolftabt. Die Kirche<sup>2</sup>) bemerkenswerth wegen der großen Mannichfaltigkeit rohphantastischer Menschens und Thierstopfe, welche dem Aundbogenfries als Anaufe bienen.

Unterlimburg bei Schwäbisch-Hall. Die Urbanikirche, einschif-

fig, mit breifeitiger Apfis.

Beinsberg. Die Kirche hat im Schiffe auf Saulen ruhende Spitsbogen ohne Glieberung ber Leibung; Die Capitale reich verziert; ein Thurm am Oftende vor dem germanischen Chor.

Beiffenborf, Landger. Ingolftabt. Die Rirche mit ahnlichen

Friestnäufen, wie bie zu Tollbath.

Burgburg. Burchhardsftrche, Bafilite, in welcher furze Pfeiler und Saulen (mit plumpen Capitalen) wechfeln; bas Chor germanisch.

— Die Schottenfirche, eine Pfeilerbafilite. — Der grundlich verzopfte Dom, ursprünglich eine Pfeilerbafilite mit im 14ten Jahrhundert veränderten Seitenschiffen, mag von dem im 3. 1189 geweihten Bau herrühren, jeboch einzelne ältere Theile in sich schließen z. B. die mit dem Monogramm bes 1045 gestorbenen Bischofs Bruno bezeichnete Chornische.

<sup>1)</sup> Popp u. Bulau oft. 2. — Kallenbach a. a. D. I. 6. — Beilage a. a. D. Fig. 16—22.

<sup>2)</sup> Rallenbach, Chronologie I. Taf. 5. 3) Banger im Oberbaber. Archiv V. 3, 314 ff.



Beftfeite von St. Stephan in Bien.

# III. In ben Defterreichifden ganbern.

Literatur: Lichnowsfy, Eb. v., Denfmale ber Baufunft und Bildenerei des M. A. im Desterreich. Kaiserthume, gezeichnet von Jos Fischer. 1817. — Hawlif, E., Jur Gesch. der Baufunst, ber bildenben u. zeichnenben Künste in Mahren. 1838. — Desselhen Jusäte u. Berbesserungen zur Gesch. der Künste in Mahren. 1841. — Wiesenfeld, E., Stizzen einer Gesch. der Baufunst in Böhmen. 1844. — Bocel, J. Erasm, Grundzüge ber böhm. Alterthumsfunde. 1845. — H. Mertens), Ueber die Baufunst in Brag, in L. Förster's Allgem. Bauzeitung. 1845. S. 32 st. — Ernst, L., u. Descher, L., Baudenkmale des M. A. im Erzherzogth. Desterreich. 1846 2c. — Melly, Ed., die Archäologie in Desterreich (In Desterreich herausgesommene archäol. Werse), in den Annales archéol. 1850. Livr. 3.

### Borbemerfung.

Obgleich es bis jest immer noch fehr an Erforschung und Befanntmachung ber mittelalterlichen Baubenkmale Desterreichs mangelt, so scheinen boch bie beutschen Kronlander bes jesigen Kaiserthumes lange hinter bem übrigen Deutschland zuruckgeblieben und erft spat zum Kunftbau fortgeschritten zu fein. In Salzburg, wo bas Christenthum ichon im fiebenten Jahrhundert gepflanzt wurde, birgt die Erbe zwar manchen Ueberreft ber vorangegangenen römischen Cultur, aber außer ber mahrscheinlich noch aus merovingischer Zeit stammenden Rapelle bes h. Rupert') finden fich christliche Denfmale erft aus bem 12ten Jahrhundert, und auch biefe vielfach In Steiermarf haben fich aus bemfelben verbaut und modernifirt. Jahrhundert mehrere Kirchen erhalten, welche nach bem, mas bisnach bem competenten Urtheil ihres Enther barüber verlautet, beders v. Duaft burch Alter, Stil und Ornamentif gleich ausgezeich-In Bohmen kommt eine nicht unbebeutenbe Angabl net finb. 2) von fleinen Runbfapellen vor, mit nischenartiger Borlage in Dften und von einer fpharifchen Ruppel gebedt, welche eine mit Saulchen gezierte Laterne trägt; abnliche Rirchlein finden fich auch in Mabren und Defterreich. In Ungarn wurde bas Chriftenthum erft unter Stephan bem Beiligen gu Unfang bes eilften Jahrhunderts eingeführt, und bie wenigen befannt gewordenen Denfmale icheinen erft ber Grenze bes 12ten und 13ten Sahrhunderts anzugehören. - Bon bem in neuester Zeit in Defterreich felbft erwachten regen Interesse an ber Erforschung ber vaterlandischen Runft ift mit Recht balbige nahere Runde über bie erhaltenen Denfmale zu erwarten; für jest können bie nachstehenden durftigen Notizen nur nachsichtsvolle Aufnahme beanspruchen.

> Alt-Bunglau. Collegiatfirche St. Cosmas und St. Damian mit Arhpta. Doren. Stiftsfirche mit Arnpta. Eger. Die Thurme ber Hauptfirche im Uebergangsstil. — Die Dop-

Eger. Die Thurme ber hauptfirche im Uebergangsftil. — Die Doppelfapelle3) auf ber Burg zeigt im Obergeschoffe schon ben Spisbogen.

Funffirchen. Der Dom, welcher nach einem Brande von 1065 im 3. 1001 großartiger erneuert wurde, foll in seiner jegigen Beschaffenheit nach Merten 8 aus bem 3. 1241 berrubren.

Gurf. Der Dom, aus weißem Marmor um ober nach 1200 erbaut, eine einsache Pfeilerbafilife mit einer hundertsäuligen Arppta nach Art der vielsäuligen Moscheen, einem mit italienischem Reichthume gegliederten Marmorportale und mit einer davor liegenden von einem Tonnengewölbe gedecten Borhalle, über welcher sich ein Konnenchor besindet, das durch zwei auf einander solgende Ruppeln gebildet wird.

Seiligenfreuz. Klofterfirche; bas Schiff im Uebergangsftil, nach

Mertene um 1250.

Iglau. Die kleine Kirche St. Johann am Bügel. Klingen berg. Schloftapelle im Uebergangsstil.

Rlofter= Reuburg. Die Rirche, nach Mertens um 1170—1180; bie fübliche und die westliche Seite bes Rreugganges im Uebergangsftil. 4)

<sup>1)</sup> S. oben S. 56.

<sup>21</sup> Bgl. Deutsches Runftbl. 1850. S. 342. — 1851. S. 102.

<sup>3)</sup> v. Quaft im Berliner Runftbl. 1828. G. 230 u. 234; 1829. G. 144.

<sup>4)</sup> Ernft und Defcher 1-3.

Lilien felb. Ciftergienferfirche, theilweife im Uebergangeftil von 1232; mit in arabifcher Weise verzierten Cavitalen. ')

Möbling. Rundfapelle.

Reuftabt a. b. Wien. Die westlichen Theile ber Bfarrfirche, im Uebergangestil; nach Mertene erft um 1300.

Bobwiner, Dorf im Bunglauer Rreife, mit einer mertwurbigen

Mundbogentapelle.

Brag. Die Stiftefirche St. Georg auf bem Grabichin, eine (fehr verbaute) Bafilite in Areuzform, beren Schiff auf plumpen Saulen und Pfeilern ruht, über welchen ftatt ber Fenfter mit halben Tonnengewölben bebedte Galerieen befindlich find; bas urfprunglich vielleicht flach bedectte Schiff hat ebenfalls ein Tonnengewölhe; die Thurme fteben auf den Kreuz-Obgleich die Grundung ber Rirche in bas 3. 912 fallt, fo wirb ber gegenwärtige, febr alterthumliche Bau bennoch von Rertens einem Reubau von 1143 zugeschrieben. — Unter bem fpateren Chore eine Arppta. Die Kirchen St. Albert und St. Dichaelis mit kurzen, biden Saulen. - Die Bethlebeme-, Martinue- und Longinuefapelle, Rundbauten, nach Mertens erst um 1270.

Salzburg. Die Stiftsfirche St. Petri, eine Bafilike, in welcher Pfeiler und Saulen abwechseln; auf ber Mitte bes wenig über bie Breite des Langhauses hervortretenden Querschiffes eine achtedige Ruppel; vor bem Thurme im Beften eine überwölbte Borballe mit reichem inneren Portal. Letteres ift junger als die übrigens vielfach verbaute Kirche, die nach Rugler von 1127-1131, nach Mertene 1200-1210 entstanden ift, in welche Zeit nach Augler allein das Portal der Borhalle gehört. — Das Schiff ber Pfarrfirche im romanischen Spigbogen gleicht ben alten Theilen von St. Stepban in Wien.

Der Dom, eine machtige, rundbogige Bafilite, ber Mitte Seffau. bes 12ten Jahrhunderts angehörig, im entschiedenen Bufammenbange mit ber Rirche zu Samereleben bei Salberftadt, mit Paulinzelle in Thuringen und St. Godebard in Silbesheim. — Die Ueberwölbung ruhrt aus bem 16ten Jahrhundert ber.

Schongrabern. Gine funftgeschichtliche Arbeit über Die Rirche und

ihre Sculpturen ift von Buft. Beiber in Musficht geftellt.

St. Florian. In der Krypta unter der Stiftefirche, Ueberrefte (anscheinend aus dem 12ten Jahrhundert von der ehemaligen im 3. 1290 geweibten Rirche. 2)

St. Jakob. Die Kirche bieses im Ciaslauer Areis belegenen Dorfes, geweiht 1165, ift an ihrer Sudseite mit Bildwerken geschmudt, welche sich unter Gaulen getragenen Rundbogen befinden.

St. Paul im Lavantthale, Rlofterfirde, eine Rreugfirche vom Ende des 12ten Jahrhundert mit besonders icon ausgebildeten Capitalformen im reichen Stil.

Tuln. Rapelle,3) mit aus bem Gilfed conftruirten Grundrig und runber Apfis.

<sup>1)</sup> Beibeloff, Ornamentif I. oft. 4. Taf. 1. a. h.

<sup>2)</sup> Sigungeberichte ber philof.:hiftor. Rlaffe der Afademie der Biffenschaften ju Bien. 1851. Bb. VII. oft. 2, bie Abbild. ju S. 247.

<sup>3)</sup> Beiber, G., bie Rapelle ber heil. brei Ronige in Zuln. 1847.

Wien. Die romanischen Ueberrefte an der Weftsacade von St. Stephan,') bas reich geschmudte Gauptportal und die Untergeschoffe der vierectigen Thurme, sind zwar bisher dem 1144 gegründeten und schon 1147 geweihten Bau zugeschrieben worden; es fragt sich jedoch, ob dieselben nicht vielmehr erst von den Beränderungen sich herschreiben, welche nach dem Brande von 1258 statt fanden. Ueber die Beschaffenheit der ursprünglichen Rirche möchte man aus der Breite des Mittelschiffes schließen, daß dieses nur flach gedeckt war, während die sehr schwalen Seitenschiffe, die sich zum hauptschiffe wie 1: 3 verhalten haben dürsten, überwölbt gewesen sein können.

— Die Nich aelerkirche zeigt eine ausgezeichnete spätromanische Uebergangsarchitectur.

3naim. Die Wenzelstapelle an ber Ricolaipfarrfirche und bie Kappelle in ber Rabe ber ehemaligen Burg; lettere ein Aundbau; erstere zweigeschoffig; ber untere Raum alter als ber obere.

<sup>1)</sup> v. Lichnowsty Lief. 1. - Delly, Cb., bas Beftportal bes Doms zu Bien.



Stiftefirche in Gernrobe.

## IV. In Cadifen und Weftphalen.

Literatur: Tappe, B., tie Alterthümer ber beut. Baufunst in ber Stadt Seeft. 2 Thle. 1823. 1824. — Schimmel, Corn, Westphalen's Denkmäler beuticher Baufunst. (1826.) — Weiden bach, die Kirden im Königl. Breuß. Sachsen 1828. — Puttrich, L., Denkmale ber Baufunst des M. A. in Sachsen. (Abth. I. tas Königreich Sachsen, tas Greßherzogth. und die Herzogthümer Ernestinischer Linie, die Herzogthümer und Kürstenthümer Anhalt, Schwarzburg und Reuß enth., 2 Bte. — Abth. II. die K. Breuß. Provinz Sachsen enth., 2 Bte.) 1835—52. — Deiselben, Systematische Darstellung der Antwicklung der Baufunst in den Obersächs. Ländern vom X. dis XV. Jahrhundert. 1852. — Manke, E. K., und Kugler, Kz., Beschreib. u. Gesch. der Schloßt. in Dueblindurg. 1838. — Thüringen und ter Harz mit ibren Merkmürdigkeiten. 7 Bte. 1839 r. — (Kästner), Beiträge zur Kunstgesch. des M. A. in Niedersachsen, im Hannöverschen Magazin. 1850. S. 42—96. — Lübke, W., Beitrag zur Kunstgesch. des M. A. in Niedersachsen, im Deutsichen Kunstbl. 1850. S. 156 ff. — Derselbe, Studien zur Gesch. der mittelalterl. Kunst in Niedersachsen, im Deutsichen Kunstbl. 1850. S. 156 ff. — Derselbe, Studien zur Gesch. der mittelalterl. Kunst in Niedersachsen, im Deutsichen Kunstbl. 1851. S. 51. 61. 74

und 83. — Kirchliche Denkmaler in Beftphalen; eine langere Reihe von Artifeln im Jahrg. 1852 bes Organs fur driftl. Runft, No. 1 ff. — Quaft, Ferd. v., Archaolog. Wanderung burch einige roman. Kirchen am harze (etz fter Artifel, hupfeburg), in der Zeitschrift für Bauwefen. 1852. S. 113—122. — (Lub fe, B.) Funf Cifterzienser-Abteifirchen (Marienthal, Loccum, Martienfeld, Riddagshausen und Doberan), im Organ für chriftl. Kunft. 1853.

## Borbemerfung.

Im inneren Deutschland erscheint die Beimath ber sächsischen Raifer als ber bebeutenbste Sig ber Runftubung, und wir finden namentlich in Rieberfachsen seit bem eilften Jahrhundert ben Bafilikenbau nicht bloß in zahlreichen Beispielen, sondern auch in eigenthumlicher und mannichfaltiger Ausbildung. Während ber reine Säulenbau felten (in Baulinzelle, Samereleben, auf bem Morisberge in Hilbesheim) und ber Pfeilerbau nur in ber Spatzeit ber Beriobe und haufig in Berbinbung mit Bewolben porfommt, erscheint ber Bechsel von Pfeilern und Saulen namentlich in ben Ortschaften am nördlichen Fuße bes Barges heimisch, so bag in ben Arfaben entweber immer zwei Saulen gruppenweise zwischen zwei Bfeilern fteben, ober bag einzelne Pfeiler mit einzelnen Gaulen abwechseln. lettere Beise hat in manchen Fällen (Drübed zc.) zu einer eigenthumlichen organischen Ausbildung geführt, bei welcher bie Laft ber Scheibmauer bes Sauptschiffes für bas Auge in gelungener Beise baburch beseitigt ift, baß bie Pfeiler, beren Entfernung von einander ftete ber Breite bes Mittelschiffes entspricht, unter fich burch bobe blinde Bogen verbunden find, welche fich über bie gurudtretenben, niedrigeren auf ben Gaulen rubenben Arfabenbogen hinweg wolben. Allen biefen Rirchen ift bie Anordnung einer nur von bem Inneren bes. Schiffes aus juganglichen, zweigeschoffigen Salle am westlichen Enbe eigenthumlich, wie bavon auch in anbern Begenben frühzeitig einzelne Beispiele vortommen (Maria auf bem Capitol in Coln). Saufig finden fich die Kreugarme von ber jum Chore gezogenen Bierung burch niebrige Scheibemanbe getrennt, welche mit Arfabenstellungen und Sculpturen geschmudt find. 218 schwer und im Wiberspruche mit dem emporftrebenden Charafter ber Thurme muß ber in Rieberfachsen häufige Abschluß bes 3wischenbaues burch eine Borizontallinie bezeichnet werben, indem nicht bie Giebelfeite, fondern die fchrage Dachfläche zwischen den Thurmen Front macht. — Das älteste Baubenkmal biefer Gegend, ber Dom von Goslar (1040-1051), ift in neuer Zeit als unbrauchbare Steinmaffe abgebrochen worben; nunmehr mogen (abgesehen von der Wipertifrypta in Duedlinburg) die ältesten Ueberrefte in der 1087 geweihten Klosterkirche von Ilfenburg erhalten fein. - Bahrend wir in hilbesheim ber reichsten Bluthe bes romanifchen Baftlifenbaues begegnen, treffen wir in den Kirchen Braunschweigs, welche der Daffe nach allerbinge nur Bebaube zweiten Ranges find, mehrere Beispiele jenes Uebergangostiles, welcher bie ftrengen Formen ber romanischen Pfeilerbafilife mit ben Elementen bes germanischen Gewölbebaues auf bas gludlichfte zu verschmelzen gewußt hat. Westphalen blieb in ber Entwicklung feiner Baufunft auffallend jurud, und man blieb hier bis gegen bas Enbe bes 13ten Jahrhunderts, ja vielleicht barüber hinaus, bei bem Romanismus stehen, welchem man oft ausgebilbet germanische Details in nicht eben geschmadvoller Beise beigumischen versuchte. - In Thuringen, wo fich im thuringer Balbe bie Grenze gegen ben franklichen Baufreis erfichtlich macht, fommen flach gebectte Basilifen nur vereinzelt vor; bagegen hat hier ber Bewölbebau mit Anwendung von geglieberten Bfeilern und Spigarfaben (Dom ju Raumburg) feine reizvollsten Bluthen entwickelt. - Diefe oberfachstichen Gegenden find übrigens bis jest bie einzigen in Deutschland, für welche durch die darum nicht hoch genug zu preisenden Verdienste des Buttrich'ichen Werfes eine an Bollständiakeit reichende bilbliche Uebersicht ber mittelalterlichen Baubenkmale gemonnen ift.

Afen. Die Ricolaifirche') mit noch ersichtlichen romanischen Bestanbtheilen und frühgermanischem Thurmbau.

Urnftabt. Die Liebfrauenfirche: 2) ber Thurmbau; bas Schiff , eine

übermölbte Pfeilerbafilike im Uebergangestil.

Berne. Die Kirche, fpatromanischen Stiles, aus Sauftein; boch finb einige Rundbogenöffnungen aus Ziegeln und mit ben biefer Bauweise eigen-

thumlichen Details angebracht.

Braunichweig.3) Der Dom,4) gegrundet 1173, eine überwolbte Pfeilerbaftlite mit Seitenapfiben an ben Rreugarmen und zwei weftlichen Thurmen, welche fich achtedig über einen gemeinschaftlichen Unterbau erbeben; bie Pfeiler find vieredig, abwechfelnd mit Bilaftervorlagen; bie Dewolbe ohne Quergurte. Um 1344 wurde fudlich und im 3. 1469 nordlich ein Seitenschiff hinzugefügt, fo bag bie Rirche jest fünfschiffig erscheint. — Die Ratharin enfirche, bereits ursprunglich bei ihrer Grundung 1173 als Gewölbebau angelegt und im Uebergangoftil mit gegliederten vieredigen Pfeilern burchgeführt, aber im 3. 1252 im germanischen Stil umzubauen angefangen; Die Beitbeftimmungen nach Schiller S. 48: bas unterfte Thurmgeschof nebst bem Sauptschiff 1173, Die Seitenschiffe nebst bem zweiten Thurmftodwert 1252, bas Glodenhaus 1280-1300; bie beiben oberen Thurmetagen 1379, Die Seitenschiffe oftlich vom ehemaligen Querschiff 1450, bie Chornifche um 1500. - Die Martinifirche, ebenfalle ju Enbe bes 12ten Jahrhunderts als Gewölbebau in Rreugform gegrundet, vielleicht aber nie in biefer Weife gang vollendet, fondern mit gothifchen Scitenfchiffen fertig gebaut; Beitbeftimmungen nach Schiller S. 66: Thurm,

<sup>1)</sup> Buttrich, Denkmale II. Bb. 2. Serie Halle. Bl. 19.
2) Ebb. 1. Bb. 1. Serie Schwarzburg. Bl. 1-8. — hellbach, J. Ch. v., Nachsticht von der Liebfrauenkirche zu Arnstatt. 1828.
3) Shiller, C. G. B., die mittelalterliche Architektur Braunschweigs. 1852.
4) Görges, F., der St. Blastus-Dom in Braunschweig. (1815.) 1836.

Mittelschiff') und die ehemaligen Kreugflugel um 1180-1190, Seitenfchiffe bis zu ben Rreugflügeln um 1250-1280, bie Annatapelle an ber Subseite 1434, ber Chorschluß 1490-1500. - Eben fo verhalt es fich mit ber Un brea firche, beren Thurmunterbau und Mittelfchiff ben Ueberaanasttil zeigen.

Burefelbe a. b. Wefer. Die Rirche bes ehemaligen, 1091 gearundeten Benedictinerflofters. In Beften eine gewölbte Empore; im binteren Theile ber Rirche find die brei Schiffe burch bobe Bruftwehren geschie-

ben, über welchen fich niedrige Saulen und Pfeiler erheben.

Bürgel (Thal-Bürgel) bei Jena. Ruine der Rlofterkirche, 2) einer Pfeilerbafilite mit Pfeilern, die mit leichten Saulden befest find und eben fo gegliederten Arfabenbogen; ausgezeichnet burch bie Anordnung zweier Thurme am Oftende ber ehemaligen Seitenschiffe vor dem Querschiffe und ein reiches, innerhalb ber fpater angebauten Borhalle belegenes Weftportal, fo wie burch ben Stil bes Ornamentes. Rach Buttrich vollenbet 1142, die Worballe von 1199.

Conradsburg. Chor und Arppta ber Rlofterfirche, 3) nach Buttrich um 1164. Die Arnota ift durch Größe und reiches, elegantes Orna-

ment hochft ausgezeichnet.

Die Rlofterfirche, beren Bestbau in seinen unteren Theilen Corvei. sehr merkvürdige römische Reminiscenzen in der Weise der Karolinger zeigt, und in feinen oberen Theilen (nach Schnaafe, Deut. Runftbl. 1852 G. 34) theile aus bem 10ten Jahrhundert, theile von 1075 herrühren foll.

Dortmund. Reinoldikirche, im Uebergangestil; bas hauptfchiff mit halbfreisformigen Fenftern; bas Duerfchiff nur von ber Breite bes Langhaufes; bas Chor germanifch. - Die Rarienfirche, eine über-

wolbte Bfeilerbafilite obne Querschiff mit germanischem Chor.

Drubed. Die vielfach und icon in romanischer Zeit veranderte (bie ursprünglichen Steincapitale find mit Stud überzogen und im Drnament völlig umgebilbet) Rlofterfirde, 1) eine Bafilite, in welcher die mit einzelnen Saulen wechselnden Pfeiler unter fich durch hohe Blendbogen verbunben find; ursprünglich mit Doppelchor; zwei achtedige Thurme zu beiben Seiten Des Weftchores.

Drüggelte zwischen Soest und Arnsberg. Eine Kapelle') von zwölfediger Grundform, beren hoher Centralbau bon zwei unter einander gleich hoben niedrigeren Umgangen umgeben ift. Den Mittelraum, beffen Umfangemaner von zwei Pfeilern und zwei Saulen getragen wird, bedt eine Ruppel; die Umgange find burch einen Rrang von zwölf Rundbogen tragenben Saulen von einander geschieden; ber außere Umgang ift mit Rreuggewölben, ber innere mit einem Tonnengewölbe gebeckt. Die mannichfachsten Erwerzierungen an ben Bafen ber Saulen mit Burfelcapitalen fprechen ungeachtet ber Robbeit bee Ornamentes für Die Spatzeit bes 12ten Jahrhunberte.

Gifenach. Ricolaitirche, ) eine Bafilite, in welcher verschieden ge-

3) Gbb. 11. Bb. 2. Serie Gieleben Bl. 12-16.

6) Buttrich, Denfmale I. Bb. 2. Serie Beimar. Bl. 7 a und 17.

<sup>1)</sup> Rallenbach, Chronologie II. Taf. 2. Siehe oben S. 68. 2) Buttrich, Denfmale I. Bb. 2. Gerie Beimar. Bl. 8-11.

<sup>4)</sup> Ebb. Serie Stolberg. Bl. 7 b. 5) Tappe I. Ro. 7 u. 8. — Gi - Giefers, 2B. E., Die Rapelle ju Drüggelte. 1853.

bildete Pfeiler mit Saulen wechfeln; nach Puttrich 1070—1080, nach Anderen 1151.

Erfurt.') Die Schottenkirche und die Reglerkirche laffen unter ben spateren Umanderungen noch die ursprüngliche romanische Anlage erkennen. Die Ueberreste der Rirche auf dem Petersberge') deuten auf eine dem 12ten Jahrhundert angehörige Pfeilerbasilike. Der Kreuzgang am Dom, ') theilweise noch im Uebergangsstil.

Fredelsloh bei Einbeck. Die Augustinerinnenkirche, eine Pfeilerbastlike, deren Thurme, die ganze Westfagade einnehmend, mit einem hohen viereckigen Sockel anhebend, in mehreren Geschossen von schwach phramibaler Verzüngung aufsteigen. Die Vierung ist von dem Langhause durch eine 8 —10 Fuß hohe Wand getrennt. Das Kloster, gegründet 1130.

Freiberg. Die golbene Pforte bes Dome im reichen romanischen

Spisbogen bes 13ten Jahrhunderts mit berühmten Sculpturen. 4)

Freiburg a. b. Unstrut. Borhalle, Thurme und Querschiff ber Stadtkirche') im Uebergangsstil des Domes von Raumburg. — Die Doppelkapelle') auf dem Schlosse; das Obergeschoß in reicher Ausschmudung; von einer Bundelsaule in der Mitte gehen die in arabischer Beise ausgezackten Gurtbogen des Gewölbes aus.

Frofe bei Sohm. Die Kirche, ?) eine Bafilite mit zwei weftlichen Aburmen, Die eine nach innen offene Borballe mit Empore einschließen; Bfei-

ler wechseln mit je zwei Gaulen.

Banbersheim. Die Rlofterfirche, geweiht 1172, eine überwölbte Bafilike, in welcher je zwei Saulen zwischen geglieberten Pfeilern ftehen. Die Borhalle mit ihrer Empore und ihren Seitenanbauen bilbet gleichsam ein zweites Duerschiff in Beften. Saulenkrypta.

Beithann. Die Thurme ber Rirche mit bem 3wifchenbau.

Georgenthal bei Gotha. Ruine eines breischiffigen Saulenbaues, vermuthlich bes Capitelfaals von bem ehemaligen 1142 gegründeten Cisterzienserkloster; die Saulen mit Burfelcapitalen und weit über die Plinthen ausladenden Pfühlen, zum Theil cannelirt.

Gernrobe. Die Stiftstieche 'o) mit Doppelchor nehft zwei Krupten und zwei westlichen Aundthürmen, eine Bastlite, in welcher Saulen mit korinthistrenden Capitalen und Pfeiler wechseln. Im Arisorium eine Saulengalerie, weshalb die Seitenschiffe außerlich sehr hoch erscheinen, und die Fenster des Hauptschiffes ungewöhnlich hoch liegen. Bemerkenswerth sind mehrere kleine der Kirche eingebaute Kapellen mit ihren Sculpturen und der Kreuzgang mit einem Corridor barüber. Rach Kugler ist die Kirche viel-

3) **C**bb. **B**l. 3. 7. 11.

<sup>1)</sup> Scholer, bie mittelalterl. Baubentmaler in Erfurt, im beutichen Runftbl. 1852. S. 273 f.

<sup>2)</sup> Buttrich, Denkmale II. Bb. 2. Serie Erfurt. Bl. 11.

<sup>4)</sup> Buttrid, Dentmale I. Bb. 1. Serie Freiberg. 5) Ebb. II. Bb. 1. Serie Freiburg. Bl. 2-6.

<sup>6)</sup> **C**bd. **2**51, 7—10.

<sup>7)</sup> Ebb. I. Bb. 1. Serie Anhalt. Bl. 37. 8) Ebb. Bb. 2. Serie Reuf. Bl. 13. 16.

<sup>9)</sup> Beitichr. für Bauwefen 1852. Bl. 83. — Muftrirte Beitung 1853. Ro. 498. (Bb. XX.)

<sup>10)</sup> Buttrich, Denfmale I. Bb. 1. Serie Anhalt. Bl. 18-28.

leicht noch ber im Jahre 960 gegrundete Bau, nach Mertens geweiht S. ben Bolgfconitt S. 89. im Jahre 1163.

Befeke. Stiftefirche, im Uebergangestil.

Die Arppta unter ber Rlofterfirche mit Gaulen und Göllingen.

Burtgewölben, angeblich aus bem 11ten Jahrhundert. 1)

Goslar. Die Borhalle2) bes abgetragenen, 1051 geweihten Dome 8: breifchiffig; ben Gingang bilben gwei offene Bogen, feinvarts auf Bilaftern, in ber Mitte auf einer über und über, reich verzierten Gaule rubend, beren Bafe auf einem lowen liegt und beren Burfelcapital vier von Drachen umftridte Menfchentopfe zeigt. - Die Frantenbergerfirche, eine Bfeilerbafilite mit rechtwinkeliger Umfaffung ber Arkabenbogen, und auf Ueberwölbung angelegt (1108). - Die Darftfirche (in ihren alteren Theilen) und die Rlofterfirche gum neuen Bert, überwolbte Pfeilerbafilifen; die lettere (1178-1200) mit fpitbogigen Kreuggurten und reich belebter Glieberung.

Grimma. Die Marienfirche,3) einfache Pfeilerbafilife im folichten Spitbogen mit auf Confolen rubenten Gurtgewölben ; zwei weftliche Thurme ; bie Fenster bes platt geschloffenen Chores zu breien in ppramibaler Gruppe; zwei innerlich runde, außerlich polygone Apfiben an der Offfeite ber Rreugarme.

Groinich. Rundtapelle mit vorgelegter bufeifenformiger Apfis.4)

Salberstabt. Die Stiftefirche u. I. Fr., 2) eine einfache Pfeilerbafilite in schlichten, aber ben ebelften Formen; neben bem Chore givei in Apfiben auslaufende Seitentapellen ; zwei westliche, vieredige, und zwei oftliche, achtedige Thurme; bas Ganze noch im romanischen Stile fpater über-Rach v. Duaft's Untersuchungen gelten für biefen Bau folgenbe Beitbestimmungen: ber untere Theil bes westlichen Thurmvorbaues aus ber Beit von 996-1023; ber altere Sauptbau, geweiht 1146; hierauf mahrscheinlich bie vier Thurme (ber norboftliche ift nach bem alten Dufter um 1844 neu erbaut), und endlich in ber Beit von 1274-1284 die Ueberwölbung. - Die (mobernifirte) Morigtirche, gum Theil mit Spigbogen, aber entschieden romanisch; erbaut nach 1240. - Die Burthardifirche, eine Pfeilerbafilite, beren Seitenschiffe um bas rechtwinkelig schliegenbe Chor berumgeführt find.

Hameln. Der Dom, im Uebergangeftil, nach Mertens um 1270. Samereleben bei Groß-Dicheroleben. Die Augustinerfirche, eine Saulenbafilife, beren Seitenschiffe fich jenseits bes Querschiffes neben bem Chore fortfegen und in Apfiden endigen. Gine etwa 8 Fuß hohe Bruftungewand scheibet bie Bierung von ben Rreugflugeln, binter benen gu ben Seiten bes Chores fich zwei Thurme erheben. Das Rlofter wurde im 3. 1112 gegründet.

<sup>1)</sup> Buttrich, Denkmale I. Bo 1. Serie Schwarzburg. Bl. 19. 20. - Bleich: robt, 2B. G., bas Rl. Göllingen. 1838.

<sup>21</sup> Moller III. Taf. 1-3.

<sup>3)</sup> Puttrich, Denkmale 1. Bb. 2 Serie Reuß. Bl. 17 und Spftemat. Darftellung

Bl. IV, 7. V, 7. VI, 13.

4) Buttrich, Denkmale I. Bb. 2. Serie Reug. Bl. 5.

5) Rugler, Museum. 1833. Ro. 13. — v. Quak, die Liebfrauenkirche zu Halsberkadt, im Kunstol. zum Morgenbl. 1845. Ro. 52-56. — Lucanns, F., die Liebfrauent. zu Halberkadt. 1848. — Bgl. Deutsches Kunstol. 1850. S. 268. — Kallens bach, Chronologie II. Zaf. 1.

Sarbehausen. Ueberrefte ber ehemaligen Cifterzienserfirche, vermuthlich einer Saulenbafilite.

Beiligenfreug bei Deigen. Ruine ber Rlofterfirche') im Uebergangeftil, nach Buttrich 1217-1233; fie hatte nur ein fübliches Geitenichiff.

Beiningen bei Wolffenbuttel. Die (nach einer Inschrift 1012 gegrundete) Rlofterfirche, eine Bafilite, in ber Pfeiler und Saulen wechfeln und erftere unter fich burch hohere Blendbogen verbunden find; Die Seitenfchiffe feten fich auch neben bem Chore fort und enden in Apfiben; in ben Rreugarmen Altarnischen in ber Mauerftarte. Der gange ursprünglich schon auf Gewölbe berechnete Bau ift mehrfach verftummelt.

hedlingen. Die Klosterfirche, 2) eine Bafilite, in welcher Saulen und Afeiler wechfeln; ber reich becorirte Emporeneinbau und bie ausgezeichneten Studfculpturen batiren fpater ale ber hauptban, ber nach Buttrich gegen 1130 vollenbet worben fein foll.

Selmftabt. Die Rirche ber Augustineriunen auf bem Marienberge mit prachtvollem Westportal. Das Kloster, gegründet 1181. Die Krypta des Ludgeriklosters (Salzmagazin).

Serford. Die Runfterfirche, ein Gewölbeban aus ber Uebergangsperiode; bie Fenster in ppramidalen Gruppen.

Hilbesheim. Der Dom,3) eine Bafilike, in welcher Pfeiler mit je zwei Saulen wechseln, aber vielfach verandert; Die elegant verzierte Apfis, geweiht 1190. — Die Rirche St. Gobebarb, 1) eine Bafilife von berfelben Anordnung, mit rechnvinfeliger Einrahmung ber Arfabenbogen; an Capitalen, Gefimfen ac. reich und prachtvoll becorirt; zwei Thurme im Weften und ein achtediger Thurm auf bem Rreug. - Die Dichaelisfirche, b) in ähnlicher, üppig reicher, aber schon manierirter Decoration, nach Rerten 8 1240. Die Seitenschiffe haben über 2/2 Breite bes Sauptschiffes, weshalb bas Quericiff, welches von den Arkaben bes Langhaufes burchschnitten wird, nur unbedeutend ausladet; brei Thurme über ber weftlichen Borhalle, brei andere auf bem Querfchiffe. - Die Rirche auf bem Moritberge, eine modernifirte Saulenbafilife.

hunseburg. Die Benedictinerfirche, eine Bafilike, in welcher bie mit Gaulen abwechselnben Pfeiler burch hohe Blendbogen verbunden find; nach Rugler gegrundet 1080, nach bem von v. Quaft gelieferten Beweise aenreibt 1121.6)

Ilfenburg. Die Rlofterkirche, ") eine verftummelte Bafilike, in welcher Pfeiler mit Saulen wechseln, spater überwolbt; nach Rugler und Mertens ber im 3. 1087 geweihte Bau. Bemertenswerth ift ber brei-

<sup>1)</sup> Buttrich, Denfmale I. Bb. 2. Serie Deigen. Bl. 20-23.

<sup>2)</sup> Ebb. 1. Bb. 1. Serie Anhalt. Bl. 29 - 36. 3) Kras, J. M., ber Dom zu hilbesheim. Thl. 2 u. 3. 1840.

<sup>4)</sup> Rallenbach, Rirchenbaufunft. Taf. 13. 5) Doller III. Taf. 43 - 48.

<sup>6)</sup> Abbild. bes Aeußeren in ber Beitich. fur Bauwefen 1852. G. 117; bas Innere f. oben G. 63.

<sup>7)</sup> Buttrich, Dentmale II. Bb. 2. Serie Stolberg. Bl. 6 u. 7a. - Riemener, Ch., über die Kirchen ju Ilfenburg und Balbed, in ben R. Mittheil. bes Thuring.s Sachf. Bereins IV. 2, 132 137.

schriffige Capitelsaal, 1) ein überwolbter Saulenbau aus ber Mitte bes 12ten Jahrhunberts.

Rlein-Schöppenftebt. Der Thurm ber Rirche öftlich, bie runbe

Apfis westlich.

Klus bei Ganbersheim. Benebictinerfirche, angeblich von 1124, eine Bafilite, beren Arfaben abwechselnb von Saulen und Pfeilern getragen

werden; bie öftlichen Theile überwölbt.

Konigs lutter bei Braunschweig. Die Kirche ber 1135 gestisteten Benedictinerabtei, eine großartige und reiche Pfeilerbafilite mit fünf Apsiden im Often, achtedigem Hauptthurm auf dem Kreuz und zwei kleineren achtedigen Westthurmen zu den Seiten der mit einer Empore versehenen Borhalle. Die Gewölbe des Langhauses sind erst von 1635, im Querschiff und in der Chorpartie dagegen ursprünglich. — Der Kreuzgang wird von zierlichen Saulen in zwei Langschiffe getheilt.2)

Lanbeberg bei Salle. Doppelfapelle,3) breifchiffig, mit brei Apfiben; bie Arager ber Arfabenbogen nach bem Spfteme von Drübed; 1156—1180.

Laufnit bei Gifenberg. Chor und Querfchiff ber Rirche bes um

1140 geftifteten Rlofters in einfachen Formen.4)

Lippoldsberge a. b. Wefer. Die Alofterfirche, eine überwölbte Pfeilerbaftlife mit weit ins Langhaus vorgeschobener westlicher Empore; die Seitenschiffe seben fich jenseits ber Kreugarme fort, find vom Chore burch Arfaben geschieben und schließen in Aufiden.

Lippftabt. Die große Marienkirche mit Aundbogenfenstern und Thuren, aber spishogigen Gewölben. Eigenthumlich ift bas Verhaltniß ber Seitenschiffe, welche von dem Hauptschiffe nicht um so viel überragt werden, daß Fenster angebracht werden konnten, weshalb dem Hauptschiffe das Oberlicht fehlt. Das Chor, spätgermanisch. — Achnlich ist die Ricolaikirche mit flach geschlossenem Chor und polygonen Rebenapsiden an den Kreuzarmen.

Loccum. Rechtectig geschloffene überwölbte Cisterzienserfirche im Uebergangsstil, mit ben bei biesem Orden beliebten, die ganze Breite des Areuzarms einnehmenden Zwillingstapellen auf beiden Seiten des Chores; begonnen 1240, das Chor vollendet 1250, die ganze (Riddagshausen sehrliche) Kirche geweiht 1277. — Der Capitelsaal mit seinen Würfelsaulen im Rundbogenstil.

Lugbe bei Byrmont. Die Rirche, eine überwolbte Bafilite, in ber

Pfeiler und Saulen wechseln; nur geringe Dimenftonen.

Magbeburg. Die Stiftstirche u. l. Fr., gegründet 1014, ursprünglich eine Bafilife, in welcher anscheinend Pfeiler und Saulen abwechselten; die Pfeiler sind mit halbsaulen umbaut, und das Ganze im frühgermanischen Stil überwölbt. Die Krypta und die beiden Rundthürme in Westen sind die ältesten Theile. Rach v. Quast (Deutsches Kunstbl. 1852. S. 174) lassen sich wier Bauperioden unterscheiden: die ältesten Reste gehören der Zeit von 1064—1078 an, die jüngsten Theile dem 13ten Jahrhun-

4) Buttrid, Dentmale I. Bb. 2. Serie Altenburg. Bl. 14. 16. 17.

<sup>1)</sup> Puttrich a. a. D. Bl. 5 u. 10.

<sup>2)</sup> Stamm, die Stiftet. ju Ronigelutter, im Organ fur driftl. Runft 1853. Ro. 13, nebft artift. Beilage.

<sup>3)</sup> Buttrich, Denkmale II. Bb. 2. Serie Halle. Bl. 14—18. — Stopel, A., bie Doppelkapelle zu Landsberg. 1844.

bert. - Der Rreuggang am Dome und ber an bemfelben belegene ebemalige Capitelfaal (Provinzialarchiv), in welchem Granitfaulen gur Unwendung gefommen find, die auf umgefturzten alteren Capitalen ruben und vermuthlich aus dem 1207 abgebrannten Dome Otto's tes Großen berrühren.

Marienthal bei Belmftabt. Die Cifterzienserfirche, eine folichte Bfeilerbafilite, beren rechtwintelig gefchloffenes Chor (mit Zwillingetapellen auf ben Seiten, allein überwolbt ift. Die ursprungliche Rirche bes 1138

gegründeten Klofters wurde 1146 vollendet.

Marienfelb bei Gutereloh. Die 1222 geweihte Cifterzienferfirche, eine aus Ziegel und Sanbftein erbaute fpisbogige, überwolbte Bafilite mit nur einem (nordlichen) Seitenschiffe, in beffen Artaben Pfeiler mit Saulen wechseln; bas rechtwinkelig geschloffene Chor ift gang von einem niedrigen

Umgange umfcbloffen ; bie Genfter in Gruppen.

Melverode bei Braunschweig. Die Dorffirche, ') einschiffig, mit ftart einsvringendem Chor und runder Apfis, zu welcher fich an ber Oftwand des Schiffes noch zwei kleine Rebentribunen gefellen. Der Thurm ift von gleicher Breite mit bem Schiff ber Rirche, und feine Oftfeite ruht auf zwei vieredigen, frat-romanisch gegliederten Bfeilern. Diese Anlage bes Thurmes mit ben norblich und fublich aufsteigenden Giebeln ift thpisch fur bie Landkirchen ber Garggegenben.

Ruine ber Rirche bes balb nach 972 gestifteten Rlo-Memleben. fter8:2) eine Pfeilerbafilite mit geglieberten Pfeilern und Spikartaben; Saulentropta mit Gurtgewölben. Die Erbauungszeit fallt vermuthlich in

bas 13te Jahrhundert.

Merseburg. Die alteren Theile des Domes:") die Krypta4) mit febr complicirten, fein geglieberten Pfeilern und Gewolben ohne Burte, angeblich aus bem 11ten Jahrhundert; bas Chor mit feinen Rundthurmen und bas Querschiff mit seinen Fenftergruppen, fo wie bie Weftthurme mit ber breischiffigen Borhalle im Uebergangeftil; lettere febr mahrscheinlich um 1274. - Die einfache Pfeilerfropta bes Betriflofters, angeblich aus bem 11ten Jahrhundert. - Die Reumarftefirche, b) eine theilweife ber Seitenschiffe beraubte Bafilite, in welcher Pfeiler und Saulen abwechseln; nach Mertene gegründet 1188.

Methler bei Dortmund. Die gewolbte Dorffirche, mit gleich hohen, burd Bundelpfeiler von bem rechtwinkelig ichließenden Mittelichiffe getrenn-

ten, in halbrunden Apfiden entenden Abseiten, im Ueberganasstil.

Milbenfurt. Die Rlofterfirche, ") bemertenswerth als Beispiel bes ausgearteten fpatromanischen Stile, nach Buttrich um 1220-1230.

Winden. Der Dom, nach Mertens ber westliche Theil um 1160, ber öftliche um 1210.

<sup>1)</sup> Kallenbach, Chronologie II. Taf. 1.
2) Puttrich, Denkmale II. Bb. 1. Serie Memleben. Bl. 1—7.
3) Ebb. Serie Merfeburg. Bl. 2. 3. 5. 6. 9. 10. — Bgl. die Abhandlungen über Gesch. u. Architestur des Domes zu Merfeburg in den R. Mittheil. des Thuring. Sächs. Bereins: von C. B. Lepsius in Bd. VI. 4, 67 ff. u. Bb. VII. 4, 103 ff.; von Otte in Bd. VII. 3, 1 ff.
4) Buttrich, Spftemat. Darftell. Bl. 3. No. 1.
5) Derfelbe, Denfmale a. a. D. Bl. 4. 7. 9.

Dunchen Robra. Doppeltapelle') auf bem Schloffe, febr entftellt burch ben Umbau bes gangen Oberftochwerfes; bie Gurtgewölbe bes Erbgeschoffes ruben auf vier Gaulen.

Dunfter. Der Dom, geweißt 1261, im verdorbenen romanischen Stil. - Die Lubgerifirche,2) in ihrer urfprunglichen Anlage eine über-

wölbte Bfeilerbafilite mit Ruppel über ber Bierung.

Raumburg. Der Dom,3) eines ber großartigften Denkmale bes romanischen Gewolbebaues in Sachsen: ber Mittelbau ber Arppta, vielleicht von 1030; die übrigen Theile berfelben, ber Rreuzbau, bas Schiff und bie vier Thurme vermuthlich aus bem Anfange bes 13ten Jahrhunderts. Das Schiff hat gegliederte Pfeiler mit abgetreppten Spipartaden; außerlich berricht ber Rundbogen. - Gine Curie') am Domplat ift ein intereffanter Gemölbebau.

Reuenheerfe. Die Stiftefirche, ursprunglich eine Saulenbafilite, mit gerablinigem Chorfcblug und machtigem vieredigen Weftthurm nebft zwei runden Flankenthurmen, in rober Weife ju einer germanischen Rirche mit gleich boben Schiffen umgebaut.

Rordhaufen. Der Dom's) in feinen öftlichen Theilen (Rrupta. platt geschloffenes Chor, zwei öftliche Thurme mit Seitenapfiben) anscheinenb zu Unfange bes 13ten Jahrhunderts aus einer alteren Rirche umgebaut.

Dbernborf. Die Rirche,6) Pfeilerbafilite in folichter Beife, boch

mit beachtenswerthen Ornamenten, etwa aus bem 12ten Jahrhundert.

Denabrück.7) Der Dom, eine vielfach veranberte überwolbte Bfeilerbafilife im Ucbergangoftil mit Ruppel über ber Bierung; bie Arkabenpfeiler, in Bilaftereden abgetreppt, find bochft maffig, bie Kreugarme burch eine Bruftungewand von ber Bierung geschieben; bas ursprunglich platt geschlossene Chor ift in germanischer Zeit mit Umgangen und Ravellen ver-Die Safriftei, febr fcon im fpatromanischen Stil; auch ber Rreuggang größtentheils noch romanisch. - Die Johannesfirche, im Uebergangestil, mit brei gleich boben Schiffen.

Paberborn. Der Dom, ) in der ursprünglichen Anlage eine rechtwinkelig geschloffene Pfeilerbafilike, welche zu einer germanischen Rirche mit gleich hoben Schiffen umgebaut ift. Der westlich vorgelegte vierectige Thurm ift ein plumpes Bauwert, beffen nuchterne Bierbe in vielen Rundbogenfenftern besteht, welche in funf Reihen über einander gestellt eine Ppramibe bilben. Beitbestimmungen nach Mertene: Fronte 1133-1143; Chor, Schiffpfeiler, Portal und fublicher Rreugarm 1230-1260; ber norbliche Rreugarm 1263-1267; Fenfter 1269; bas Chor, außen 1343. - Die Bar-

<sup>1)</sup> Buttrich, Dentmale II. Bb. 2. Serie Dublhaufen. Bl. 16.

<sup>2)</sup> Schimmel, Lief. 1. 3) Buttrich, Denkmale II. Bb. 1. Serie Raumburg. Bl. 2. 19. 21—25. — Bgl. C. B. Lepfius, über bas Alterthum und Die Stifter bes Doms ju Raumburg, in ben Mittheil. Des Thuring. Cachf. Bereins Oft. 1. 1821. 4) Buttrich a. a. D. Bl. 27.

<sup>5)</sup> Ebb. Bb. 2. Cerie Dublhausen. Bl. 12.

<sup>6)</sup> Ebb I. Bb. 1. Serie Schwarzburg. Bl. 8 a. 7) Lubfe, B., Runftwerfe bes D. A. in Denabrud; im Deutschen Kunftbl. 1853.

<sup>8)</sup> Schimmel, in Lief. 1. 2. 4. 5. 6 u. 7. - Brand, &. 3., ber Dom gu Bas berborn. 1827.

tholomaustirche, ') eine spatromanisch, spisbogig überwolbte Saulenbafilite ohne Duerschiff mit bufeisenformiger Apfis; Die Seitenschiffe faft von gleicher Bobe mit bem Sauptichiffe und mit letterem unter einem Dach; im Westen eine fehr niedrige, in der Tonne überwölbte Borhalle von der gangen Breite ber Front; 2) nach Dertens um 1190.

Die Rirche bes um 1105 aus Schwaben querft Paulinzelle. bevolferten Rlofters, eine bas ichwähische Borbild (Saulen mit Burfelfnaufen) befolgende Bafilite, mit fpaterem Borbau und weftlicher Empore.")

Betereberg. Die Ruine ber Rlofterfirche, 4) einer Bfeilerbafilife mit vieredigen auf ben Eden mit Salbfaulen befesten Bfeilern; Die Seitenfchiffe fegen fich jenseits bes Querschiffes neben bem überwölbten Chore in gleicher Bobe und unter einem (ebemaligen) gemeinsamen Dache mit bemfelben fort und bestehen bier aus zwei Etagen. Der Thurm nimmt bie gange Breite ber Bestifeite ein und bilbete eine fich nach innen öffnenbe geraumige Der größtentheils erhaltene Rreugbau mit bem Chore batirt von einem mit biefen Theilen im 3. 1205 vorgenommenen Umbau bebufe Anlage ber Obergeschoffe zu ben Seiten ber aus ben Jahren 1174-1184 berrubrenden alteren Chormquern, wodurch bas Gebaude eine febr abnorme Geftalt Bemerkenswerth ift bas Bortommen von Sufeisenbogen und ber Schmuck großer Blendarkaben an ber Apfis. Die Ueberrefte ber f. a. Annenkapelle b) laffen einen ber Rapelle ju Groipfc vollfommen abnlichen Rundbau erkennen, bem weftlich ein Lanabaus mit vierectigem Westiburm porgebaut war.

Bforta. Die Abtstapelle,6) einschiffiger Gewolbebau im Ueberganges ftil, mit polygoner Apfis.

Botnin. Ueberrefte einer Bafflike, in beren Spiparkaben ganz ungewöhnlich zwei Pfeiler zwischen zwei Saulen fteben;7) nach 1198.

Breilip (Dber-) bei Rubolftabt. Dorftirche, romanischen Stile.

Dueblinburg. Die Schloffirche, ) beren Rropta Chor und Duerschiff umfaßt, eine Baftlite, in welcher je zwei Saulen zwischen zwei Bfeilern fteben; am Meugeren ftatt ber Lifenen Salbfaulen, Die ju bem Rundbogenfriese emporlaufen; nach Rugler zwischen 997 und 1021, nach b. Duaft (Deutsches Runftblatt 1852 G. 174) und Mertene ber nach bem Brande von 1070 angefangene und 1129 geweihte Bau. — Ueberrefte ber Pfeilerbafilite St. Wiperti.")

Duerfurt. Die Schloffirche, 10) einschiffig, fast in ber Grundform bes gleicharmigen Rreuges, mit brei Apfiben an Chor und Querfchiff unb einer achtedigen Ruppel über ber Bierung.

<sup>1)</sup> Schimmel, in Lief. 9.

<sup>2)</sup> Diefe Borhalle wird fur einen farolingifchen Bau gehalten. Bgl. Organ für driftl. Runft 1852. Ro. 12 u. 13.

<sup>3)</sup> Buttrich, Dentmale I. Bb. 1. Serie Schwarzburg. Bl. 9-12. 14 a. b u. 16. Rugler, über bie R. von Baulinzelle, in ben R. Mittheil. Des Thur. Sachf. Bereins VI. 1.

<sup>4)</sup> Buttrid, Denfmale II. Bb. 2. Serie Salle. Bl. 5 b. 7-11. 5) Ebb. Bl. 7.

<sup>6)</sup> Ebb. Bb. 1. Serie Bforta. Bl. 8-10.

<sup>7)</sup> Ebd. 1. Bd. 1. Serie Anhalt. Bl. 7 u. 10.

<sup>8)</sup> Rante und Rugler Taf. 1. 2. 9) Beitichr. fur Bauwefen 1853. 21. 25.

<sup>10)</sup> Buttrid, Dentmale II. Bb. 2. Gerie Gisleben. Bl. 12-16.

Ribbagshaufen bei Braunschweig. Die Rirche bes im 3. 1145 geftifteten Ciftergienferklofters, eine überwolbte Pfeilerbafilike im entichiebenften Uebergangestil, beren Seitenschiffe burch bas Querschiff gang um ben quabratischen Chorschluß berumgeführt finb; bie Kenfter in ppramibalen Gruppen; geweiht 1278.1) Erhalten find auch Ueberrefte bes Rreugganges und die nordweftlich belegene Rapelle fur Die Frauen.

Richenberg bei Goblar. -- Die noch erhaltene Saulentropta ber ebemaligen Abteifirche, beren Ginweibung in bas 3. 1131 fiel; brillante, vorwiegend aus ber Thierwelt entnommene Ornamente von lebendiger Auf-

faffung und technischer Bollenbung.

Sangerhaufen. Die Ulrichefirche,") eine im Spisbogen überwolbte Bafilite mit freugförmigen Pfeilern, beren Seitenschiffe bas Querfchiff burchschneiben und neben ber hauptapfis in kleineren Apfiben enben; zwei andere Altarnischen außerbem an ben Rreugvorlagen. Beit ber Grundung 1083.

Schoningen. Die Laurentiustirche mit einem einschiffigen, germanifchen Langhaus, welches aus einer breifchiffigen Bafilite umgebaut ift; bie

beiben Thurme find bart auf ben Flanken ber Apfis angebracht.

Soeft. Der Dom, ursprünglich eine Pfeilerbafilite mit überwölbten Seitenschiffen, aber jest mit Beranberungen aus spätgermanischer Zeit. Ausgezeichnet ift die Borhalle mit ihrer Empore und bem fich über berfelben erhebenden Thurm, beffen Bauformen aus dem romanischen in den germanifchen Stil übergeben. — Die Ricolaifapelle in ber Rabe bes Domes, zweischiffig mit runder Apfie; an die Weftseite legt fich ein halbes Achteck mit einer Empore. — Die Petrifirche, eine überwölbte Bafilike, in welcher bie Gurt tragenden Pfeiler mit Saulen wechfeln; 2) ber urfprungliche Bau bat icon in romanischer Beit Beranberungen erlitten; ein breischiffiges Chor im firenggermanischen Stil ist angefügt. — Die Thomastirche, ber Betrifirche abnlich, aber im Uebergangeftil hat ebenfalls vielfache Beranderungen erlitten. - Die Rirche Maria gur Gobe, eine überwölbte Bfeilerbafilite mit gleich boben Schiffen im spatesten Uebergangostil.

Steinbach bei Bibra. Einschiffige Dorffirche im gierlichen spat-

romanischen Stil, mit freiftebenben Saulen am Meugeren ber Apfis.4)

Supplingenburg. Die Templerkirche aus dem 12ten Jahrhundert, hat schon im 13ten bedeutende Beranderungen erfahren; das Chor schließt rechtwinkelig.

The claffrche") bei Leipzig: Typus ber alteften bortigen Landkirchen

mit rechtwinkeligem Schluß.

Trebenkirche, eine Dorffirche bei Beigenfele, zeigt ben Typus ber bortigen Landfirchen mit runber Apfis und vorgelegtem quabratifchen Thurm. 6)

Beffera.7) Die Rirche bes im 3. 1130 gegrundeten Rlofters, eine

<sup>1)</sup> Rallen bad, Chronologie II. Zaf. 5. - Schiller, Architeftur Braunfcweigs. 6. 132 - 145 u. Taf. 6.

<sup>2)</sup> Buttrich, Dentmale II. Bb. 2. Serie Gisleben. Bl. 4. 5 a u. b. 3) Tappe I Ro. 11-13.

<sup>4)</sup> Buttrich, Dentmale I. Bb. 2. Serie Dublhaufen. Bl. 17.

<sup>5)</sup> Buttrich, Spftemat. Darftellung, Bl. 3. No. 11. 6) Buttrich, Dentmale II. Bb. 1. Serie Memleben. Bl. 9. 7) Ebb. Bb. 2. Serie Muhlhausen. Bl. 13.

einfache Bafilite mit boben und ichlanken Pfeilern und zwei vieredigen Thurmen in Weften; nach Mertens 1206.

Balbed bei Belmftabt. Ruine einer Pfeilerbafflite mit Querschiff

und brei Apfiben, in einfacher Beife, nach 1011.1)

Baltenrieb. Ruine ber Rlofterfirche, jum Theil romanischen Stile. Das Bortal ber Rloftermauer nach Mertens von 1127.

Bartburg. Das Landgrafenhaus') mit einer zweigeschoffigen Rapelle, vermuthlich aus ber Spatzeit bes 12ten Jahrhunderts.

Bechselburg. Die Rirche bes ebemaligen. 1174 gegrunbeten Rloftere Bichillen, eine Bafilite mit verschieben geglieberten Pfeilern. 3)

Befter-Gröningen. Die Rirche bes bereits 936 erwähnten

Rlofters, eine Bafilite im roben Stil und vielfach verbaut.

Bimmelburg bei Eisleben. Die Kirche mit brei öftlichen Apfiben. Bunsborf bei Hannover. Die Rirche, ein Gewolbebau, in bem Pfeiler und Saulen abwechseln, und Die Glieberungen ber erfteren als Gurttrager in bie Bobe geführt find.

Beigerheim bei Rubolstabt. Dorffirche romanischen Stile. Beig. Die Saulenkrypta4) mit Gurtgewölben (bie Bafen ohne Echlatt) unter dem Dom; von unbefannter Erbauungszeit, schwerlich von bem 974 vollendeten Bau berrührend.

Anmertung. Gingelne Theile, Ornamente, Trummer ac. romanischen Stils finden fich noch in vielen fachfifchen Rirchen; wir nennen nur: Aleleben, Altenzelle, Alt-Penig, Altstädt, Grathen, Mansfeld (Alosterkirche), Munchen-Lohra, Reuenhofen, Obernit, Botnit, Saalfeld (Die jegige Apothete, vermuthlich ein früheres Rloftergebaube), Seeburg (Bergfirche), Schafftabt, Treffurt, Berbft (Bartholomaifirche), Zwidau (Ratharinenfirche); Portale unter anderen an folgenden Rirchen: Altenburg (ein Thurm ber ehemaligen Ricolaifirche), Cogwig, Griesheim, Beilingen, Sobenlobe, Anauthann, Robren, Roffen (aus Altenzelle), Dber-Cbersbach, Bfüthal, Rochsburg, Schleit (Bergfirche), Schraplau, Wörlit; Thurme 3. B. am Dome und an ber Reglerfirche zu Erfurt, an ber Marienkirche zu Galle, an ber Rirche von Stadt-Ilm (theilweife) 2c.

<sup>1)</sup> Riemener in ben Reuen Mittheil. bes Thuring. Sachf. Bereins IV. 2, 136.

<sup>2)</sup> Buttrich, Denkmale I. Bb. 2. Serie Weimar. Bl. 1—6. 3) Chb. Bb. 1. Serie Wechselburg. Bl. 2—13.

<sup>4)</sup> Cbb. II. Bb. 2. Serie Bittenberg. Bl. 2.



V. 3m nörblichen Deutschland.

Literatur: Bufching, 3. G., Bochentl. Nachrichten für Freunde ber Geschichte, Runft ac. bes D. A. 24 ofte. 1816 - 18. — Deffelben Reife

werch einige Rünfter u. Kirchen bes nörbl. Deutschlands. 1819. — Deffelben Merkwürdigkeiten altdeut. Kunst in der Altmark. 1825. — Strack, 3. H., und Mehrerheim, F. C., Architekt. Denkmäler der Altmark Brantendurg; mit erläut. Text von Fz. Augler. 4 hfte. 1833. — v. d. Dagen, Kunstalterthümer in Schlesen, Preuß. Bolen u. Preußen; aus J. G. Buschlassen in Schlesen, Preußen u. Breußen; aus J. G. Buschlassen in Echlesen, Preußen u. Breußen; aus J. G. Buschlassen in Echlesen. Rugler's Museum 1835. No. 5 ff. — Minutoli, A. v., Denkmäler mittelalterl. Kunst in den Brandend. Marken. Lief. 1 u. 2. 1836. — Wiggert, F., Distorische Wanderungen durch Kirchen des Reg. Bez. Magdeburg, in den R. Mittheil. des Thüring. Schl. Wereins 1814. 4. S. 99 ff. u. VI. 2. S. 1 ff. 1837. 1842. — Augler, Fz., Rommerssche Kunstgesch. 1840. — Jahredberichte des Bereins für Metlendurg. Gesch. u. Alterthumskunde. VI—VIII. 1841—1843. — Lisch, G. F., Jahrbücher des Bereins für Metlendurg. Gesch. und Alterthumskunde. IX. 18. 1844 1c. — Peiträge zur Gesch. Bestweiß. Runstbauten. Ihl. 1 (Kloster Oliva). 1850. — Quast, Herd. Bestdreuß. Runstbauten. Ihl. 1 (Kloster Oliva). 1850. — Quast, Herd. Brovingialblättern. 1850. her Baufunst in Breußen, in den Reuen Breuß. Brovingialblättern. 1850. her Baufunst in Beußen, in den Keuen Breuß. Brovingialblättern. 1850. her Baufunst in Deutschen Kunstbil. 1850. No. 29 ff. — (Kallenbach, G. G.) Ausstug zu der Alterthümern mehrerer nordbeutschen Städete. 1—XXI, eine Reihe von Artikeln im Organ für christl. Kunst. 1851. No. 8. 1852. No. 21.

## Borbemerfung.

Erft in ber zweiten Salfte bes zwölften Jahrhunberts fonnte bas Christenthum in ben Lanbern öftlich und nordlich von ber Elbe festen Fuß faffen, und dieser Beriode bes Ueberganges aus bem romanischen in ben germanischen Bauftil, welche fich hier in einzelnen Fallen bis in ben Unfang bes 14ten Jahrhunderts hineinzieht, gehören bie altesten erhaltenen Denfmale an, in welchen baber größtentheils ber niebrige Spigbogen neben bem Runbbogen vorkommt. Da es in bem gangen norbbeutschen Tieflande an Bruchsteinen mangelt, fo war man theils auf ben im Geröll mehr ober weniger reich verbreiteten Granit, theils auf bas fünstliche Material ber Ziegel angewiesen, ') und es finden fich beibe Baumaterialien in bem gangen Gebiete bergestalt neben einander angewendet, daß größere Rirchen meift immer aus Ziegeln, fleinere oft (3. B. auf bem Flaming und in ber Ufermark ftets) aus Granit erbaut finb.2) 3m Lanbe Stargarb (etwa mit Ausnahme ber Stadt Reu-Brandenburg und bes Cifterzienser-Ronnenflofters Bangta, wo ber Ziegelbau herrscht), ift Beibes burch einanber zur Anwendung gekommen: Granit zu bem rechtedigen Rorper bes Bebaubes und Biegel gur Befleibung ber Kensteröffnungen. Granit und Backtein, zwei an sich höchst verschiebenartige Bauftoffe, stimmen jeboch barin mit einander überein, daß fle fich gleichmäßig zur Aufführung glatter Mauern, also im Allgemeinen für ben romanischen Bauftil sehr wohl eig-

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 7.
21 In dem Landfriche bes bischöft. Sprengels Brandenburg, welcher nordlich vom Blauer Ranal, westlich von der Elbe begrenzt wird und fich süblich bis etwa zur Anhalstischen Grenze, östlich bis an den Flaming erstreckt, kommen in den Stadten (Belzig, Riemegk, Burg, Genthin) und auf dem Lande nur Granitsirchen vor; im havelbergischen dagegen (nordlich von Genthin), und westlich von der Elbe in der Altmark scheint aussschließlich der Blegelbau üblich gewesen zu sein.

nen, während jedoch auch hier, was das Ornament andetrifft, der harte, nur sehr schwer zu bearbeitende Granit hinter dem dilbsamen Backtein zusrückleidt; wir sinden daher die Granitgedäude höchst einsach, und ihr ganzer, ernster Schmuck psiegt lediglich in rechtwinkeligen Abstusungen der Thürs und allenfalls der Fensterwände, so wie in Abtrepvungen der Giesdelschenkel zu bestehen, aber eine eigentlich fünstlerische Ausdildung läßt sich nur an dem Ziegeldau wahrnehmen. Das System desselben schließt sich im Ganzen zwar genau an niedersächsische Borbilder mit treuer Festhalstung des überlieserten Basilisentypus an, indeß anders verhält es sich in Beziehung auf gewisse Details, (wenn diese nicht, was zuweilen vorkommt, aus Hausteinen gearbeitet sind). Das Aeußere ist wie gewöhnlich mit Lissenen verziert, deren Stelle indeß namentlich an den Apsiden auch wohl von Halbsäulendundeln vertreten wird, und der herkömmliche Rundbogens



Bericom.

fries, auf verschieden profilirten Confolden auffetend, besteht aus mehreren im Steinschnitt zufammengefügten, nicht profilirten gewöhnlichen Biegeln, ist jedoch in der Regel so angeordnet, baß die Bogenschenkel einander durchfreuzen, so daß jeder Bogen ben andern einmal

burchschneibet und von biesem einmal burchschnitten wird. Dieser Fries begleitet auch bie schrägen Gesimse ber Giebelschenkel und ftogt in ber Spige bes Giebelbreieds kleeblattartig zusammen. Im Innern sind an



Bericom

ben Eden ber Vierung als Träger ber Scheibbögen starke Halbsaulen angebracht, beren Knauf aus einer bem Rasterial gemäßen, höchst merkwürdigen Umbilbung bes romanischen Würfelcapitäls besteht; die Vermittelung bes runs ben Säulenschaftes und ber rechteckigen Deckplatte geschieht nämlich nicht wie beim Hausteinbau burch Rugels, sondern burch Regelabschnitte, weshalb die senkrechten Seitenslächen bes Capitäls nicht aus Halbkreisen, sondern aus Trapes

gen ober Dreieden bestehen. Hiezu tritt bas eigenthumliche, bas ganze Mittelalter hindurch festgehaltene Princip, die Gebäude äußerlich und innerlich im Rohbau stehen zu lassen und die sauberen Fugen, so wie die warme Karbung des Mauerwerkes, insofern der Grund nicht behufs Aufnahme von Wandmalereien verputt wurde, als wesentlichen Schmuck zu behandeln. ) — Der Umstand, daß die geschilderten Besonderheiten des

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 49. — Die Berputung wurde nur angewendet an ben Gewölber tappen und Bogenleibungen (auch wenn legtere nicht aus verhauenen Ziegeln bestehen), an Nischen- und Blendenfeldern, so wie häufig in den Bertiefungen zwischen den Schensteln bes Rundbogenfrieses. — Die Marient. zu Robel (Zeitschr. für Bauwesen 1852. Bl. 55 u. 56) ift in ihrem Innern völlig verput und anscheinend ursprünglich an den

Ziegelbaues (zu benen sich überbies noch eine häusig buchstäbliche Ueberseinstimmung ber zu Prosilirungen und Ornamenten verwendeten Formziegel an den verschiedensten Orten gesellt, was nur aus Benutzung der nämlichen Formen in den verschiedenen Ziegeleien erklärt werden kann) in dem ganzen weiten Gediete, welches in Westen dis zur Altmark einschließlich, in Osten die nach Preußen reicht und sich südlich vom Fläming die nördlich zu den Dänischen Inseln erstreckt, nicht bloß übereinstimmend vorzgesunden werden, sondern auch in den ältesten Beispielen schon in hoher Bollendung erscheinen, rechtsertigt zwar die Frage nach dem Ursprunge dieser ebenmäßig an den Ziegelbauten des 12ten Jahrhunderts im lombarzdischen Tieflande vorkommenden Typen, kann jedoch zur Zeit noch nicht erklärt werden, da die Kunde der betreffenden Denkmale noch zu unvollsständig ist. ')

Die ältesten, noch aus der Zeit um die Mitte des 12ten Jahrhunderts herrührenden Bauwerke sind in der Altmark Brandenburg, wo Hillerssleden, Wolmirstädt und Leizkau die Grenze des Hausteindaues bilden, zu suchen, während in den übrigen Marken und auf dem Fläming der Denksmalbau höchstens dis in das lette Biertel des genannten Jahrhunderts hinaufreicht. In Meklendurg ist das ganze Land mit stilgemäßen Kirchen des 13ten Jahrhunderts förmlich übersäet, welche sich namentlich in den kleinen Städten und auf dem Lande (besonders in dem häusig rechteckig geschlossenen Chorraum) noch unverändert erhalten haben. 3)

In Pommern und auf Rügen batiren vielleicht einige wenige Uebersrefte noch von bem Ende des 12ten Jahrhunderts, während im Ordenssland Preußen vor dem britten Jahrzehnt des 13ten Jahrhunderts kein Denkmalbau vorkommt. Richt mehr ist in Schlesten zu erwarten, woübrigens in den Gebirgsgegenden der Steinbau üblich ist, und sich an den Landkirchen dei Ratibor der ursprüngliche Holzbau des 13ten Jahrshunderts mehrsach erhalten hat. (Bgl. oben S. 7).

Banben fo bemalt, als ob fie im Rohbaue belaffen ware, indem die gelblichroth bemalten Banbflachen in großen Feldern mit weißen Strichen quadrirt find.

<sup>1)</sup> Die gange obige Charafteriftif bes Biegelbaues nach v. Quaft, im Deutschen Runftbl. 1850. Do. 29 ff.

<sup>2)</sup> Lisch (Beitichr. für Bauwesen 1852. Sp. 313) schätt die Bahl ber in Meklenburg-Schwerin überhaupt vorhandenen mittelalterlichen Backeinkirchen auf etwa 200; von den älteren machen wir namhaft: Althof, Ankershagen, Bepdendorf, Dobberstin, Gadebusch, Gressow, Groß-Gievis, Grevismuhlen, Lübow, Plau, Rambow, Schlagsborf, Bietlübbe – sämmtlich im Rundbogen; folgende im s. g. Uebergangskil: Altkalen, Brüel, Carlow, Drewsfirchen, Alt-Gaarz, Gägelow, Gnoven, Gradow, Jördenstorf, Henfirchen, Alüg, Lage, Reuenkirchen, Reukloster, Barchim, Bokrent, Broseten, Rehna, Ribsnit, Satow, Schlön, Schorrentin, Schwinfendorf, Serrahn, Teterow, Waren. Einige andere größere sehe man in der unten solgenden Uebersicht. (Bgl. Zahrebericht des Vereins für Meklend. Gesch. u. Alterthumsk. VII. S. 60 ff. VIII. S. 102 ff. — Lisch, Zahrbücher 10, 308 ff. 12, 460 ff.)

Altenfirchen auf Rugen. Der romanische Altarraum ber Rirche, beren Schiff im schweren Uebergangeftil gebaut ift.

Urnbfee. Die Klosterfirche, noch vollständig im Aundbogen ausge-führt, ift ber alteste Gewölbebau in ber Mart (Auppelgewölbe), nach v. Du aft nach 1184.

Bahn. Die Kirche, eine robe Pfeilerbafilife im schweren Spipbogen,

ohne Querfchiff; Granitbau.

Bergen auf Rugen. Ueberrefte ber 1193 zuerft gegründeten Marienfirche: Westportal, Ronnenchor, Scheibbogen ber Vierung, Theile ber Umfaffungsmauern; bas Uebrige nach einem Brande von 1445.

Berlin. Granitportal auf ber Thurmseite ber Ricolaitirche im ab-

getreppten Spigbogen.

Brandenburg. Der Dom') in seiner ursprünglichen, im Schiffe erhaltenen Anlage eine schlichte rundbogige Pfeilerbastlike, nach v. Quast 1165 bis nach 1179; die Säulenkrypta größtentheils später. — Das Mittelschiff ber Nicolaikirche, vor 1173. — Ein ganz eigenthümliches und höchst merkwürdiges Gebäube, in Deutschland einzig in seiner Art, war die bes Materials wegen im J. 1722 abgetragene Marienkirche auf dem Harlungerberge bei Brandenburg von völlig byzantinischer Anlage: ein quabratischer Raum mit vier eine Kuppel tragenden Mittelpfeilern, vier halbrunden Tribunenvorlagen auf den Seiten und vier Thürmen auf den Ecken. Als Erbauer derselben galt nach einer Nachricht aus dem 15ten Jahrhundert der Letzte Wendenkönig Pribislav (heinrich) um 1136 bis 1142, und ihre erste urkundliche Erwähnung sällt in das J. 1165.

Breslau. Der fleine Borbau bes Domes und bie Aegibienkirche,

lettere im Uebergangestil: beibe nach Rertens um 1300.

Cammin. Der Dom<sup>3</sup>), mit Ausnahme des wohl noch bem 12ten Jahrhundert angehörenden Rordportals, in seinen alteren Theilen im Spizbogen des 13ten Jahrhunderts; die Fenster zu dreien in phramidalen Gruppen; am Südgiebel des Querschiffes ein reiches Portal im spatromanischen Geschmad, deffen Saulen aus glastren Ziegeln mit Stuckornamenten bestehen.

Colbas. Bedeutsame Ueberrefte ber Rlofterfirche; nach Rugler

(Deutsches Runftblatt 1850. S. 140) aus bem 13ten Jahrhundert.

Culmfee. Die fleinen öftlichen Thurme bes Domes mit Lifenen und Rundbogenfries.

Doberan. Im sublichen Seitenschiffe ber Rlofterfirche noch Refte

einer alten Runbbogenfirche.

Dobrilug. Die Kirche') bes 1181 gegründeten Rlofters, eine überwölbte Bfeilerbaftlike, beren Inneres im germanischen Geschmad behandelt ift, während bas Aeugere ben romanischen Stil festgehalten hat.

<sup>1)</sup> v. Minutoli Lief. 1. — Schrober, A., Rurger Abrif einer Gefch. der Stiftsu. Domf. zu Brandenburg. 1836. – heffter, M., Brandenburg und feine Alterthus met. 1849.

<sup>2)</sup> Stillfried, R. v., ber Schwanenorden. 1846. S. 30. 33, nebst Abbild. Der Kirche.

<sup>3)</sup> Rallenbach, Chronologie II. Taf. 3. — Beitsch, für Bauwesen. 1851. S. 101. 4) Buttrich, Denkmale II. Bb. 2. Serie Laufis. Bl. 10. 11. — Deffelben, Spftemat. Darftellung Bl. 2. Ro. 15.

Elbing. Im Chor der Marien- (Dominicaner-) Rirche ein Rest bes urfprunglichen, gegen 1284 vollenbeten Baues.

Elbena. Die alteren Theile ber in Trummern liegenden Rirche bes

um 1203 gestifteten Rlofters.

Frankfurt a. b. D. Die Ricolaitirche mit brei Schiffen von gleicher

Bobe im faft gothifden Uebergangoftil.

Barbelegen. An ber Ricolaifirche Refte ber Weftfront mit Rundbogenöffnungen; auch alte Rundbogen im Innern. — Theile Des Aeugeren und Inneren ber Marienfirche nebft einem Rundbogenportale ber Gubfeite.

Breiffenhagen. Die Ricolaifirche, eine fpater vielfach veranberte, breischiffige Areugfirche mit plattem Chorschlug im schweren Spisbogen; Granitbau.

Buftrom. Der Dom (theilweise); die Fenster zu breien in ppramibalen Gruppen; feit 1226. Borbild ber Rirchen öftlich von Guftrow bis Soman.

Havelberg. Der Sandsteinunterbau bes Domes und andere roma-

nische Ueberreste rühren von dem 1170 geweihten Bau her.

hemerten bei Tangermunde. Gine der fogenannten "fleben vertehrten Rirchen" in ber Altmart: ber Thurm fteht gwischen Schiff und Apfis über bem Chorraume.')

Jerichow. Die Klosterkirche,2) eine Säulenbasilike mit je einem Pfeiler in Weften; unter bem Chore eine Kropta aus Saufteinen; neben bemfelben zwei in der Tonne gewölbte in Apfiden schließende Seitenkapellen; biefe und bie beiben Thurme im Weften etwas fpater; ber gange Bau burch vollendete Sauberkeit der Technik und klare Durchbildung des Aeußeren ausgezeichnet; in ber Beit zwischen 1147 und 1152 angefangen zu bauen. -Die Stabtfirche ziemlich aus berfelben Beit.

Jüterbog. Die Frauenkirche3) auf dem Damm, nach ursprünglicher Anlage eine rundbogige Pfeilerbafilite, geweiht zwischen 1172 und 1179; das Querichiff junger, vermuthlich um 1227; die beiden westlichsten (Spits-)

Bogenftellungen mabricheinlich von 1282; bas Chor germanisch.

Rrafau. Die Arppta unter bem Dom.

Langenlipsborf. Aus Schiff, einspringendem Chor und Apfis bestehenbe Dorffirche 1), als Typus ber Granitlandfirchen bes Flamings.

Laffan. Der platt gefchloffene Altarraum ber Rirche mit Fenftern

und Blenden in Gruppen an ber Oftwand.

Lehnin. Die Rirche bes 1180 gegrundeten Cifterzienferfloftere, jum Theil Ruine, wefentlich aus zwei verschiedenen Bauzeiten: Die spater überbobten öftlichen Theile (bas Chor mit bem Querschiff und ben Apfiben) und das jüngere Langhaus (vermuthlich von 1272), beffen Arkadenpfeiler abwechfelnd mit Borlagen als Gurtträger verfeben find: über je zwei Arkabenbogen spannt sich ein höherer Blendbogen.

Lemenom. Die 1304 erbaute Rirche (ist Rapelle) zeigt noch ben

Runtbogen.

<sup>1)</sup> Strad und Meyerheim No. 5.

<sup>2)</sup> Ebb. Ro. 20. - v. Minutoli Lief. 2. S. Die Abbilb. S. 102.

<sup>3)</sup> Buttrid, Denfmale II. Bb. 2. Serie Juterbog. Bl. 5. 4) Cbb. Bl. 12.

Loburg. Die Tobtentirche, Ueberreft einer Baftlite mit Pfeilern und Saulen, Die aus Granitbloden jufammengefügt find.')

Lois. Die Rirche, welche aus einem barbarischen Gemisch aller mog-

lichen Bauformen besteht, enthält auch romanische Bestandtheile.

Lubeck. Der Dom, 1) nach seiner ursprünglichen Anlage von 1164 (kenntlich im hauptschiffe, bem Kreuzbau und ben beiben Thurmen in Westen) eine einsache Pfeilerbastlife mit Gewölben ohne Diagonalrippen; die Borhalle auf der Rordseite mit dem innerhalb derselben besindlichen Bortal (aus Sandstein und Basaltsaulen) im reichen Uebergangsstil, nach v. Du aft (Deutsches Kunstblatt 1850 S. 243) aus der Zeit um 1266—1276. Die Seitensstiffe germanisch, eben so das Chor von 1335 mit Rundpfeilern.

Dolln. Die Rirche, in allen Details in fehr enger Berbindung mit bem benachbarten Rageburger Dom, boch mit faft burchgangiger Anwendung

bes Spisbogens.

Reu-Ruppin. An ber Rlofterfirche Refte ber Chormanbe mit fich

freugendem Rundbogenfries; nach v. Quaft 1246.

Dliva. Die Rlosterkirche, bas alteste Gebäube in Breufen, gegrünbet wahrscheinlich erst nach 1253, in ihrer ursprünglichen Anlage eine Bfeilerbastlike mit flumpsen Spihbögen; Bfeiler und Bögen vielfach abgetreppt, mit Ausnahme ber ben innersten Bogen tragenden Stühen, welche aus etwas gestauchten Halbstulen bestehen.

Bafewalt. Giniciffige Granitfirche in ber Grunbform bes gleichichenkeligen Rreuzes ohne Apfis; Die Bierung burch vier ichwere Spibbogen

gefchieben. Beranbert im 16ten Jahrhunbert.

Prenglau. Franziskaner- (Johannes-) Kirche: ein einfaches Rechted aus Felbsteinmauerwerf mit Ziegelfenstern; germanisch Gewölbe über Wandsfäulen mit Ziegelwürfelcapitälen. — Das Aeußere ber nicht gewölbten Jacobifirche entspricht ber Johanneskirche völlig; nach b. Duaft um 1270.

Raneburg. Der Dom, ein ausgebildet rundbogiger Gewölbebau mit altspisbogigen Kreuzgewölben ohne Rippen; nach Lisch (Jahrbücher XI. 420) gegründet 1154; nach v. Du ast (Deutsches Kunstblatt 1850. S. 242) eine mit den für den Ziegelbau nothwendigen Abanderungen versehene, sast wörtliche Copie des Braunschweiger Domes, also frühestens aus dem Anfang des 13ten Jahrhunderts. — Die sübliche Vorhalle etwas jünger als das übrige Gebäude.

Rebefin. Die Kirche, nach v. Onaft um 1150.

Robel. Das rechtectige Chor ber Marienfirche 1) und die Ricolaifirche, 3)

beibe im Uebergangestil; nach 1220.

Salgwebel. Einzelne Theile, vielleicht ber ganze Korper ber Rarienkirche mit bem westlichen runden Hauptthurme; für das Alter spricht ber fich durchschneibende Bogenfries. — Am Thurme der Ratharin en kirche (Reustadt) ebenfalls der Rundbogenfries. — Die Ueberreste der nur kleinen Lorenzkirche (Salzmagazin) zeigen den Uebergangsstil in höchster Bollendung.

<sup>1)</sup> N. Mittheil. bes Thuring Sachf. Bereins III. 4. Taf. 2. No. 5.

<sup>2)</sup> Schlöffer u. Tisch bein, Denkmale altbeut. Baufunft in Lubed. Bl. 8-11. 17. 18.

<sup>3)</sup> Abbilb. in Girfc, Beitrage.

<sup>4)</sup> Beitichr. fur Baumefen 1852. Bl. 55. u. 56.

<sup>5)</sup> Deflenb. Jahresber. VIII. 109 ff.

Seehausen. Das runbbogige Weftportal und ber Thurmbau ber querft 1192 ermabnten Pfarrfirche.

Schönhausen. Die 1212 geweihte Rirche in sehr verwandtem Stil

mit ber Rirche bes benachbarten Rlofters Jerichow.

Schwerin. Der Dom in seinen alteren Theilen von 1222-1248. Stenbal. Thurmbau bes Domes und altere Theile bes Rreugganges.

Tangermunde. Die Ricolaifirche, Granitbau im Rundbogen. -An ber Rorbfeite ber Stephanstirche ein alter Mauerreft mit Rund-

bogenfenftern und Lifenen; nach v. Quaft vor 1192.

Treuenbriegen. Die Ricolaikirche, 1) eine überwölbte spisbogige Pfeilerbafilite mit unterhalb offenem Thurm über ber Vierung; bie Pfeiler freugformig mit Balbiaulen als Gurttrager in ben Gden. Die Darienfir che, beren Umfaffungemanbe aus Granit befteben, ber vorigen im Innern gang abnlich, nur rober und mit germanischem Wefttburm.

Tribohm bei Dammgarten. Die aus einem quabratischen Chorraume und bem von biefem burch einen fcmeren Spisbogen gefchiebenen breiteren oblongen Schiffe bestehende Granitfirche, als Topus ber pommer-

fchen Dorffirchen.

Bietlubbe bei Gabebuich. Ueberwolbte rundbogige Rirche von ber

Grundform bes gleicharmigen Rreuges.

Binna. Die Rirche 2) bes 1170 geftifteten Ciftergienferklofters, eine folichte fpisbogige, übermolbte Pfeilerbaftlife aus Granit; auf beiben Seiten des Chores je zwei wie bas Chor felbft im halben Achteck geschloffene, in ber Tonne überwolbte Ravelle, wodurch ber Chorraum Die gange Breite bes Querschiffes einnimmt.

## 2. Germanischer ober Spisbogenftil. 3)

13tes bis 16tes Jahrhundert.

Literatur: Sammlung gothischer Kirchen in Deutschland. 1808. — Cos Renoble, J. C., über altteut. Architektur und beren Ursprung. 1812. — Box. B. C., über altteut. Architektur und beren Ursprung. 1812. — Rurphy, J., über die Grundregeln der goth. Baukunst. Aus d. Engl. von J. D. E. W. Engelhard. 1828. — Metger, J., Geseb der Pkanzen- und Mineralienbildung, angewendet auf altdeut. Baustil. 1835. Hoffkabt, K., Gothisches A. B. C. Buch, d. i. Grundregeln des gothischen Stils für Künstler und Werkleute. 1840 x. — Wiegmann, Kud., über den Ursprung des Spisbogenstils. 1842. — Die Artisel "Altdeutsche Kunst" in Bd. 1. S. 303—310 u. "Germanische Baukunst" in Bd. 4. S. 416—498 des Convers

<sup>1)</sup> Buttrich, Denfmale II. Bb. 2. Serie Juterbog. Bl. 12. 2) Ebb. Bl. 13. 15. 16. — Deffelben Spftemat Darftellung Bl. 2. No. 13. 3) Gemobnlich aber anerfanntermaßen unpaffend (eigentlich mit einem von ben Balfchen in der Bosseit überfommenen, allerdings nichts jur Sache thuenden Spottnamen) goth ifcher Stil genannt; jonft auch wohl als beutscher ober romantischer Stil bezeichnet. Die Benennung Spisbogen ftil, obwohl ganz außerlich und zu weit (ba im romanischen Stil ebenfalls ein Spisbogen vortommt) empfiehlt fich boch fur die populäre Braxis.

fationslericons für bild. Runft. 1843. 1848. — Mollinger, C., Elemente bes Spisbogenftile, fpftematifc entwicklt. 1845. — Reichensberger, A., bie driftl.germanifche Bautnft und ihr Berhältniß zur Gegenwart. (1845) 1852. — Boibeloff, C., ber kleine Altbeutsche (Gothe), ober Grundzüge bes altbeut. Bauftile. (1847 z.)

a. Der wie im größesten Theile bes ganzen Abenblandes von der Mitte des 13ten bis etwa zur Mitte des 16ten Jahrhunderts auch in Deutschland herrschende Baustil wird passend der germanische genannt, weil sich derselbe da am lautersten und vollendetsten ausgebildet hat, wo der germanische Bolksgest vollkommen rein und im durchgebildeten Bewustsein seiner Eigenthümlichseit austrat.

Bei dem von Rugler (Kunftgeschichte S. 537 f.) aus den mit Deffen eigenen Worten vorstehend angesührten Gründen für den gothischen Stil durchgehend angenommenen Ramen des germanischen, der sich besonders daburch empsiehlt, daß Architektur und bildende Kunst desselben Stils auch mit demselben Worte bezeichnet werden kann (Ebd. S. 539), wird wohl Riemand, wie Schnaase einwirft (Kunftgeschichte des M. A. II. 1. S. 123), an die alten Germanen des Tacitus denken; dagegen ist die Bemerkung vollkommen richtig, daß sich der Sprachgebrauch für den hergebrachten Ramen gothisch entschieden hat. Sollte freilich der Rame die Abkunst des Stiles bezeichnen, so leidet es keinen Zweisel mehr, daß man ihn den französischen nennen müßte. 1)

b. Durch die fortschreitende Entwidelung der mittelalterlichen Runstgeschichte ist der Ursprung des germanischen Baustils aus Frankreich unwiderleglich dargethan, indem in den nordöstlichen Gegenden dieses Landes
die ältesten germanischen Bauwerfe vorkommen, an welchen der neue Stil
in seinen noch unentwickelten Principien in schlechthin primitiver Beise
erscheint, jedoch weber hier, noch irgendwo anders jemals die hohe Bollendung erreicht hat, wie in Deutschland.

Bon Mertens, bessen Berdienste um biese Untersuchungen nicht zu verkennen sind, wird die Front und das Chor von St. Denis (1137—1144) meitaus als das älteste germanische Bauwerk, und der Abt Suger dieses Klosters, der ausdrücklich bekundete Leiter des Baues, geradezu als Ersinder der gothischen Bauweise bezeichnet (die Baukunst in Deutschland S. 8). Obgleich die Rechtsertigung dieses kühnen Ausspruches füglich dem Autor desselben zu überlassen ist, so hat doch die Idee von der Ersindung des gothischen Baustiles durch ein bestimmtes Individuum in Betracht des diesem Stile zu Grunde liegenden, so höchst eigenthümlichen Constructionsprincipes unläugdar viel Ansprechendes, während der Geist des Stiles immerhin als gemeinsames Erzeugniß jener ganzen Zeit anzuerkennen sein wird. — Das älteste Denkmal germanischen Stils in Deutschland ist, wie hier gleich angeführt werden mag, unbestritten die Liebfrauenkirche in Trier aus den Jahren

<sup>1)</sup> Opus francigenum wird ber germanische Stil in der That von einem Schriftfteller am Schluffe bes 13ten Jahrhunderts genannt. Bgl. Chron. ecclesiae Wimpensis (bei Schannat, vindem. lit.); die betr. Stelle angeführt von Fg. Sub. Ruller, Beiträge x. l. S. 73 f.

1227—1244, worauf die Elisabethfliche von Marburg 1235—1283 folgt. An beiden Sebäuden macht fich ein Suchen nach eigenthümlichen Abweichungen von dem primitiven französischen Kathedralenstil geltend: in Trier die Anwendung des Stiles auf den Centralbau, in Marburg der polygone Schluß der Kreuzarme und die Anordnung gleich hoher Schiffe; am Dome von Coln (gegründet 1248) dagegen wurde der französische Baustil in seiner Reinheit ausgenommen und im Fortgange des Baues zur höchsten Bollendung geführt.

c. Die germanische Baukunft ging in Deutschland von Laien-Baumeistern aus, die sich zu Kunstgenossenschaften') zusammen thaten, indem
seit dem 13ten Jahrhundert die Kunstüdung aushörte, ausschließliches Peculium der Klöster zu sein, und bei der wachsenden Macht der Städte ihre Bertretung nunmehr in dem erstarkenden Bürgerthum fand, während der Elerus verweltlichte und das Mönchsthum erschlaffte.

Baukundige hatten sich unter bem Laienstande aus ben Conversen ber Rlöster (m. s. oben S. 57) herausgebildet und wurden dadurch selbstständig, daß neben den Rirchenbauten nun auch burgerliche Runstbauten in den Städten (Ahore, Bruden zc.) ein Bedursniß waren, welches man von Seiten der Burgerschaften unabhängig von dem Clerus, dem Beschäftigung mit weltlichen Bauten verboten war, 2) nicht bloß befriedigen mußte, sondern im Drange nach Selbstständigkeit auch befriedigen wollte. Daß aber die Geistlichkeit der alten Reisterschaft in der Baukunst verlustig ging, geschah durch eigene Schuld; die gesteigerten Ansprüche an die Technik schreckten die jetzt sast ausschließlich aus dem an das Kriegshandwerk gewöhnten hohen Abel hervorgehenden Großwürdenträger der Kirche zurück; andrerseits war aber auch die frühere Rothwendigkeit der Bauführung durch den Clerus nunmehr weggefallen, und die Geistlichkeit hätte Gelegenheit gehabt, dringenderen Ausgaben ihres Standes zu genügen.

d. Die Schwierigkeiten in Beziehung auf die Zeitstellung ber kirche lichen Bauwerke mindern sich im Berlaufe bieses Zeitraumes, indem die Ausbildungsphasen des germanischen Bauftiles sich mit großer Bestimmtheit von einander sondern laffen, und die Continuität der überlieferten schriftlichen Rachrichten immer mehr zunimmt.

Die chronologischen Schwierigkeiten, die aus der von Merten 8 sogemannten Mutation (S. oben S. 58) entsprangen, hören mit dem Berlaufe des 13ten Jahrhunderts in dem jenigen Theile Deutschlands, wo das Christenthum schon lange herrschend war, größtentheils auf, dauern dagegen in dem baltischen Tieflande, wo christliche Bildung erst seit der Mitte des 12ten Jahrhunderts eine seste Stätte gewonnen hatte, zum Theil noch das 14te Jahrhundert hindurch fort, und werden hier, wo der in Beziehung auf Gliederungen und Ornamente nicht anders als fabrikmäßig zu betreibende Ziegelbau herrscht, daburch noch vermehrt, daß die Entstehungszeit der Gebäude nicht nach den für den Hausteinbau geltenden Regeln beurtheilt werden kann.

<sup>1)</sup> Die f. g. Baubutten. S. ben Anhang zu biefem Abichnitte. 2) Marte ne et Durand, Thesaur. IV. p. 1248 u. 1250, angeführt in Rreufer's Rirchenbau 1, 340.

e. Die Kirchen germanischen Stils sind hochstrebende Gebäube, beren Gerippe aus schmalen, senkrechten Gliebern besteht, zwischen welchen von großen Fenstern durchbrochene, leichte Wände als bloße Füllungen zum Abschlusse bes Raumes eingefügt sind. Das Borherrschen der Berticallinie ist an ihnen charakteristisch; eben so der in allen Wöldungen angewendete Spisdogen von schrägen, geglieberten Seitenstächen und das aus Rippen, zwischen denen leichte Kappen eingespannt, sind, bestehende Kreuzgewölbe, welches Pseiler als Stüßen und Strebepfeiler als Widerlagen bedingt. Die Detailbildung, Anfangs streng und einsach, später freier und reicher, artet zulest einerseits in Ueberfülle, anderesseits in Trockenheit aus.

Beim Rudblide auf ben Weg, welchen bie driftliche Kirchenbaukunft bis zur Vollendung bes germanischen Bauftils zurudgelegt hat, zeigt fich, daß bieselbe erst in diesem das mit dem Blide nach Oben gesuchte Ideal, die Bergeistigung der todten Masse gefunden hat. Der germanische Dom entspricht der evangelischen Forderung Wolfram's von Eschendach: 1)

Man foll an lichter weite Chriften-glauben funden und Chriftus-ammet,

und wenn der griechische Tempel nur den Außenbau und die romanische Kirche nur den Innenbau ausgebildet hatte, so gelang dem germanischen Stile eine gleichmäßige Ausbildung des Innern und des Aeußern. — In technischer Beziehung ist zu bemerken, daß die germanische Architektur die Kunst verstand, mit möglichst wenig Steinen die größest möglichen Räume zu umschließen. — Getadelt hat man an dem Stile eine gewisse, namentlich an der Chorpartie bemerkliche Zerklüftung des Aeußern und die übermäßige Größe der Fenster, deren überreichliches und grelles Licht das Mittelalter indeß durch gefärbtes Glas zu mäßigen und zu dämpsen wußte.2)

f. Der Grundriß des germanischen Domes zeigt bei wesentlicher Beis behaltung der alten Basilikens und Kreuzsorm eine freiere Behandlung des überlieferten strengen Topus, welche sich namentlich ausspricht in dem mit dem ganzen Langhause in Eins verschmolzenen, verlängerten Altarraum und bessen polygonischem Schluß.



<sup>2)</sup> Die Mangel bes germanischen Stils legt (nicht ohne Einseitigkeit) bar: Subsch (Architektur S. 88 ff.), welcher ben gothischen Dom ein "Glashaus" nennt.

In bem Blane ber germanischen Rirche ift in reformatorischer Beise bie Bahn jum Tische bes Geren eröffnet, und ber zwischen Chor und Schiff eingeschobene Lettner erscheint nur als eine fcwache hierarchische Reaction. — Dit bem Wegfall ber Arppten borte auch die bedeutende Erhöhung bes Chores auf, Die im germanischen Stil nur wenige Stufen beträgt. Stelle ber in ber romanischen Rirche ftete einen besonderen, fur fich bestebenben Theil bilbenden Apfis tritt jest ber, vom Rreuzgewölbe bedingte, aus mehreren Seiten eines Bielede bestehenbe, eine großartige Wirkung bervorbringende Schluß; wir finden benfelben: breifeitig aus bem Achtect, Behned ober Secheed; vierfeitig aus bem Bebned; funffeitig aus bem Achted, Behned ober 3wolfed; fech ofeitig aus bem Achted; fie benfeitig aus bem Behned, aus bem Bwolfed ober aus bem Bierzebned; neunfeitig aus bem Achtzehned; zwölffeitig aus bem Bierundzwanziged; jeboch, mit hochft feltenen, unfconen Ausnahmen, ftets fo, bag bie Langenare ber Rirche niemals in einen Bolygonwinkel, fonbern in bie Mitte einer Seite fällt. 3m Dom ju Balberftabt (f. ben Grundrig) ift an bas Bfeitige Chorhaupt noch eine niedrigere Rapelle mit funffeitigem Schluß angebaut. - Die alte Rreugform bes Grundriffes wird nach bem 13ten Jahrhundert aufgegeben, zuerft wohl bei ben fur die Zwede ber Predigt berechneten Bolfefirchen ber fich feit bem 13ten Jahrhundert in ben Stabten niederlaffenden Bettelorben, und fommt hauptfachlich nur noch ba vor, wo auf ber Stelle bes Reubaues ichon fruber eine Rreugfirche geftanben hatte; bas Querschiff konnte auch um fo eber wegfallen, als beffen Anlage nie in ben eigentlichen Bedurfniffen bes Cultus begrundet gewesen mar. - Wo, was nicht unverbruchliche Regel ift, Die Seitenschiffe (wie in Salberftabt; f. ben Grundriff) fich als Umgang um bas Chor herumgieben, fommt es nach Analogie bes Grundplanes ber frangofifchen Rathebrale öfter vor, bag ber Chorschluß noch von einem Rapellenfranze umzogen wird, indem man jeder Seite bes polygonen Schluffes einen fleineren, ebenfalls polygonen Anbau gab, welcher fast immer mit brei Seiten bes Achteds gefchloffen ift. - 2118 eine anderweite Bereicherung bes Grundriffes ift auch bie aber nur felten beliebte Unordnung von boppelten Seitenschiffen zu bezeichnen. - Endlich kommt die organische Berbindung der Thurmanlage mit dem Langhause der Rirche in Betracht, indem man entweber bie Bugange ju ben Seitenschiffen burch die Thurme legte, oder lettere boch burch offene Gallen einerseits mit bem Zwischenbau, andrerseits mit ben Seitenschiffen verband. (S. 18).

g. Das eigentsiche Princip bes germanischen Bauftiles besteht in ber burch folgerichtige Durchführung bes spisbogigen Gurtgewölbes erreichten vollständigen Bermittelung zwischen Kraft und Last, wovon der ganze Aufbau des Gebäudes abhängig wurde.

Obgleich der Ausbau eines Gebäudes von unten nach oben fortichreitet, so läßt sich doch der dem germanischen Baustile zu Grunde liegende, wohl berechnete technische Gedanke am faßlichsten darlegen, wenn man den umgekehrten Weg einschlägt und, die germanische Kirche gewissermaßen von oben nach unten construirend, bei dem Deckengewölbe den Anfang macht. Während das Rundbogengewölbe quadratische Gewölbefelder (s. oben S. 65) schlechthin nothwendig machte, weshalb immer nur der je dritte Pfeiler Stüte des Wittelgewölbes sein konnte, so erlaubt das Spitbogengewölbe, da der Spits-

bogen nach Bedürfniß niehr ober weniger fteil conftruirt werben fann, die größeste Freiheit in der Bildung der Dede: die Gewölbesoche des Mittelsichiffes können schmaler gestellt, also in Rechtede verwandelt und mit den quadratischen Jochen der Seitenschiffe gleich gelegt werden, so daß nun jeder einzelne Pfeiler als gleichmäßige Stute des Ganzen benutt wird. Das gers



Querburdidnitt bes Dome ju Salberflabt.

manische Rreuzgewölbe selbst besteht ferner nicht mehr aus fich burchschneibenden Tonnengewölben, fonbern nur aus einem farten Berippe von geglieberten Quergurten gur Begrangung ber einzelnen Joche und aus abnlichen, nur leichteren Diagonalrippen, welche im Durchschneibungepuntte in einem Steinringe als Schlufftein zusammenftogen. Diefes feste Berippe wirb nun mit leichten Rappen von ber Form fpbarifcher Dreiede ausgefüllt, und bie gange aufgelofte Bewölbemaffe befchrantt auf biefe Beife ihren Drud und Seitenschub lediglich auf die Ausgangspunfte ber Quer- und Rreuzgurte, weshalb nur diese Bunfte verstärft zu werben brauchen, welches burch vortretenbe fcmale, nach unten außerlich in Abfagen verftarfte Rauertheile, bie Strebepfeiler, gefchiebt. Diefe find nach innen als Trager für Die Bewolbegurte, wie lettere, burch Borlage von Galbfaulden gegliebert; eine gleichartige Glieberung erhalten auch bie Arkabenpfeiler, welche baburch ju Gaulenbunbeln von chlindrischem ober prismatischem Rern umgebilbet werben, indem fich ihrem Untertheile überdies noch die Trager für die Gurte ber Seitenschiffe und ber an ihren schrägen Seitenflachen am reichsten geglieberten Arfabenbogen anfügen. — Da bie Strebepfeiler fur bie Mittelschiffgewolbe auf bie schlanten Arfabenpfeiler aufgesett und beshalb schwächer gehalten werben muffen, fo ericbeinen biefelben gur Aufnahme bes Seitenschubes nicht fart genug: man führte beshalb die verftarften, ppramidalifch gefronten Strebepfeiler ber Seitenschiffe über bie Dachbobe ber letteren binaus und wolbte von ihnen aus Strebebsgen zu ben baburch geftütten, ihrerseits wiederum bas Kranzgesims bes Langhauses übersteigenben und ebenfalls in Phramiben ausgehenden Strebepfeilern bes Hauptschiffes hinüber; doch kommen die Strebebsgen an deutschen Kirchen im Allgemeinen nur seltener vor und wurden auch, wo man die Seitenschiffe von gleicher Höhe mit dem Mittelschiff anordnete, überdies völlig entbehrlich. — Die beigefügte Abbildung von dem Duerdurchschnitte des Domes zu Halberstadt veranschaulicht die gegebene Erläuterung und zeigt das gegenseitige Berhältniß der einzelnen Theile, so wie das lebenvolle Hochstreben des Ganzen an einem Beispiele des ausgebildeten Stiles aus dem 14ten Jahrhundert. In der Frühzeit des Stiles sind alle Theile noch schwerer und einsacher; in der Spätzeit dagegen verlieren die Pseiler entweder die Gliederung ganz oder doch die Capitäle, welche überdies saft nur decorativ die Grenze zwischen der Vertical- und der Bogenlinie zu bezeichnen geeignet waren.

h. Das Innere der germanischen Kirche erscheint als ein erhabenes, wohlgeordnetes Ganzes, bessen mannichfaltige Theile in leichter, lebendiger Gliederung senkrecht aufsteigen. Die starre romanische Mauermasse mit ihrem lastenden Druck ist verschwunden: das Auge sieht nur verticale Stüben, welche sich zulett in schlanken Spibbogen gegen einander neigen; die weite, nirgends unterbrochene Perspective nothigt die Einbildungskraft, ohne sie zu beunruhigen, das Ziel zu suchen, welches jenseits liegt, und sich den Tempel des Herrn zu vergegenwärtigen, der nicht mit Menschenshanden gemacht ist.

Die fast völlige Auflösung ber in ber romanischen Rirche mehr ober weniger brudend wirkenden Laft ber Scheibmauer bes Sauptichiffes bat ber germanische Stil erreicht sowohl burch bie bober auffteigenden Spibbogen ber Arkaden, ale burch bie boben und weiten, tief binabreichenden Fenfter bee Bauptfchiffes; bie gwijchen ben Spigen ber Arfabenbogen und ben Fenfterbanten übrig bleibende geringe Flache ift in vielen Fallen burch eine fcmale, nur in ber Rauerbide angebrachte Spipbogengalerie ober eine abnliche Blenbenftellung, bem bochftrebenben Brincipe bes Bangen entsprechend, lebenbig gegliebert. - Die inneren Raume erscheinen baburch noch bober ale fie in ber That find, daß man die Pfeilerabstande geringer genommen hat, als die Breite bes Mittelschiffes, wodurch bie Traveen schmaler werden und an Schlankheit gewinnen. - Die Durchschneibung von Langhaus und Querfchiff mirb nur burch vier ftarfere Bfeiler bezeichnet, welche bie Berfvective faum merklich unterbrechen und doch Wechsel in dieselbe bringen. - Die freie, lichte Beite bes gangen Innern wird unläugbar noch geforbert, wenn ben Seitenschiffen gleiche Bobe mit bem Bauptschiffe gegeben ift,1) allein bies gefchieht auf Roften des Aeußeren, welches baburch an Leben bedeutend verliert. — Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag es lediglich technische Mittel

<sup>1)</sup> Die Anordnung gleich hoher Schiffe findet fich zwar schon bei einzelnen spatromanischen Rirchen, namentlich in Westphalen (Baderborn); es find jedoch diese Bauwerte, falls nicht wie bei ben Braunschweiger Rirchen ein spaterer Umbau ober Andersbau stattgefunden hat, in ihrer Bollendung sicherlich spater, als die Elisabethkirche von Marburg, welche immer das alteste Beispiel dieser Art zu sein scheint.

find und sein muffen, auf welche die Bunderwirkung bes germanischen Domes zurückzusühren ift; allein in der schöpferischen geistigen Kraft, die jene Mittel erfand, erkennt der gläubige Sinn das Weben des christlichgermanischen Geistes.

i. Am Neußeren ber germanischen Kirche tritt uns im Gegensate gegen die ruhige Fläche ber romanischen Umfassungsmauer eine lebendige Abwechselung von mannichsachen vor- und zurücktretenden verticalen Theislen entgegen: die Horizontallinie ist überall durchbrochen und die Mauerssläche sast ganz in mächtige Spisdogensenster aufgelöst. Am großartigsten ist die westliche Hauptsache geschmuckt mit ihren prächtigen Portalen und dem hohen Spisgiedel des sehr stellen, gewaltigen Daches in der Witte und den majestätischen Thürmen auf beiben Seiten.

Bener Bechiel bor- und jurudtretenber Theile wird burch bie Strebepfeiler bervorgebracht, welche in Abfaben, unten mehr, oben weniger, vor ber Wanbflache hervortreten und, indem fle bas eine Spisbogenbruftung tragende Rranggefims burchbrechen, Die Borigontallinie beffelben in furze Abschnitte gerlegen, beren Mitte überbies burch bie fich über ben genftern erhebenben Spitgiebel nochmals getheilt wird. — Die Kenster felbst find burch Steinpfoften in mehrere gangefelber getheilt; bie Pfoften neigen fich in Spitbogen gusammen, und ber Raum oberhalb berfelben und unter bem Dectbogen bes Kenfters wird mit burchbrochenem Ragwert ausgefüllt. Die Fenfterwande und Dectbogen find wie bie ber Portale reich gegliebert. Lettere behalten zwar im Allgemeinen die romanische Anordnung bei, bringen aber burch ihre Profilirung und badurch einen völlig verschiedenen Gindruck hervor, bag fie ben Fenftern gleich, von Spispfeilern flanfirt und von Spiggiebeln überragt werben. Ueber bem Sauptportal wird eine mit Magwert gefüllte Fenfterrofe ober ein anderes Brachtfenfter angebracht. Die Thurme, in ihren verschiedenen Stockwerken ebenfalls mit großen Tenftern verfeben, erheben fich in mehreren vieredigen Beschoffen, aus beren Raffe fich verjungenbe Strebepfeiler hervortreten, welche in Spitfaulen ausgehen; bas Obergeschoß fest in bas ahnlich von Spigfaulen umgebene Achted um, und über bemfelben fteigt, ganglich aus burchbrochenem Dagwert bestehend, ber ichlante achtedige Gelm empor, mit einer machtigen Rreugblume auf feiner Spige. Leiber find Die projectirten Brachtthurme nur felten, und noch feltener nach bem ursprunglichen Entwurfe zur vollftanbigen Ausführung gefommen. - Die gewaltige Raffe bes großen Rirchenbaches macht fich am meiften auf ber Oftfeite bemertbar, wo fich die Walme bes polygonen Chorschluffes bis zum Kirfte erheben.

k. Die Berbindungs- und Reigungsformen, so wie die Ornamente find die vorzüglichsten Merkmale für die Ausbildung des Stiles auf seinen verschiedenen Entwickelungsstufen.

Die Profilirungen des germanischen Stiles erhalten ihr eigenthümliches Gepräge durch die Abschrägung aller geradlinigen, die tiefe Unterschneidung aller hohlen Glieder und die Verwandelung des Rundstades in die Birnenform.

fuche ber Reueren, bas gothische Dagwert auf ftreng

1. Das germanische Ornament besteht aus Magwerf, Laubwerf und Bilbwert.

Das Magwert besteht aus rein geometrischen Elementen, die zwar verwickelt scheinen und es oft auch find, indem die mannichsaltigsten Combinationen von Rosetten und sphärischen Figuren vorkommen: der charakteristische Bestandtheil sind und bleiben indeß die sogenannten Nagen. Die nicht immer gelungenen Ber-

geometrischem Bege nachzuconstruiren, scheinen ben Beweis geliefert zu haben, bag die Alten nicht auf diese Beife, sondern durch ein schöpferisches Suchen und Brobiren mit Lineal und Birkel zu ihren bewunderten kaleidoskopischen Resultaten gelangten. — Das Magwert füllt alle Definungen (beson-

bere bie Bogenfelber ber Fenfter) und überkleibet alle Flachen. — Das Laubwerk ift ber Ratur entnommen; namentlich find es gewisse vaterländische Bstanzen, beren
Blatt man nachbildete (Cichenlaub,
Beinlaub, Epheu, Kreuzfraut,
Hopfen, Stechpalme, Hafelwurz
1c.), um damit in leichten Sträußchen symmetrisch die kelchförmigen
Capitale zu schmaden. Die äuße-





ren Kanten der Giebelschenkel und Byramiden werden mit Blättern befaumt, welche am meisten dem Rohlblatte gleichen und unter dem Ramen des Frauenschuhes bekannt sind; auf den Spigen gruppiren sich mehrere dieser Blätter zur Kreuzblume zusammen. — Das Bildwerk theilt sich in Statuen und Reliefs. Die Statuen von biblischen Bersonen und heiligen werden an den Arkadenpseilern auf Consolen unter Baldachine gestellt, am Aeußeren des Gebäudes in die Bildernischen der Strebepfeiler, an die Theilungspfosten der Thüröffnung, besonders aber in die Einkehlungen der Portalwände und, den Regeln des Geschmacke und der Statif zuwider, umlausend auch in die



Hohlkehlen der Thurbeckbögen. Thiergestalten kommen als Wasserspeier, in phantastischer Bilbung vor. — Das Relief nimmt seine alte Stelle in dem Bogenfelde über dem Thiersturze ein. — Den norddeutschen Ziegelbauten fehlt der Bildwerkschmuck.

m. Die Entwickelungsstufen bes germanischen Bauftiles können zwar im Allgemeinen bezeichnet werben als früher ober ftrenger, als ausgebildes ter ober ebler, als spater ober ausartenber Stil; allein es gehen boch ben ganzen Zeitraum hindurch zwei Bauweisen neben einander, eine reichere und eine einfache, welche lettere auch in der Blutbezeit des Germanismus strengere, schmucklose Formen beibehalt und in der Spätzeit in Trocenheit ausartet, mahrend erstere in spielender Decoration ihre Endschaft erreicht.

Die schmucklose einsache Bauweise, principiell von den Bettelorden ausgehend, wurde überall da befolgt, wo nur bescheidene Geldmittel vorhanden waren, oder wo der durch das Material der Ziegel bedingte Geschmad es verlangte.



Rirche ju Rienburg a. b. G.

n. Frühgermanischer Stil (13tes Jahrhundert): Strenge in ben noch schweren Formen mit romanischen Reminiscenzen und ernstes Ebenmaß ber Theile.

Die Grundform ber größeren Rirchen ift bas Rreuz mit breiseitigem, fünfseitigem, selten fiebenseitigem oder rechteckigem Chorschluß, ben in mehreren Fällen ein Rapellenkranz umzieht.



Rienburg.



Dagbeburg.

An die Pfeiler von rundem Kern und mit vieledigem Basament reihen fich vier Dreiviertelsaulen als Gurtträger, deren Kelchcapitäle zuweilen dicht mit Blattwerk geschmudt find, welches sich friesartig auch um den hauptstamm des Säulenbundels zieht. — Pfeiler von vieredigem Kern sind eine selten vorkommende romanische Reminiscenz. — In dem aus dem 13ten Jahrhundert herrührenden Theilen der Dome von Göln und halberstadt







Salberftabt.

scheinen entweder die Pfeiler ursprunglich auch nur auf vier Gurtträger entworfen gewesen zu sein, indem die zwischen denselben angebrachten feineren
Saulchen nicht im Verbande mit dem Pfeilerstamme stehen, sondern demselben
nur angelehnt sind; oder es könnte dies auch auf einer noch unvollkommenen
Technik beruhen, da im öftlichen Theile des Langhauses vom Dome zu Magbeburg sich dieselbe Erscheinung wiederholt.

Die Gewölbegurte find entweder noch Rundftabe oder haben

theilweise geradlinige Profile.

Die Strebepfeiler, schwer und maffig, find mit Giebeldächern bebect; die Strebebögen, wo sie vorkommen, ohne Gliederung und eigentlich
unterwölbte Strebemauern. Charafteristisch ist die Anordnung an den rechtwinkligen Eden der Fronten, wo gewöhnlich zwei Strebepfeiler rechtwinkelig
neben einander stehen, mahrend selten nur einer vorkommt, welcher dann in
die Diagonale gestellt ist.



Schulpforta.



Beftder Des Domes gu Raumburg.



St. Blaffen gu Dublbaufen.



St. Regibien ju Beiligenftabt.

Die Renfter, mit Salbfaulen an ben Banben, werben burch eine Gaule

in zwei Felber getheilt; bas Magwert in ber Kullung besteht aus Areisen, bie aus Rundstäben zusammengestellt find. — Im einsachen Stil ift in bas Fenfterbogenfelb eine Steinplatte mit burchbrochener Arbeit eingeset.

Die Portalbildung ift noch schwer und ftart romanifirend; an den Giebelschenkeln erscheinen ale Bergierung gebogene Stengel, welche Rugeln ober Knospen tragen.

Die Gefimfe zeigen nur zum Theil bie fpecififch germanifche Profilirung.

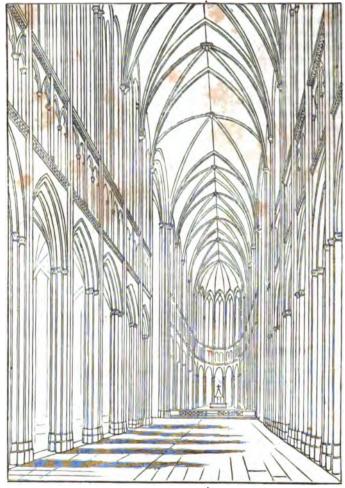

Dom ju Coin.

o. Ausgebildet germanischer Stil (14tes Jahrhunderti: Eleganz und Reichthum ber Formen und lebendige Bewegung aller Theile.

Die Rundpfeiler find reich mit Salbfaulen und Saulchen umftellt, so daß oft auf der Seite des Mittelschiffes fun Gurtträger angebracht find, von benen der ftartfte in der Mitte fur den Quergurt, die beiben nächsten für die Kreuzrippen und die beiden außersten für die Stirnbögen über den Fenftern des hauptschiffes bestimmt find; für die Urkadenbögen und Gurte der Scitenschiffe ift dieselbe Anordnung beobachtet, nur in feinerer Gliederung; am reichsten ausgestattet erscheinen die vier großen Pfeiler der Vierung. Gewöhnlich sind die Gurtträger unter sich durch hohltehlen verbunden, so daß die Kreislinie des Kerns nicht mehr angedeutet ist, und der Pfeiler mehr als eine Masse erscheint. Die Bass ist ein über Eck gestelltes Viereck



mit abgeschnittenen Eden; auf berselben ruben bie pologonischen Sodel ber einzelnen Gurtträger. Die Capitale find mit leichten Blatterfträußichen geschmudt, jedoch so, daß fich das Blattwerf nicht mehr friesartig um das ganze Saulenbundel herumzieht, und die Einkehlungen nun frei davon bleiben. Die Gewölbegurte zeigen tiefe Einkehlungen, und der unterfte Rundstab



Dom gu Coin.

hat gewöhnlich die Birnenform. Die mit Ragwert befleideten Strebepfeiler find mit hohen Spigthurmchen gefront, die Strebebogen durchbrochen, oben mit Blumen besetzt und an der Unterseite gegliedert.

Die großen, mit Giebeln überbeckten und von Spissaulen fiankirten Fenfter find an den Wandungen und Deckbögen mit Aundstäben und Hohlkelnen reich gegliedert; ebenso die Pfosten und das Magwerk in der Fullung, bessen mannichfaltige Combinationen auf die Motive des Kreises, des Vierpasses und Vierblattes, des Dreipasses und des Dreiblattes zuruckzuführen find.



Dom ju Coln.



St. Ricolai in Buterbog.

Die Portale find ebenfalls reich profilirt: Die Rundstäbe find verfleinert, die Ginkehlungen zur Aufnahme von Statuen nischenartig erweitert
und über letteren statt der Capitale Baldachine angebracht, welche Anordnung
auch in den Ginkehlungen fortgeführt wird. — Wo an einfacheren Bortalen
bas Bildwerk fehlt, bleiben die Capitale bennoch oft weg, was übrigens auch
an den Arkadenpfeilern und Fenstern schon zuweilen der Fall ift.

Die an ben Schenkeln ber Giebel und Bogen angebrachten Blatter biegen fich mit ihren Stengeln nicht mehr ab, sonbern kleben mit benfelben an und tragen ftatt ber fruheren Knospe ein Blatt.

Auf allen Spigen löst sich die Bewegung in einer Kreuzblume auf.

p. Spätgermanischer Stil (15tes und 16tes Jahrhundert): Es machen sich allerlei willfürliche Neuerungen bemerklich, die in den Principien des Stiles nicht begründet, zuweilen sedoch nicht ohne Reiz sind. Schwerer Charafter des überladenen oder trocenen Ganzen; Verflachung der Formen, Disharmonie der Theile.

Die ftete oblongen Rirchen find nur ausnahmsweise mit niedrigeren

Seitenschiffen verseben; gewöhnlich hat bas hauptschiff mit ben Seitenschiffen eine gemeinschaftliche Bebachung.

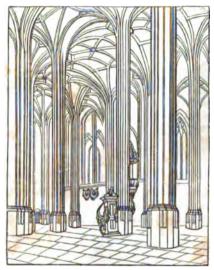

Betri-Baulifirde in Gorlis.

Mus ben weitlauftig geftellten achtedigen Pfeilern entspringen frei, oft ohne Bermittelung von Gurttragern und Kanmfern, die flach und gratig



geglieberten, meift tief berabhangenben Gurte ber ein gierliches, zuweilen verwirrtes Regwert bilbenben, bin und wieder im Flachbogen gespannten, zusammengesetten Rreuggewölbe.

Die Strebepfeiler nehmen gewöhnlich wieber ein schweres Berhaltniß an; fie reichen nicht mehr über bas Rrangefime hinaus und enden nicht in Spissaulen, ober wenn diefes ber Fall ift, fo fteht die Spisfaule über Ed auf bem Pfeiler. Charafteristisch ift die Ginbiegung ber Wafferschrägen an ben Strebepfeilern.

Das Magwert erscheint in allen mathematisch moglichen Figuren, befondere oft in bem f. g. Fifchblafenmufter, ober es nimmt pflangenartige Formen an, inbem entweder mancherlei Blumen (z. B. Tulpen zc.) nachgeahmt werben, ober was häufiger vortommt, burres Uftund Stengelwert als trodener Bierrath bient. Bie Gt. ufrich und Afra biefe Mefte läßt man auch Runbftabe einander burchfreugen und Saulchen schraubenformig fich winden.



in Mugeburg.









Reben bem gewöhnlich niedrigen Spigbogen wird auch die Umfehrung beffelben beliebt, und die geschweifte Linie bes f. g. Efelerudens; auch Stichbogen und halbfreisförmige Aundbogen tommen vor.



# Rirchengebande germanischen Stils,

nach alphabetifder Reihenfolge ber Ortichaften.



Münfter gu Freiburg i. B.

## 1. In ben Rheinlanden.

Riferatur: Bon ben oben S. 51 und S. 69 angeführten Berfen fommen auch hier in Betracht, besonders: Schimmel, Beschhalens Densmäler.

— (Schreiber), Densmale am Oberrbein. Hr. 2. (Freiburg) 1826. ht. 3. (Straßburg) 1828 — Golbery, Antiquités de l'Alsace. — Schmidt, Baubensmale in Trier. hst. 1. 1836 und hft. 3. 1841. — Baagen, Kunstwerfe und Künstler in Deutschland. Thl. 2. — Ferner: Laborde, A. de, Monuments de la France. 1816 etc. — Chapuy, Cathédrales françaises. 1823 etc.

#### Borbemerfung.

Die Rheinlande enthalten nicht bloß in der Liebfrauenfirche von Trier bas alteste Denfmal entschieden germanischen Stills in Deutschland, son-

bern in ben Domen von Coln, Strafburg und Freiburg auch bie weithin berühmtesten und glangenbsten Rirchen unfere Baterlandes. Reben biefem reichen Rathebralenftil finden fich bann besonders abwarts von Coln Beifpicle einer einfacheren Bauweise, namentlich an ben Rirchen ber Bettelorben, welche bei übrigens riefigen Dimenftonen oft nur im Chore überwolbt find, während bas Langhaus eine flache Dede tragt. Unterhalb Kanten von Calcar an weicht ber Tuffftein bem Ziegelbau, weshalb biefe nieberrheinis ichen Rirchen erft bei ben übrigen norbbeutichen Badfteingebauben Ermabnung finden fonnen. — Die große Mehrzahl ber germanischen Rirchen bes Rheinlandes batirt erft aus bem 15ten Jahrhundert.

Machen. Das bem farolingischen Munfter im 3. 1353 angebaute

Chor, in reichem, glangenbem Stil.

Ahrweiler. Die Lorengfirche') mit nachten Rundpfeilern und polygonen Kreuzvorlagen, angeblich 1245-1274, boch im Befentlichen wohl aus dem 14. Jahrhundert. - Die Emporen find ein spätgermanischer Einbau.

Altenberg an ber Lahn. Rlofterfirche, einfachen Stils von 1267.

Altenberg bei Coln. Die Cifterzienserfirche,2) nach bem Spfteme bes Colner Domes, nur ber Sitte bes Orbens gemäß einfacher gehalten; bas Chor 1255-1265, ber gange Bau erft 1379 vollenbet; bie Rundwfeiler faft burchgangig ohne Dienfte.

Unbernach. Die Franziscanerfirche, 1414-1463; als Pferbestall

Urnual. Die Rirche, 3) inschriftlich begonnen 1315; unter bem Dache ber Seitenschiffe verbedte Strebemauern ftatt Strebebogen.

Bacharach. Malerische Ruine ber Wernersfirche aus bem 14ten

Jabrbunbert.

Das Dunfter, nach burchgreifenber Reftauration eines Bafel. älteren Baues geweiht 1363; ber fübliche Thurm 1484-1500. - Die Barfüßerkirche und die Bredigerkirche, beibe in einfach eblem Stil, bienen theilweife als Lagerraume. — Reben ber fpatgermanischen Leonhardsfirche ein Arcuzgang im reineren Stil. — Bon ber Theodorfirche und ber Rarthauferfirche in Rlein-Bafel haben fich nur einzelne Ueberrefte ber mittelalterlichen Bauten erhalten.

Bern. Das Münfter, 1421—1502, mit unvollendetem Thurm.

Bingen. Die ursprünglich breischiffige Pfarrfirche von 1403 murbe im 3. 1500 burch ben Anbau zweier außeren Abseiten erweitert.

Breisach. Das Chor und die Thurme ber Stephansfirche aus bem

14ten Jahrhundert.

Bruchfal. Die gut gebaute Stiftefirche von 1444.

Cobleng. Die alteren Theile ber 1239 gegrundeten Dominica= nerfirche in ftrenggermanischem Stil. - Das Chor ber Lichfrauen. firche 1404-1431; bie Bewolbe bes Schiffes ber Caftorfirche von

3) Somidt, Baudenfmale. Lief. 3.

<sup>1)</sup> Duller, Beitrage II. Taf. 5. 9. 10. 15. 20 u. 21.

<sup>2)</sup> Coimmel, Corn., Die Cifterzienferabtei Altenberg bei Coin. 1833. Bgl. Deffelben Beftphal. Dentmaler, in Lief. 8 u. 10.

1498. — Die Georgeffirche noch im 3. 1618 im fpatgermanischen Stil erbaut.

Colmar. Das Munfter von großartiger Anlage verräth ben Ginfluß bes Runfters von Straßburg; von ben Thurmen ift nur ber fübliche zum Theil ausgeführt, welcher aber bie höhe ber Kirche auch nur wenig überragt. Zeitbestimmungen nach Mertens: bas Rortportal 1263; bie haupttheile 1284 86, 1300—1303; bas Chor 1350.

Coln. Der Dom,') funffchiffig, in ber Grundform bes Rreuges mit amei westlichen Thurmen; bas breischiffige Querfchiff burchichneibet bas Bebaube faft in ber Ditte, fo bag feche Traveen auf bas Langhaus, funf Traveen auf bas Chor fallen, neben welchem fich bie vier Seitenschiffe fortfegen. Bahrend bie außeren Abseiten nur bie brei weftlichften Traveen bes Chores begleiten und bann rechtwinkelig ichließen, gieben fich bie inneren um bas fünffeitig aus bem 3molfed gefchloffene Chorbaupt berum, und gwischen ben Strebepfeilern bes letteren find, von ben Abichlugmanden ber außeren Seitenschiffe anhebend, fieben mit brei Seiten bes Achteds schließende Ravellen angeordnet, welche gewiffermaßen eine Fortjetung ber außeren Seitenfcbiffe bilben. Die Abseiten haben bie balbe Bobe und jede einzelne bie halbe Breite bes hauptschiffes. Die Pfeiler von rundem Rern find mit Diensten von verschiedenem Durchmeffer reich befett, und bie Socielplatten haben bie Gestalt eines langlichen verschobenen Biereck, auf welchem bie polygonen Bafen ber einzelnen Salbfaulen ruben. Der Raum bes Triforiums ift burch eine umlaufende Galerie belebt. - Das Meugere erscheint burch die Doppelreihe ber in hohe Spisthurme auslaufenden, einander überfteigenden Strebepfeiler und burch bie vierfachen Strebebogen im glangenbften Schmud, namentlich an ber frei gelegenen Gubfeite, wahrend bie nach einer engen Gaffe belegene Rorbfeite einfacher gehalten ift. - Die Gefchichte bes Baues ift noch nicht gang aufgehellt: Die Grundung fand ftatt burch ben Erzbifchof Conrad von Bochftabten am 14ten August 1248; es fann inbeg aus verschiedenen hiftorischen Grunden zweifelhaft erscheinen, ob ber Bau in ben erften gehn Sahren wefentlich geforbert worben fein mag, gewiß aber wurde gegen ben Ausgang bes Jahrhunderts bin eine ernfte Thatigfeit entwidelt, fo bag bie Beibe bes Chores am 27ften September 1322 ftattfinden hierauf scheint man eifrig fortgebaut ju haben, fo bag bie Pfeiler Des Querfchiffes bis zu ben Capitalen Der Abseitenarkaben und bas Portal ber nördlichen Areuzvorlage bald beendigt worden sein mögen; auch nahm

<sup>1)</sup> Boifferee, Sulp., Anfichten, Riffe und einzelne Theile des Doms von Coln. 1822 31. Brachtausgabe in Folio; wohlseile Ausgabe in Duart. 1842. — Deffelben Gesch. u. Beschreibung bes Doms von Coln (1823) 1842. — Der Dombau zu Coln. Beilage Ro. 5 der Colner Zeitung. 1834. — De Noël, M. J., der Dom zu Coln (1835) 1837. — Kiefer, Reue und vollständ. Beschreibung bes Domes von Coln. 1840. — Binzer, A. v., der Colner Dom. 1840. — Pfeilschmidt, E. H., Gesch. des Doms zu Goln. 1842. — Kugler, Fz., der Dom von Coln und seine Architektur, in der Deutschen Biertelzahrschrift. 1842. Her Dom von Coln und seine Architektur, in der Deutschen Biertelzahrschrift. 1842. Her Dom von Coln und seine Architektur, in der Deutschen Biertelzahrschrift. 1842. Her Deutschen Biertelzahrschrift. 1843. Her Hertelzahrschrift. 1844. Her Her Bertschein. 1846. Bb. 2. S. 16—27. — Verneilh, Felix de, la Cathédrale de Cologne in ben Annales archeol. T. VII. Livr. 2. 5. T. VIII. Livr. 3 et 4. T. IX. Livr. 1. Bgl. T. VII. Livr. 4. p. 178 u. T. VIII. Livr. 5. T. VIII. Livr. 3 et 4. T. IX. Livr. 1. Bgl. T. VII. Livr. 4. p. 178 u. T. VIII. Livr. 1. Bgl. T. VIII. Livr. 4. p. 176 u. T. VIII. Livr. 5. D. 30. — Gailhabaub Bb. 3. Ro. 3. — In Boit's Atlas Zas. Bgl. die Abbild. oben S. 120 ff.

man bas Langhaus in Angriff und war besonders an ber Aufführung bes füblichen Thurmes thatig, welcher im 3. 1437 bis gum britten Gefcoffe (fo weit, wie jest) vorgeruct war. Bur bie fubliche Kreuzvorlage und ben nördlichen Thurm, sowie für bas gange Langhaus mit Ausnahme bes nördlichen, ju Unfange bes 16ten Jahrhunderte überwolbten und verglaften Seitenschiffes war am wenigsten gethan, als um biefe Beit ber Bau völlig ins Stocken gerieth. Das allein gang vollendete Chor war ichon fruhzeitig nach Weften zu durch eine 7 Fuß bide interimistische Giebelmauer geschloffen worden, und auch auf der Sud- und Nordseite des Chores waren am Querschiffe Abschlußmauern errichtet.1) — Rugler hat an dem Chore eine breifache Entfaltung bes germanischen Bauftiles nachgewiesen :2) Erftes Stabium: Die untere Galfte bes Chores bis babin, wo bas Mittelfcbiff fich über bie Rebenraume erhebt. 3meites Stadium: Der obere Theil Drittes Stabium: Das Spftem von bes Mittelschiffes im Chor. Strebe-Thurmen und Bagen, Die fich über ben Seitenraumen bes Chores erheben (zu beren urfprunglich nicht in biefer Beife beabsichtigten Unlage man bereits fertige Theile verandern und ichon vorhandenen bildnerischen Schmud theilweise wieder gerftoren mußte.3)) - Der Dom von Coln ift mit Recht als bas bochfte Bunberwert ber driftlichen Baufunft zu preifen: benn, obgleich bei ber erften Anlage nordfrangofische Borbilber fo ftark benust murben, bag g. B. ber Grundrif bes Chores fich mit bem Plane ber Rathebrale von Amiens (1220—1288) nabezu bedt, und die Fenfter in dem Detail jum Theil mit benen ber Sainte Chapelle ju Baris (gegrundet 1242) fast wörtlich übereinstimmen, fo ift boch bei ber allmaligen Ausbildung bes urfprünglichen Planes bas Princip bes germanischen Bauftiles, wie nirgenb ander swo, mit ber genialften Confequeng bis gur Berforperung bes Ibeals entwickelt worben, wie dies namentlich von ben etwa aus ber Mitte bes 14ten Jahrhunderts herrührenden Originalzeichnungen der Thurme anzuerkennen ift. Rleine Inconveniengen, g. B. Die Berbedung ber weftlichften Renfter bes Langbaufes bis zur Galfte ibrer Breite burch ben riefigen Unterbau der Thurme, die Zusammenpreffung des Zwischenbaues zwischen letteren sc. können nicht in Betracht tommen. Bedauerlich bleibt allein die Bahl eines Baufteines (Trachtt vom Drachenfelsen), welcher zwar von schoner graugrunlicher Farbe, aber leider mit ungabligen Studchen eines leicht verwitternden Feldspathe burchwachsen ift, was, jumal bei ber traurigen Bernachläffigung bes Gebäudes im vorigen und zu Anfang diefes Jahrhunderts, den Ruin einzelner Theile bes Riefenbaues zur Folge hatte, dem indeß durch eine schwierige Reparatur (1924-42) auf lange Beit nicht bloß gludlich abgeholfen worben ift, fondern man ift auch feitdem eifrig mit ber Vollendung bes gangen Bunderbaues beschäftigt, welcher bereits so weit fortgeschritten ift, daß schon in nahe bevorstehender Zeit Lang= und Querschiff wird unter Dach gebracht werben können. Die Vollendung ber Thurme wurde noch einen Beitraum von 20-25 Jahren in Unfpruch nehmen.

Die Minoritenfirche, geweiht 1260, von welcher bie Sage geht,

<sup>1)</sup> Lettere Mauern, welche im 3. 1849, durch die ausgebauten Portal-Giebelmquern entbehrlich geworden, fortgenommen werden konnten, hatten fpatromanische Fenster! Bgl. Colner Domblatt. 1848. Ro. 39, den 19ten Bericht des Dombaumeisters 3 wirner. 2) Deutsche Bierteljahrschr 1842. Hft. 3. S. 289 ff.

<sup>3)</sup> Rreufer, Rirchenbau 1, 396.

bag bie Arbeiter bes Domes fie in ben Feierftunden gebaut batten. — Das Langhaus und ber (im nieberrheinischen Geschmad aus Biegeln erbaute) Thurm ber Severinefirche 1394-1411. - Das Chor ber Anbreasfirche (1414) in reichen, aber ichon ausgearteten Formen.

Cues an ber Dofel. Die fury vor 1458 gebaute Bofpitalfirche, in welcher bas Bewolbe bes quabratifchen Schiffes auf einer Mittelfaule rubt.1)

Eltville. Spätgermanischer Rirchthurm mit zierlichem Leiftenwerf.

Fornich. Ravelle von 1369.

Kranffurt a. M. Der Dom:2) bas Chor (1315-1338) und bas Quericiff überragen bas altere Langbaus; ber Brachtthurm gegrundet 1415, fortgebaut bis 1512 und unvollendet geblieben. - Die Leon hard Bfirche,

aröfitentbeile nach 1317.

Kreiburg im Breisgau. Das Münfter:3) bas Langbaus mit bem Unterbau bes bor ber Mitte ber Façabe vortretenben Thurmes erscheint als von Often nach Westen vorgeschrittene Fortsetzung bes spatromanischen Querschiffes und gehört bem Berlaufe bes 13ten Sabrbunberte an. Bfeiler, eine Bufammenhäufung von Salbfaulen über einer vieredigen Grundform bilbent, fcbliegen fich ben romanischen Pfeilern ber Bierung an). Der achtedige Obertheil bes Thurmes, erfichtlich von bem urfprunglichen einfacheren Blane abweichend, ift (nach Rugler4)) ber Stolz ber germanischen Baufunft: feiner unter allen zur Ausführung gekommenen germanischen Prachtthurmen übertrifft Diefen an Reichthum, Ruhnheit und Abel ber Formenbilbung. — Das Chor, gegrundet 1354, erbaut 1471—1513, mit seinem Rapellenfranz und seinen aus ben schlanken Pfeilern emporwachsenden Retgewölben vergegenwartigt bie lette Entwidelung bes germanischen Stils.

Birgenach. Das Chor ber Rirche um 1300.

Höch ft. Chor ber Kirche, von 1443.

Rieberich. Die 1449 erbaute Rirche mit erkerartiger Apfie.5)

Rlaufen bei Trier. Die große Ballfabrisfirche mit achtectigen Pfeilern; bas Chor geweiht 1474.

Ryllburg. Die einschiffige Stiftefirche von 1276 hat ben Blodenthurm auf ber Rordwestede bes Langhauses und liegt jum Theil in Trummern. 6)

Mainz. Die Stephansfirche") mit brei Schiffen von gleicher Bobe und Rundpfeilern, welche nach vier Seiten mit Dreiviertelfaulen befet find; diese Rirche und die Quintinifirche begonnen 1317. — Mehrere reiche Fenfter in ben Seitenkapellen bes Domes 1292 1332. - Die Allerheiligenfapelle von 1317.9) - Die Emeramefirche um 1450.

<sup>1)</sup> Comibt, Baubentmale Lief. 3. Taf. 10.

<sup>2)</sup> Moller, Denkmaler I. Taf. 59. — Bassant, 3. D, das Geschichtliche bes Pfarrthurm-Baues, und: Hessener, F. M., über den Pfarrthurm zu Frankfurt a. M., im Archiv für Frankfurts Gesch. und Kunft. I. 3 S. 28 - 74.

3) Moller, Denkmaler Bb. 2. Lief. 19—22. — Schreiber, S., Denkmale. He.

<sup>·</sup> Gailhabaud Bb. 3. Ro. 4. — Engelberger, G., Befchreibung ber erze bifchoft. Tomt. zu Freiburg i. B. 1847.
4) Bei Galhabaub a. a. D. S. 3.
5) Duaglio, merfwurd. Gebäute II. 1. Zaf. 2. — Rallenbach, Chron. II. Taf. 20.

<sup>6)</sup> Schmibt, Bautentmale Lief. 3. Taf. 4.

<sup>7)</sup> Moller i. Zaf. 38. - Rallenbach, Chronologie II. Taf. 13.

<sup>8)</sup> Moller 1. Zaf. 44.

Darienftabt. Die fruhgermanische Rirche mit ftarfen Runtfaulen. Chorumgang und Ravellenfranz.

De B. Der Dom, ') in feinen alteren Theilen verwandt mit bem Colner

Dome, boch erft um und nach 1500 vollenbet.

Rameby. Die Rlofterfirche vom Ende bes 15ten Jahrhunderts.

Dhermefel. Die Stiftefirche') von etwas roben, boch auten Berbaltniffen; am Thurm erscheint ber Uebergang aus bem Biered ins Achted in einfachfter Beife; geweiht 1331.

Offenbach am Glan. Die fruhgermanische Rirche,3) mit einer Ruppel über ber Bierung, nach Rugler (Runftgefch. G. 572) ein interef-

fantes Gegenftud zur Liebfrauenfirche bon Trier.

Dovenheim. Die Ratharinenkirche: 4) bas Chor, angeblich begonnen 1262, in einfachen frubgermanischen Formen; bas 1317 vollendete Schiff im ausgebilbeten Stil mit reich geglieberten Pfeilern und in ben Fenftern ber Seitenschiffe icon mit blog becorativem Dagwert. Diefe Rirche bietet bas vielleicht einzige Beifpiel eines germanischen Mittelthurmes über ber Bierung bar. - Das jest in Trummern liegenbe weftliche Chor murbe erft 1439 geweiht.

Rheinfels. Ruine der 1315 gegründeten Schloffapelle. Rommereborf. Das Chor ber Rirche, geweiht 1351.

Die Rirche im romanifirenden frubgermanischen Stil; Ruffach. ftarte Pfeiler, an benen Balbfaulen lebnen, wechfeln mit freien Saulen, als Ardgern ber noch breiten und schweren Spisbogen. 5)

Sann. Das Chor ber Rlofterfirche um 1400, fechefeitig aus bem

Achted geschloffen.

St. Goar. Die Stiftefirche, 1441-1469.

St. Wenbel. Die Rirche, mit nadten Rundpfeilern, geweiht 1360.6) Straßburg. Das Dunfter') zeigt bie Ennvidelung ber germanifchen Bamveife feit ber Zeit bes Romanismus bis ju ihrer reinften Bluthe und durch alle Stufen bis zu ihrem Berfall. Das Langhaus mit feinen in 16 Saulchen geglieberten Pfeilern hat noch einigermagen fcwere Formen; es wurde bis 1275 vollendet und gleicht bem Munfter von Freiburg, ben ce ieboch an Durchbildung bes Stils übettrifft. Die weltberühmte Kaçabe, gegründet 1277, 25. Mai, befolgt zwar in ben angebrachten trennenben horizontalgalerien den frangöfischen Rathebralenstil, bilbet denselben jedoch

<sup>1)</sup> de Laborde, Monuments. Pl. 199.

<sup>1)</sup> ue Laborae, monuments. Pl. 199.
2) Duaglio, Mertwurd. Gebäube II. 1. Taf. 3.
3) Somidt, Baubenkmale Lief. 3. Taf. 2.
4) Muller, Fg. Sub., die St. Katharinenf. zu Oppenheim. 1824. (Brachtwerf mit 40 zum Theil colorirten Kpfrn) — Moller, Denkmäler I. Taf. 31—37.
5) Golbery, antiquités I. Pl. 22. 23.
6) Schmidt Baubentmale Alef. 2. 2.5.

<sup>6)</sup> Schmidt, Baubenfmale Lief. 3. Saf. 10.

<sup>7)</sup> Schadaeus, Hos., Summum Argent. templum (Münsterbüchlein). 1617. — Grandidier, Essai hist. et topogr. sur l'église catheur. de Strasbourg. 1782. — de Laborde, Monuments. Pl. 193-195. - Chapuy, cathedrales. Livr. 10 - 12. - Schreis ber, Denkmale Lieft. 3. — Schneegans, Essai hist. sur la cathédrale de Strasbourg.

1836 (Ueberf. von Tifchendorf in Ilgen's Zeitschr. für die hist. Krool. VIII. (II.)

4. S. 90—142. — Friedrich, A., la cathédrale de Strasbourg et ses détails. 1839 etc.

— Strobel, Ad. Walth., das Münster in Strasbourg. 1844. — Bgl.: (Goethe)

Bon deutscher Bausumst.

D. M. Ervini a Steinhach. 1773; in: Bon deutscher Art und Kunst. 1773. S. 119 136. — De Wette, das Strasbourger Münster; in Ischooke's Exchiberungen 1829. 66 2 5 141 5 Erheiterungen 1822. Oft. 2. S. 141 ff.

selbstständig und dem Princip des Germanismus gemäß in ebelster Weise aus und um; sie zerfällt in drei Etagen, deren untere die drei Portale, die mittlere ein großes Rabsenster, und die obere, von dem ursprünglichen Entwurse abweichende, drei hohe Spissenster enthält. Bon reizender Wirkung ist besonders die Anwendung des in einiger Entsernung vor der Borderwand angebrachten leichten, vielsach durchbrochenen und reich gegliederten Stabund Maßwerkes, welches sich gleichsam wie ein frei schwebender Steinkranz um die große Fensterrose legt. Die Façade war zwar im Wesentlichen im 3. 1339 vollendet, die Plattsorm ist indeß erst 1365 ganz zu Stande gekommen. Bon den projectirten beiden Thürmen ist nur der nördliche sertig geworden: derselbe besolgt nur dis zu den Fenstern des Glockenhauses den ursprünglichen Plan, nach welchem er noch höher werden sollte, und ist in seinem Oberbau in zwar willkürlichen, aber von technischer Reisterschaft zeugenden, spätgermanischen Formen erst 1439 vollendet worden.

Thann. Die Rirche mit fconem Thurm aus bem 15ten und 16ten

Jahrhundert (1450-1509).1)

Tholey. Die fruhgermanische Rirche mit verbedten Strebemauern.2)

Erfer. Die Liebfrauenkirches) (1227—1244), das älteste deutsche Gebäude germanischen Stils, von höchst eigenthumlicher Grundsorm in der Weise der altchristlichen Gentralbauten: ein gleicharmiges Kreuz mit verlängertem, fünsseitig geschlossenem Chor und je zwei dreiseitig geschlossenen niedrigen Kapellen zwischen den ebenfalls dreiseitig geschlossenen Kreuzarmen, so daß das Ganze sich als ein mit Halbvolvgonen umkranztes Zwolseck gestaltet, über welchem sich ein einsacher viereckiger Mittelthurm erhebt. Der Plan (nach Mertens, die Baukunst in Deutschland S. 129) entnommen aus einer Kirche zu Braine bei Soissons.

We hlar. Der Dom, zu Anfang bes 13ten Jahrhunderts begonnen und bis ins 15te Jahrhundert fortgebaut, ohne vollendet zu sein: das streng germanische, theils noch romanistrende Chor, außer einigen noch ins 12te Jahrhundert gehörenden Ueberresten, der älteste Theil des Gebäudes aus dem 13ten Jahrhundert; eben so auch die Sudseite des Querschiffes und Langhauses; dann im 14ten Jahrhundert die Rordseite und der Unterbau des im 15ten Jahrhundert unvollendet gebliebenen Thurmes.

Borms. Die Liebfrauenfirche von 1467, mit alteren Theilen.

Fanten. Die Collegiatfirche, ') fünsschiffig mit Kapellenkranz, nach bem Spstem bes Domes von Cöln, boch ohne Querschiff und in zwar reicher, indeß späterer Ausbildung; die Pfeiler des Langhauses von rundem Kern mit 12 und 8 Gurtträgern besetzt. Zeitbestimmungen: die romanischen Thürme 1213, das Chor 1263 begonnen, die Sacristel 1356, die östlichen Theile der nördlichen Seitenschiffe 1368, Restauration der Thürme 2c., Beginn der Gewölbe 1417, Strebepfeiler und Bögen 1437; Stillstand des Baues dis 1483. Bollendung der Fenster des Mittelschiffes 1487; Ausbau der Südseite 1492, Gewölbe der südlichen Seitenschiffe 1500, die Strebepfeiler 1508; das große Fenster zwischen den Thürmen 1519, Ausbau des nördlichen Thurmes 1525.

<sup>1)</sup> de Laborde, monuments. Pl. 190. — Golbéry, antiquités. I. Pl. 30 etc.

<sup>2)</sup> Comibt, Baudensmale Lief. 3. Taf. 4. 3) Comibt, ebb. Lief. 1. — Gailhabaub Bb. 3. Ro. 1.

<sup>4)</sup> Coimmel, Dentmaler; in Lief. 2-7. - Die St. Bictoret. ju Zanten. Ge



Münfter gu Ulm.

### II. In Franken, Bayern und Schwaben.

Literatur: Außer ben oben S. 78 bereits angeführten Schriften: Du as glio, Dom., Denkmäler ber Bautunst bes M. A. im Königreich Bayern. 1816. — Chlingensperg, M. v, das Königreich Bayern in seinen alterzthüml. xc. Schönheiten. 1840 xc. — Grüneisen, C., und Mauch, Co., Ulms Kunstleben im M. A. 1840. — Berhandl. des Bereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben. 1843 xc. — Popp und Bülau, die Architestur des M. A. H. 1. 3 5. 8 – 10. — Die Abhandlungen von H. Werz (Uebersicht zc.) im Kunstbl. zum Morgenbl. 1845. No. 84. 87—91 und von v. Duast (Reihensolge zc.) im Deut. Kunstbl. 1852. No. 23 – 26.

schnungen ber Bictoref. ju Kanten. 1852. — Sehe, B., Beschreib. bes Dome zu Kanten. 1852.

#### Vorbemerfung.

In Schwaben und Bavern find die Dome von Ulm und Regensburg die bedeutenbsten germanischen Bauwerke, die sich jedoch mit den berühmten rheinischen Denkmalen biefes Stiles nicht meffen können. Die Unlage bes Münfters von Ulm, einer ber raumlich größeften beutschen Rirchen, fallt bedeutend fpat, und bie Ausführung ift nicht aus einem Buffe; bagegen befigt Bayern zwar in bem Dome von Regensburg, einem ber schönften unseres Baterlandes, allerbings bas erfte größere Bebaube in Subbeutschland, welches von Grund aus neu im germanischen Stile ausgeführt wurde, allein ichon ber Grundplan ift hier ein beschränkter: bie Seitenschiffe bilben feinen Umgang um bas Chor, ber Ravellenfrang fehlt, und bas Querschiff tritt nicht über bie Breite bes Langhauses hervor. Außerbem geht burch bas gange Gebäube ein Gemisch alterthumlich rober und ebler Formen, und lettere finden fich wiederum theils in überreicher Entwidelung, theils geradezu ausgeartet, und alles biefes aus berfelben Zeit und oft sogar an einem und bemselben Bautheile: wie fich Aehnliches bereits an einigen alteren fruhgermanischen Rirchen berselben Stadt bemerklich macht, wo neben ben noch nicht völlig überwundenen romanischen Reminiscenzen schon bie Reime jum Berberben bes Germanismus gleichzeitig erfichtlich finb. ') - In Franken finden fich an einigen Kirchen, neben ben Elementen ber frangofischen Gothit, gleich hohe Schiffe, und lestere Anordnung kommt auch an ben meisten spätgermanischen Rirchen in Bapern und Schwaben vor. Die fleineren schwäbischen Rirchen find juweilen rechtwinkelig geschloffen. — Sporabisch erscheint in Bayern und Bürttemberg ber Badfteinbau.

Unfpach. Die Stiftsfirche<sup>2</sup>) (nach Kallenbach 1530—50) mit stattlicher, malerischer Anordnung von brei Thurmen an der Westfront. — Die Johannesfirche aus dem 15ten Jahrhundert: das Chor in guten Berhältniffen, das Langhaus dufter und roh.

Augeburg. Die Klofterfirche St. Ulrich und Afra; bas Langhaus mit niedrigen Seitenschiffen 1467—1499; das Chor gegrundet 1500.

Bamberg. Die Marienfirche, 1327—87 in reichem Stil erbaut: bas Chor mit ben niedrigen Rebenschiffen, welche auch in dem hinteren Theile durchgeführt find, erinnert (nach Baagen, Kunstwerke 1, 86) an den Gölner Dom, die Formen der Fenster an Oppenheim. Das Innere der Kirche ift größtentheils verzopft.

Dinkelsbuhl. Die Georgsfirche, 1444—1499: ein Bau von einfachem Aeußern; bas Innere mit ben um bas Chor laufenden, mit bem Mittelschiffe gleich hohen Abseiten, wird von 24 Rundpfeilern ohne Capitale geftüt und ist mit seinen reich gemusterten Bölbungen von überraschend schoner Wirkung.

<sup>1)</sup> Bgl. v. Duaft im Deut. Runftbl. 1852. G. 198 u. 222.

<sup>2)</sup> Rallenbach, Chronologie H. Bl. 23.

Eflingen. Die Dionpfiustirche und bie Baulstirche, beibe ohne Thurm und Querfchiff, im einfachften, noch ftart romanistrenben Stil; lettere nach Merg 1233-1268. - Die Liebfrauenfirche, beren ichon 1321 befchloffener Bau erft von 1406 an eifriger betrieben wurde, von oblonger Grundform mit brei gleich hoben Schiffen; Die Pfeiler ohne Capitale fubren ihre Bliederung unmittelbar in die Bewolbegurte binuber. Der erft 1440 begonnene Thurm gebort ju ben schonften in Deutschland.

Freudenstabt. Die Rirche, von 1601 1608 in einer Art von germanischem Bopfftil erbaut : fle besteht aus zwei einen rechten Bintel bil-

benden Klugeln.

Gmunb. Die heil. Kreugfirche, 1350 - 1410: brei gleich hohe, fich

in das mit Rapellenkrang umgebene Chor fortsegende Schiffe.

Onabenthal bei Schwäbisch-Sall. Die einschiffige Cifterzienfer-Ronnenfirche, mit einem Ronnendor im Weften und einer inneren Scheibewand vor dem plattgefchloffenen, allein überwölbten Dittheile des noch romanistrenden Gebäudes.

Sall. Die Dichaelistirche, nach bem Rufter ber Kreugfirche von

Smund; bas Langhaus 1427 – 92, bas Chor 1492 – 1525.

Seilbronn. Der Thurm ber Riliansfirche, ') beendigt 1529. Ingolftabt. Die 1425 gegrundete Frauenkirche mit Schiffen von gleicher Bobe und Rundpfeilern.

Rirchheim im Ried. Die einschiffige fünffeitig geschloffene Cifterzienferkirche vom Ende bes 14ten Jahrhunderts mit einem Ronnenchor in

der westlichen Sälfte. 2)

Landshut. Die Jobocustirde, beren Mittelfchiff (nach Baagen, Runftwerke 2c. 2, 85) noch bem 13ten Jahrhundert anzugehören scheint, während die Seitenschiffe und ber obere Theil des Thurmes nach einem Brande von 1404 neu errichtet find. - Die Martinsfirche, 3) ein Badsteinbau, begonnen um 1392, vollendet 1478; das sehr hohe Innere, aus drei gleich hohen Schiffen bestehend, wird von schlanken Pfeilern getragen; vor ber Westfront, Eingang und Borhalle ber Kirche bilbend, ein zwar mafsenhaft behandelter, aber in einer zierlichen Spipe auslaufender Thurm, machtig emporfteigenb. - Die Beil. Beiftfirche, ebenfalls aus bem 15ten Jahrhundert, mit Rundpfeilern, bas Chor umgiebenden Seitenschiffen und vieredigem Thurm an einer Langseite.

Lauffen. Das Chor ber Regiswindenfirche, bochft folicht und noch

romanistrend; nach Merz von 1229.

Dunchen. Der Dom (Frauenfirche) 1 1468-1488, ein einfacher Bacfteinbau mit zwei maffigen Weftthurmen; bas Innere bat 22 achtedige Pfeiler und besteht aus drei gleich hohen Schiffen.

Mordlingen. Die Sauptfirche, 1428-1505, beren Meugeres außer bem 293' hoben Thurme vor ber Westfront nichts Ausgezeichnetes bat, zeigt im Innern brei gleich bobe und gleich lange Schiffe, beren reiches

<sup>1)</sup> Titot, S., Befdreib. ber Sauptf. ju Beilbronn. 1833.

<sup>2)</sup> Derg, D., im Runftbl. jum Morgenbl. 1847. G. 14 f.

<sup>3)</sup> Duaglio, merfmurb. Gebaube I. Bl. 11.

<sup>4)</sup> Gefell, Die Metropolitans und Stadtpfarrf. ju U. l. F. in Munchen. 1839. — Sighart, 3., Gefch. und Schilberung ber Frauent. in Runchen. 1653.

Gewölbe von 22 Rundpfeilern getragen wird. — Die einschiffige Salvatorfirche erbaut 1381 und 1401 erweitett.

Rurnberg. 1) Die Lorengfirche, 2) beren Langhaus mit niedrigen Abfeiten von reich geglieberten Pfeilern getragen 1403 erweitert wurde, ift an ber in frangofischer Weise burch Borigontallinien getrennten, von zwei maffigen Thurmen flankirten Weftfront (1274-80) mit einem herrlichen Rundfenfter und mit Sculpturen reich geschmudt. Das Chor, um welches fich zwei gleich hohe Seitenschiffe ziehen 1439 - 77. - Das reiche Oftchor ber Sebaldefirche3) (1361-77) mit brei Schiffen von gleicher Bobe und Breite wird von schlanken Pfeilern getragen, beren Gliederungen fich unmittelbar in bie Bewölberippen fortführen; von ben Thurmen ift ber fubliche im 3. 1300, ber nörbliche 1345 angefangen worben. - Die Frauenfirche4) ("U. I. Fr. Saal," gestiftet von R. Karl IV.) 1355-1361 mit bodift malerischer und eigenthumlicher von bem üblichen Rirchenstil abweichenden Westfront; das Innere gerfällt in ein breischiffiges, von je zwei fchlichten Rundpfeilern getragenes Langhaus und ben im halben Uchted gefchloffenen Chor von ber Breite bes Mittelfchiffes. - Bon bem alten Bau ber 1283 gegrundeten, 1824 und 1825 erneuerten Jacobifir che 5) lägt fich mit Bestimmtheit nichts mehr ermitteln. Bon bem 1383 gestifteten Rarthauferklofter ift noch ein schöner Rreuggang, ") und von der 1696 abgebrannten (von 1711 -1718 neu erbauten) Aegibien fir che find noch drei Rapellen aus bem 13ten und 14ten Jahrhundert übrig.

Regensburg. Die alte Pfarr')(kirche), ein rings herum mit Emporen umgebenes Rechtect; fruhgermanifch und mit vielen noch romanifchen Details: lettere an bem Blattwerk ber Capitale in mannichfaltiger und ebelfter Bilbung; nach b. Quaft nicht vor 1250-1263; nach Dertens um 1290-1300. - Die Dominicanerfirche, ) einfach ebel frühgermanisch: Die rechtwinkelig geschloffenen Seitenschiffe reichen nur bis an den Chorschluß; bie Fenfterfullungen bes Chores befteben aus Steinplatten, die von einem Dreipag durchbrochen find; die Fenfterftode ohne Capis tale; bie Arkadenpfeiler achtedig mit vier Galbfaulen; nach v. Duaft 1274-1277. - Der Dom, 9) gegrundet 1275; in dem bis 1280 vollendeten Chore noch ftrenge Kormen; bas Langbaus feit 1381 - 1436 (Schuegraf 1, 93 und 177); bie fpatgermanische Façabe vollenbet 1482 -86.

<sup>1)</sup> hilpert, 3. Bolfg., Rurnberge Mertwurdigfeiten u. Kunftichate. 1831. — Seibeloff, C., Rurnberger Baubenfmale ber Borzeit. 1838. — Rettberg, R. v., Rurnberger Briefe. 1846. — Bolff, 3. G., Rurnberge Gebentbuch. Eine vollständ. Samml. aller Baubenfmale ic. 1843 ic. — Daffelbe, Rupfererflarung von F. Naper. 1847. — Maper, F., die intereffantesten Chorlein an Rurnberge mittelalterl. Gebaus ben. 1847. — Bagner, Fr., Rurnberger Bilbhauerwerfe bes R. A. 1847 ic.
2) Gailhabaud Bb. 3. Ro. 5. — Kallenbach, Chronologie II. Bl. 10. 11.

<sup>3)</sup> Ebb. Bl 14 u. l. Bl. 18.

<sup>4)</sup> **G**bd. 1. Bl. 17.

<sup>5)</sup> Lofch, 3. Ch. E., Geich. u. Beschreib. ber R. zu St. Jatob in Rurnberg. 1825.

<sup>7)</sup> Bopp und Bulau oft. 4. — Grueber, Bergleich. Samml. II. Bl. 16 n. 18. 8) Grueber ebb. Bl. 31. — Kallenbach, Chronologie I. Taf. 13. 9) Bopp und Bulau oft. 1. 3. 5. 8—10. — Der Dom zu Regensburg. Eine gedrängte Schlerung. 1843. — Schuegraf, J. R., Gesch. des Domes von Regensburg. burg. 1847. 2 Bbe.

Reutlingen. Die 1247 gegründete und 1343 vollendete Marienfirche mit rechtwinkeligem Chorschluß, mit achtedigen Pfeilern, zwei niedrigen Thurmen über ben Rreugflügeln, Strebebogen und einem Sauptthurm

an ber Weftfront.

Rothenburg a. b. Tauber. Die Jacobifirche 1373—1453: ber alteste Theil ist das reich geschmudte Ofichor (bessen früher mit Strebebögen versehene Widerlagen an den Colner Dom erinnern) mit zwei Thurmen zu Ansang besselben; das Langhaus hat niedrige Seitenschiffe und wird von je sechs Pfeilern getragen, von denen die Gewölberippen palmenartig ausgehen; der späteste Theil ist das Westchor, welches, da unter demselben eine Straße hindurchsührt, um 38 Stufen höher liegt als der übrige Fußboden.

Rotten burg. Die bischöfliche Rirche ift im 3. 1424 aus einer flachgebedten Pfeilerbafilife umgebaut; ber Thurm befindet fich am fublichen Kreugarme.

Rottweil. Die Seil. Kreuzfirche, außer einigen dem 12ten und 13ten Jahrhundert angehörigen Theilen aus dem 15ten Jahrhundert. Die achtedigen mit halbsaulen befehren Bfeiler find ohne Capital. — Der Thurm der Kapellenfirche kommt schon 1364 vor.

Schorn borf. Das Chor ber Rirche 1477, von meifterhafter Stein-

megarbeit. 1)

Schwabach. Die bubiche breifchiffige Rirche 1469-1495.

Stuttgart. Die Stiftsfirche, feit 1444: brei fast gleiche hohe Schiffe, bie Pfeiler ohne Capitale, Die Strebepfeiler nach innen gezogen; ein Thurm an ber Westfeite, ein zweiter an ber rechten Langfeite.

Tubingen. Die Georgefirche 1469-1483; bas fich allein burch

schöne Berhaltniffe auszeichnende Chor von 1420.

Ulm. Das Munfter2) von oblonger Grundform, im Langhause in Volge späterer Anordnung funfschiffig, im niedrigeren Chorraume nur einschiffig; die Bseiler im Mittelschiffe sechseckig, in den Seitenschiffen rund und ohne Dienste; nur ein unvollendeter Thurm vor der Mitte der Westfront mit prachtvoller Vorhalle; der Körper des mit Quadern bekleideten Gebäubes aus Backtein. Die Erbauungszeit von 1377 bis nach 1500.

Beißenburg. Das zierliche Chor ber 1327 geweihten Rirche mit

schlanten Rundpfeilern und gleich hoben Schiffen.

Wimpfen am Berge. Die 1494 gegrundete Stadtfirche mit gleich

hohen Schiffen, beren jedes polygonisch schließt.

Wimpfen im Thal. Die Stiffeftirche, 3) ein einfach ebler Bau, beffen öftlichen Theil ein von zwei Thurmen flankirtes halbes Uchted bilbet; die Arkabenpfeiler von rundem Kern find mit Halbsaulchen umftellt, und bie Front des sublichen Kreuzslügels ist mit einem großen sechstheiligen Fenster und Giebelwerk reich geschmudt: die Erbauungszeit fällt sicher von 1262—1278. Die Westhurme find romanisch.

Burgburg. Die Rarienfapelle (1377-1479) von zierlich geichmudtem Meugeren; bas breifchiffige Innere von ichlanken achtedigen Bfei-

lern getragen.

<sup>1)</sup> Rallenbach a. a. D. I. Taf. 21.

<sup>2)</sup> Gruneisen und Mauch, Ulm's Kunftleben S. 15-30 (nebft Grundriß und 2 Ansichten). Bgl. die Berhandlungen, Kunftblätter und Beröffentlichungen des Ulmer Berseins. 1843. 1844 1c. — Quaglio, merkwürd. Gebaube I. Bl. 6 u. 17.
3) Bgl. Muller, Beiträge I. 4. Taf. 18.



St. Stephan gu Bien.

## III. In ben Defterreichischen ganbern.

Literatur: Bgl. Die oben G. 85 angeführten Schriften,

Der Stephansbom in Wien mit seinem berühmten Thurm und ber Dom St. Biti zu Brag find bie bedeutenoften germanischen Rirchengebaube in ben beutschen Kronlandern von Desterreich, und beibe Dome find Re-

prafentanten bes fpatgermanischen Stiles: überhaupt scheint in biefen fuböftlichen Gegenben, in benen fich ber Romanismus fehr weit hinauszog, ber fpatgermanische Stil, wie er fich theils aus ber einfachen und reducirten Bauweise ber Bettelorben, theils burch Abirrung bes Geschmads herausgebilbet hatte, allein zur Ausführung gekommen zu fein und fich baber mahrscheinlich unmittelbar an bie spatromanische Bauart angeschloffen zu haben; ') integ bie bisherige Renntnig ber öfterreichischen Baugeschichte ift eine noch fo fehr ludenhafte, daß eine bestimmte Anficht barüber auszufprechen, jur Beit noch nicht rathfam fein burfte. - Fur Bohmen fommt namentlich die Beit unter Rarl IV. in Betracht: nicht bloß wegen ber vermehrten Bauthatigfeit, sonbern auch wegen ber burch frembe Baumeifter ausgeubten schmudvolleren Bauweise. - In Mahren bedingt ber berrichenbe Badfteinbau bie Ginfachheit ber Bebaube.

Mgram. Der Dom: Die Weftseite im Uebergangsftil 1287, bas Chor 1305-1319, bas jungere Schiff.

Berchtesgaben. Die Stiftefirche: bas Chor aus bem 14ten. bas

Schiff aus bem 16ten Jahrhundert.

Bogen. Die Sauptfirche') mit gleich hohen Schiffen ift im Langbaufe einfacher gehalten als im Chor, auf beffen Grenze aus ber Rordfeite bes Daches ber im Untergeschoffe noch romanische, im Oberbau von 1501-1519 vollendete Thurm fich erhebt. - Die Frangistanerfirche; nach Mertens von 1340.

Brunn. Die Jacobifirche, um ober vor 1400; bie Auguftinerfirche etwas fpater.

Gran. Die Leonhardstirche von 1443, ber Dom von 1450, bie Sauptpfarrfirche von 1466.

Beiligen freug. Das Dormitorium, ber Arcuggang und eine Rapelle: Ende bes 13ten und Anfang bes 14ten Jahrhunderte (1326-1328).

Rarlftein. Die Rreugfirche, 1348-1357.3)

Rafchau. Die Glifabethfirche: Thurm und Chor 1324.

Rlofterneuburg. Der Kreuzgang und die in einer Ede beffelben angebrachte Freifingerkapelle aus bem 14ten und 15ten Jahrhundert. 4)

Die Bartholomaifirche, in bem nach Rugler (Runftgeich. 6. 578) aus ber zweiten Salfte bes 13ten Jahrhunderts, nach Dertens aus bem britten Jahrzehnt bes 14ten ftammenben Langhaufe mit leichten breitheiligen Fenftern und fcblanten Strebepfeilern; bas Chor 1360-1386.

Ruttenberg. Die fünfichiffige, bem Brager Dom gleichenbe Bar-

barafirche 1300-1419.

Brag. Der Dom's) befteht nur aus bem allein gur Bollenbung gefommenen, 1343 gegrundeten und 1385 beendigten Chor und bem rathfel-

<sup>1)</sup> Mertens, die Baukunst in Deutschland G. 138.

<sup>2)</sup> Abbild. im Conver[.-Ler. fur bilb. Runft 4, 454. Egl. Laburner, Juft., Beitrage jur Gefch. ber Bfarrt. von. Bogen. 1051.

<sup>3)</sup> Jitich in ofp, Ferb., Beichreibung ber Burg Karlftein. 1841. 4) Ernft und Descher, Baubenfmale oft. 1 - 3. 5) Genff, C. 3., die Domf. St. Beit in Prag. 1831.

haft gestellten Unterbau eines Thurmes vor dem sublichen Kreuzssügel; ber Grundplan des fünsschiffigen Chores mit seinen Strebebögen und dem Kappellenkranz entspricht zwar dem System der französischen Kathedrale, nicht so aber der Ausbau mit den flachgegliederten, die Gewölbeprofile unmittelbar ausnehmenden Pfeilern. — Die Emmauskirche (1348) mit drei gleich hohen, polygonisch schließenden Schiffen. — Die Kirche am Karlshofe (1351) bildet ein großes, mit einem prächtigen Rezgewölbe überspanntes Achtec ohne Pfeiler, mit Borlage einer polygonen Apsis. — Die Maria Schneekirche (begonnen 1347) ist wegen ihrer ungewöhnlichen Sohe bemerkenswerth. — Die Teynkirche (1407—1459) mit niedrigen Seitensschiffen.

Slupp. Die zweischiffige Rirche 1360.

Steler. Die ben jungeren Theilen von St. Stephan in Bien entsprechenbe Pfarrfirche, 1443-1508.

Mien. Der Dom St. Stephan') befteht abgefehen von bem romanischen Unter- und Thurmbau ber Westfront aus mehreren nicht benfelben Plan befolgenden Theilen, unter benen bas germanische Obergeschof bes 3wifchenbaues und die beiben rechts und links ben Thurmen angefügten Ravellen (1326) bie alteften find. Bierauf folgt ber Beit nach bas aus brei im halben Achted gefchloffenen, gleich hohen und gleich breiten Schiffen beftebenbe, einfach übermolbte Chor mit bem am Weftenbe beffelben fublich vorgelegten, 1359 gegrundeten Sauptthurm, welcher, scheinbar gleich von unten pyramidalisch auffteigend und ungemein reich behandelt, im 3. 1404 bis zu zwei Drittel feiner Gobe vorgefchritten und 1434 vollendet mar. Der jungfte Theil ift bas Langhaus, beffen Mittelschiff zwar bober hinausgeführt ift, ale bie gleich breiten Abfeiten, aber nicht fo boch, bag eine befonbere Fenfterreihe fur baffelbe möglich war. Das Gewolbe bilbet bier ein Rautenmufter, und bie reich gegliederten Pfeiler feben ihre Profilirung unmittelbar in ben Arkabenbogen fort, mahrend bie Dienfte fur die Gewolbegurte mit Capitalen verfeben find; die Fenfterfüllungen find mehr decorativ als flatisch Ein bei ber Grundung bes fublichen gleichmäßig auf ber Rordfeite bes Chores beabsichtigter zweiter Prachtthurm wurde zwar 1450 begonnen, aber im Jahre 1519 unwollenbet wieber aufgegeben: Die Anlage beider Thurme vertritt die Stelle ber Rreugvorlagen. - Die Augustinerfirche 1327-44. - Die einschiffige Rirche Maria Stiegen,2) ein unregelmäßiger, aber schmuckvoller Bau, beffen Chor etwas alter erscheint als bas Langhaus und in die Beit um 1400 fallt. - Die Dinoritenfirche aus bem 15ten Jahrhunbert.

<sup>1)</sup> Tichifchfa, Fi., ber Stephanstom in Wien und feine alten Denkmale ber Kunft. (Mit 45 Kupfern in Foio) 1832. — Derfelbe, die Metropolitank. zu St. Stephan in Wien (1824.) 2te umgearbeitete Ausg. 1843. — Bgl. Lichnowsky, Denkmale ber Baukunft zc. Gailhabaud Bd. 3. Ro. 6. — Bgl. bie Abbild. S. 85 u. 137.
2) Lichnowsky a. a. D. — Boch, F. D., Gefch. ber K. Maria Stiegen in Wien.



Dom ju Magbeburg.

# IV. In Sachsen, heffen und Beftphalen.

Literatur: Bgl. Die oben S. 89 angeführten Schriften.

#### Borbemerfung.

Auch in der Entwidelung der germanischen Bauweise behauptet Sachsfen denselben ehrenvollen Rang, welcher diesem Lande in der Ausbildung des Romanismus anzuweisen war; es besitzt in den Domen von Magdesdurg, Halberstadt und Meißen frühzeitige und großartige Densmale in den reinsten und edelsten Verhältnissen, wenngleich es allerdings Beispiele jenes reichen Sculpturstiles und namentlich jener fühnen Thurmbauten, wodurch sich die Rheinlande vor allen auszeichnen, nicht aufzuweisen vermag. — Das klassische Borbild des keuschen und strengen Stiles und der freien

Raumlichkeit, welches die Elisabethkirche von Marburg in ihren gleich hohen Schiffen als einen ber erften Versuche ber beutschen Gothif aufftellte, fant nicht bloß in heffen, fonbern auch in Sachsen (Rirche au Rienburg a. b. S.) fruhzeitige und fpater faft ausschließliche Rachfolge. - Bahrend in Bestvhalen bem verborbenen Spatromanismus häufig fich eine eben fo wenig reine, lediglich becorative germanische Bauart anschließt, fehlt es boch auch hier nicht an Beispielen bes einfach ebelen Stiles (Dom ju Minden, Wiesenfirche ju Goeft): Die Seitenschiffe find mit seltenen Ausnahmen von gleicher Sohe mit bem Mittelschiffe, ober gestatten boch, selbst wenn fie niedriger find, letterem feine selbststandige Beleuchs tung. — Das fachfifche Erzgebirge bietet eine gange Gruppe von Rirchen bar, in benen bie an fich nuchternen und flachen Formen ber fpateften Bothit namentlich im Inneren ber Bebaube zu einer gludlichen, harmoniichen Wirfung benutt finb.

Alsfeld. Die Kirche, mit brei gleich hohen Schiffen in einfacher

Beife; Ditte bes 14ten Jahrhunderts.

Altenburg. Die Schloffirche, gegründet 1413, mit nur einem (nordlichen) Seitenschiff, nadten achtedigen Pfeilern, funffeitig aus bem Rebned gefchloffenem Chor und überreichen Retgewolben. Das Meugere bes Chores reich, des Langhaufes gang fclicht. 1)

Unnaberg. Die Annafirche 1499-1525 in Rreugform.

Urnftabt. Rreugbau und Chor ber Liebfrauenfirche aus ber Bluthe-

geit ber germanischen Baufunft.

Bernburg. Die Marienfirche,2) verwandt mit ber Ricolaifirche von Berbft und ber Moristirche von Balle. — Ruine ber Auguftinerfirche aus bem 14ten Jahrhundert; etwas fpater ift bie einfache Ricolaifirche.

Bochold. Die alte Rirche in der Grundform des Rreuges mit niedri-

gen Seitenschiffen, einfach fpatgermanisch.3)

Braunschweig. Die Aegibienfirche') bes ehemaligen Benebictinerklofters: Rreugform, bas Langhaus mit brei gleich boben Schiffen; bie Seitenschiffe segen fich als niedriger Umgang um bas breiseitig gefchloffene Chor fort; im letteren find die Strebepfeiler nach innen gezogen, woburch fich aus bem Chorumgange fieben fleine rechtedige Rapellen abtrennen; Rundpfeiler: im Chor mit mehreren vorgelegten Galbfaulen, im Langhaus mit geglieberten Diensten. Gegrundet ift bie Rirche im 3. 1278; gablreiche Unregelmäßigkeiten beuten auf einen fpateren Umbau, fur ben auch bie inschriftliche Jahreszahl 1434 an einem westlichen Bfeiler bes Langhauses spricht. — Die Baulinerfirche (Zeughaus), geweiht 1343, mit brei beinahe gleich hoben Schiffen und achtedigen Pfeilern auf quadratischen, an bie attische Base erinnernben Sockeln; Die Capitale find mit einem Laubfranze geschmückt. — Die Barfüßer (=Brübern) kirche (das Chor ge-

<sup>1)</sup> Buttrich, Denfmale I. Bb. 2. Serie Altenburg. Bl. 2. 4 n. 5.

<sup>2)</sup> Cob. Bb. 1. Serie Anhalt. Bl. 15. 16. 3) Schimmel, Dentm. in Lief. 8. 4) Rallenbach, Chronologie IL Bl. 8.

weiht 1345, bas Schiff 1375), ber Baulinerkirche abnilch, boch haben bie einfachen achtedigen Bfeiler nur ein folichtes Band fatt bes Cavitales. Wegen ber an ben romanischen Rirchen ber Stadt vortommenben germaniichen Theile f. oben G. 91.

Caffel. Die Martineffirche von 1443, mit Schiffen von aleicher Bobe

und reich und geschmachvoll gegliederten Pfeilern.

Chemnis. Die Stabtfirche mit Ausnahme bes alteren Chores aus bem 15. Jahrhundert, die Johannesfirche und die Rlofterfirche 1525.

Dortmund. Das Chor ber Reinoldsfirche (1421-1450) mit großen viertheiligen, burch quergezogenes Ragwert in brei Facher getheilten Kenftern und reich bebanbelten Strebepfeilern. - Die Dominicanerfir che von unregelmäßiger Anlage, boch meift ebler Ausführung; bas Chor vollenbet 1353.

Gieleben. ') Die Ricolaifirche 1426-62; bie Andreasfirche, etwas alter als der 1462 errichtete Thurm; die Annakirche, größtentheils 1514-16; bie Betri- Paulifirche 1513-18, ber Thurm 1447-74.

Erfurt.") Der Dom, ein imposanter Bau, aus verschiebenen Beiten herrührend und aus verschiedenartigen Theilen beflehend: ber Thurmbau macht die Ditte bes Gebaubes, weftlich reiht fich baran bas unregelmäßige, breifchiffige, 1456 begonnene Langbaus, öftlich bas majeftatische, beinabe eben fo lange, einschiffige Chor von 1349, beffen funffeitiger Schluß auf machtigen Substructionen (ber f. g. Cavate) rubt, ba ber Bergabhang, auf bem ber Dom ftebt, nicht binreichenben Raum gewährte. Gebr icon ift ber norboffliche haupteingang zur Rirche. - Augerbem befist bie Stadt noch mehrere einfach fchone Bottesbaufer: Die Predigerfirche") mit zwei gierlichen Thurmen, nach Mertens um 1380-90; bie Barfüßerfirche') mit niedrigen Seitenschiffen im eblen ftreng germanischen Stil bes 13ten Jahrhunderte; aus ber Dachschräge einer Langfeite fteigt ein fchlanker achtfeitiger Thurm auf; bie Severifirches) mit fpatgermanischem Inneren (1473); auf ber Rordfeite bes Domes belegen verschönert fle den Prospect burch ihren (öftlichen) breispigigen Thurmbau (1273); bie Auguftinerfirche") von 1432, mit abnlichem Seitenthurm wie Die Barfügerfirche.

Frankenberg. Die Liebfrauentirche 1286-1337 (am Thurme wurde noch 1360 gebaut); übereinstimmend mit ber benachbarten Elisabethfirche von Marburg.

Der Dom (1484 - 1500), verwandt mit ber Marien-Freiberg. firche von 3widau.

Freiburg a. d. U. Der Umbau des Langhauses und das zierliche Chor der Stadtfirche 1499.

Friedeberg. Die Bauptfirche") (1328): gleich hobe Schiffe, Duer-

<sup>1)</sup> Buttrich, Denfmale II. Bb. 2. Gerie Gisleben. Bl. 1-3.

<sup>2)</sup> Somerbauch, Gefch. u. Befchreib. bes Domes ju Erfurt 1829. - Buttrich, Dentmale II. Bb. 2. Eerie Erfurt. Bl. 1—8.
3) Puttrich, ebb. Bl. 11. — Quehl, G., die Predigerf. zu Erfurt. 1829.
4) Puttrich, ebb. Bl. 10 u. 12.
5) Ebb. Bl. 2.

<sup>6)</sup> Ctbb. 281. 12.

<sup>7)</sup> Moller I. Bl. 26-28.

ichiff vor ber Apfis, achtedige Pfeiler mit acht Gurttragern vor ber Mitte ber Seiten; bie beiben westlichen Thurme bilben eine offene Durchgangshalle.

Die fünffchiffige Betri=Baulifirche') (1423-97); Die inneren Seitenschiffe enden neben bem breiseitigen Schluffe bes Mittelschiffes mit zwei Bolbaonseiten und bilben auf Diese Weife im Inneren einen großartig freien Altarraum; aus ben ichlanken Arkabenpfeilern entibringen frei die Rippen des Rengewölbes. (S. die Anficht S. 123); die Arppta ift von 1417. - Die Francistanerfirche, vergrößert 1371; bie Frauenfirche 1459-1473. - Die Beil. Grabfapelle von 1465 in einer Art von byzantinischem Stil; Die Rapelle zum beil. Rreug 1481-89.2)

Grunberg. Die Rirche') mit gleich hohen Schiffen nach bem einfachen Spfteme von St. Elisabeth zu Marburg; fünf Arkadenpfeiler jeberfeits, von benen die Mittelpfeiler schlicht rund, Die übrigen mit vier Galb-

faulen befett find; Ende bes 13ten Jahrhunberte.

Saina. Die Rlofterfirche, mit vieredigem Chor; ftreng germanisch mit romanischen Spuren im Unterbau; gleich bobe Schiffe und sparfam mit

Dienften befeste Rundpfeiler; 1238.

Salberftabt. Der Dom, ') mit Ausnahme ber fpatromanifchen Weftfront und ihren beiben in vierediger Raffe errichteten Thurmen, im ebelften germanischen Stil und in ben schönften Berhaltniffen (Bergl. ben Grundriß S. 112 und ben Querdurchschnitt S. 114). Nach der überein= ftimmenben Unficht ber Berren Rugler und v. Quaft') tommen folgende Bauftabien in Betracht: 1) Die im romanischen Spipbogen germanistrend behandelte Westfront mit bem Unterbau ber Thurme feit 1237. 2) Die baran ftogenden drei westlichen Pfeilergruppen in entwickelt frühgermanischem Stil zwischen 1263 und 1276. 3) Erft feit 1341 wird ber Bau wieder aufgenommen und bis jum Ende bes 15ten Jahrbunderts fortgeführt. - Die Anbreas - und Ratharinenfirche find ebenfalls im Stil bes 14ten Jahrhunberte erbaut.

Salle a. b. S. befitt mehrere im Bauftile übereinstimmenbe fpatgermanifche Rirchen, 6) fammtlich mit Schiffen von gleicher Bobe, fclichten achtedigen Pfeilern und aus benfelben entspringenben Repgewölben, gum Theil mit gapfenartig berabhangenben Schluffteinen: Die Darftfirche u. I. Fr. 7) (1530-54), beren vier altere Thurme von zwei früheren Pfarrfirchen auf diefer Stelle herrühren. - Der rothe Thurm auf bem Martte, gegrundet 1418; Die obere Balfte 1446-70; wollenbet 1506. - Die Dorigfirche bes ehemaligen Dominicanerflofters: Die Umfangsmauern bes Langhauses find zum Theil alter als ber innere Ausbau, welcher im 15ten Sahrhundert statt fand und vermuthlich mit dem Reubau des ,1388 errichteten Chores zusammenbing. - Die Ulrichsfirche bes ebemaligen 1439

<sup>1)</sup> Buttrid, Dentmale II. Bb. 2. Gerie Laufit. Bl. 2. 4. 11. - Dorft, Bernb., Die Betri-Baulif. in Gorlis. 1844.

<sup>2)</sup> Puttrich ebb. Bl. 5 u. 8.

<sup>3)</sup> Doller I. Bl. 29. 30.

<sup>4)</sup> Lucanus, &., ber Dom gu halberftabt. 1837. - Derfelbe, ber Dom gu hals berftabt, in 2. Bech ftein's (u. Anberer) Runftbenfmalern in Deutschland. l. 2. G. 17.
5) Beitfchr. fur Bauwefen. 1852. G. 115.

<sup>6)</sup> Buttrich, Denfmale II. Bb. 2. Gerie Balle. Bl. 2-4 u. 5 b.

<sup>7)</sup> v. Biebefing, Burgerl. Baufunde. Bl. 104 u. 107.

errichteten Servitenflofters, vollenbet 1516. - Die Dom fir che, vor ihrer Bollendung geweiht im 3. 1523, in verborbenem Stil.

Sannover. ') Die Martifirche, ein Badfteinbau mit Rundpfeilern und brei gleich hohen Schiffen, beren jebes öftlich polygonisch, bas Sauptfchiff flebenfeitig aus bem Behned, fchlieft. Die Aegibi entirche, Saufteinbau; Rundpfeiler wechseln mit achtedigen. Beibe Rirchen aus bem 14ten und 15ten Jahrhundert; ber Thurmbau ber Martifirche gegrundet 1350. - Die Rreugfirche aus bem 14ten bis 16ten Jahrhundert.

Beiligenftabt. Die Marienfirche,2) geweiht 1333, ein großartiger Bau mit brei gleich boben Schiffen, welche burch ftarte mit vielen Diensten geglieberte Pfeiler geschieben werben. - Die Megibienfirche,") bemertenswerth wegen ihres Giebelfchmudes. - Die neben ber Marienfirche befindliche Annafapelle 1) von achtediger Grundform, im Innern einfach, außerlich schmuckvoll und mit einer boben Byramide gefront.

Serford. Die rechtedig gefchloffene Bergerfirche") in einfach ebelem Stil; Rundpfeiler mit acht Dienften gegliebert. — Die Rabewis gistirche mit polygonem Schluß und Rundpfeilern, welche nur in ber nordlichen Reihe mit vier Dienften versehen find. - Die Johannesfirche mit polygonem Chorschluß und schlichten Rundpfeilern: alle biese Rirchen mit brei Schiffen von gleicher Breite und Bobe.

Die Stadtfirche (1472-86) mit achtedigen Bfeilern; bas (ziemlich bobe) Chor rubt im Untergeschoffe auf einem Bogengange, welcher, auf beiben Seiten nach ber Strafe zu offen, einen Berbindungsgang bilbet.6)

Rim (Stabt-) Ueberrefte ber Kirche, vermutblich von 1287, aber später veranbert. 7)

Lippftabt. Die Marienfirche, beren Seitenschiffe einen gleich hoben Umgang um bas von 1478—1516 erbaute Chor bilben. — Die Jacobifirche, breifach polygonisch geschloffen, im ftrengen Stil.

Lubinghaufen. Die Rirche, mit brei gleich hoben, von schlichten Rundpfeilern getrennten , polygonifch fcliegenden Schiffen und Reggewolben, begonnen 1507; der in das Schiff gezogene Westthurm, vollendet 1558.

Magbeburg. Der Dom, ) gegrundet 1208; Chor und Querschiff, wenigstens bis zu einer Bobe, welche eine interimistische Bebachung zulieg, anscheinend um 1234 vollendet; bis 1274 langfames Borichreiten bes Baues, etwa bis zu zwei Drittel der Lange des Schiffes; das Langhaus angeblich 1327 vollendet; boch fand die wegen ihrer Koffipicligfeit aufgeschobene Weihe erft 1363 ftatt. Un ben weftlichen Thurmen wurde bis 1520 fortgebaut: ber Giebel bes 3mifchenbaues fällt zwischen 1500 und 1520, und lettere Jahreszahl fteht über ber Thur auf ber oberften Balerie bes

<sup>1)</sup> Dithoff, S. B., Archiv für Rieberfachfens Runftgefch. Erfte Abtheil. Rittelalterl. Runftwerte in Sannover. 1852.

<sup>2)</sup> Buftrich, Denkmale II. Bb. 2. Serie Mühlhaufen. Bl. 13—15. 3) Ebb. Bl. 13.

<sup>4) @</sup>bb.

<sup>5)</sup> Schimmel, Denkm. in Lief. 5. 6) Buttrich, Denkmale 1. Bb. 2. Serie Beimar. Bl. 7 b. 7) Ebb. Serie Schwarzburg. Bl. 15. 16

<sup>8)</sup> Rofenthal, ber Dom ju Magdeburg. 1831-1852. - Burchhardt, 3. 6. B., Romente jur Gefch. Des Domreparaturbaues in Magbeburg. 1826-34. 1835. - Bigs gert, Fr., ber Dom zu Magbeburg, furz beschrieben. (1845.) - Bgl. Die Abbild. S. 140.

nordlichen Thurmes; die Befronung bes fublichen Thurmes ift unvollenbet geblieben. Die Grundform bes Domes ift bas lateinische Rreug; nimmt man die Bierung als Einheit, fo fallen eine Einheit auf das Chor und fünf Einheiten auf bas Langhaus. Die Seitenschiffe find rings um bas Chor fortgeführt; im Chore ift ihr Berhaltniß jur Breite bes Mittelraumes bas gewöhnliche (1:2), im Langbaufe bagegen fast wie 3:4 in nothwendiger Abweichung von bem ursprunglichen Blane, ba man im Berlaufe bes Baues über bie ursprunglich beabsichtigte Bobe hinausging. Das Chor ift funffeitig aus bem Achteck geschloffen, und jeber Bolygonfeite legt fich eine Ravelle vor, welche innerlich rund, außerlich mit brei Seiten eines unregelmäßigen Secheedes ichließt. Un die Oftseite ber Rreugflügel, mit benselben in einer Front, fcbliegen fich zwei quabratische Thurme. Das Chor mit seiner, fonft nur in einigen frangofischen Rathebralen fo vortommenben breiten Empore (bem f. g. Bifchofegang) und bem Rapellenfrang, fo wie bie öftlichen Thurme und ein Theil bes Querschiffes zeigen eine bochft eigenthumliche, zwischen Romanisch und Germanisch mablerische, in biefer Art nirgend anberemo jur Anwendung getommene Bauweise, beren Ginbrud burch bie aus bem alten abgebrannten Dome Otto's bes Großen geretteten, verfchiedenartigen antifen Marmor-, Granit- und Porphyrfaulen noch frembartiger, aber in lichter Weite auf bas wurdigste wirkt. Das Langhaus ift zwar im entschieben germanischen Stil gebaut, boch bat man mit richtigem Befühl in ben maffig vieredigen, mit Galbfaulen befetten Pfeilern ein bem Romanismus verwandtes Shitem befolgt. Um Meugeren, beffen freie Rordfeite reicher gefchmudt ift, als bie mehr verbaute Gubfeite, find bie becorativen Theile größtentheils im fpatgermanischen Geschmad. Die westlichen Thurme fteigen in vier faft quabratifchen und einem Ruppel gebedten achtedigen Befchoffe auf und imponiren burch ihre Maffe. — Die feche Pfarrfirchen ber Stadt, beren Umfangemauern bie Berftorung Tilly's überftanben, haben fammtlich Seitenschiffe, die mit bem Sauptichiffe von ziemlich aleicher Breite und Bobe find.

Marburg. Die Elisabethfirche') (1235 – 1283), klassifiches Beifpiel bes fruh- und ftrenggermanischen Stils, vielleicht bas alteste Kirchen- gebäude mit Schiffen von gleicher hohe; die Frontseite ber Kreugflügel, wie bas Chor selbst, fünsseitig geschloffen; die Fenster stehen in zwei Reihen über einander; die Arkadenpfeiler find rund und mit je vier halbsaulen besetzt.

- Die Marienfirche, eine Rachbilbung ber erfteren.

Meißen.<sup>2</sup>) Der Dom, in der Grundsorm des Kreuzes mit zwei Thurmen an der Oftseite der Kreuzarme und zwei anderen in Westen. Das einschiffige dreiseitig geschlossen Chor ist außerlich von einem schmalen Gange umgeben, dessen von starken Stredepfeilern ausgehende Deckbögen die Widerlagen des Chorschlusses bilden, und gleicht im Inneren dem Raumburger Westchor; die Erbauungszeit fällt um 1274. Das Langhaus mit viereckigen gegliederten Pfeilern hat drei gleich hohe Schiffe und rührt aus der Zeit von 1312—42; die Portale und einige Andaue gehören ins 15te Jahrhundert. — Ausgezeichnet ist der südliche Chorthurm (f. g. höckerige Thurm) als der einzige mit durchbrochener Spize in Obersachsen; eine Inschrift an demselben

<sup>1)</sup> Moller, Denfmaler II. Bl. 1-18.

<sup>2)</sup> Sowechten, F. B., ber Dom ju Meißen. (1826) 1847. — Buttrich, Denfsmale I. Bb. 2. Serie Deißen. Bl. 2-15 u. 19 a.

Dite, Runftardaologie.

weist auf bas 3. 1357. — Das platt gefchloffene Chor ber Afrakirche 1) 1235.

Merfeburg. Die Stadtfirche 1432-1501 mit alterem Thurm; bas Langhaus und ber Ausbau ber Borhalle bes Domes um und nach 1500. Ruine ber Sixtifirche; 14tes Jahrhunbert.

Minben. Der Dom,2) mit gleich hohen Schiffen und Rundpfeilern, welche mit einzelnen Salbfaulen befest find; das Innere in einfach eblen Berbaltniffen; vermutblich aus bem 13ten und 14ten Sabrbunbert.

Möllenbed. Rach ber Bezeichnung von Mertens (Tafel 4) ein

großartiges Rirchengebaube vom 3. 1492.

Muhlhausen. Die Blafiusfirche,3) ftrenggermanischen Stiles, in ber Grundform bes Rreuges, ausgezeichnet burch ben eigenthumlichen Gicbelichmud; 13tes Jahrhundert. - Die fünfichiffige Darien firche, 4) germanischer Prachtbau in der Grundform bes Rreuges, doch tritt das Querfchiff über bie Breite bes Langhaufes nicht hervor, bas Chor von ber Breite bes Mittelfchiffes fchlieft im halben Achted und bie inneren Rebenfchiffe laufen öftlich vom Querschiff in zwei Ravellen aus, bie Arkabenpfeiler baben bie Grundform bes Rleeblattes; erfte Balfte bes 14ten Jahrhunderts. Beide Rirchen mit gleich boben Schiffen und zwei Thurmen vor der Weftfeite und einer bazwischen liegenben Borballe. - Die achtedige Rapelle neben ber Georaffirche aus bem 14ten Jahrhundert.")

Dunfter. Die Liebfrauenfirche") mit einspringendem Chor und brei gleich hohen Schiffen, die burch Rundpfeiler, welche mit vier Salbfaulen, ale Gurttrager ber einfachen Rreugewölbe, verfeben find, von einander gefchieben werben; 1340. - Die Lambertifirche") (1335-75) mit einspringendem Chor, gleich boben Schiffen und abnlichen Pfeilern wie in ber Frauenfirche, aber mit Rautenwölbung; bas Meußere reich, aber im verborbenen Stil becorirt.

Raumburg. Das Weftchor') bes Domes, einschiffig, mit Gurttragern in ben Eden, an ben unteren Theilen mit Blendbogen verziert, im Triforium ein Berbindungsgang in der Mauer; 1249. Das Oftchor") Schließt aus dem Zehneck, so dag die Langenare des Baues in eine Ece fällt; es gehört in das 14te Jahrhundert. — Die Wenzelsfirche (öftlich und westlich polygonisch geschloffen) nach 1473; bie Moristlofterfirche 1502 - 12

Rienburg a. b. G. Die Rirche im fruhgermanischen Stil; bas Langbaus im Innern nach dem Spsteme von St. Elisabeth zu Marburg. S. bie Anficht G. 118. 10)

Rottuln. Die Kirche, begonnen 1489, mit drei gleich hoben Schiffen,

<sup>1)</sup> Buttrich, Denkmale I. Bb. 2. Serie Deigen. Bl. 16 a.

<sup>2)</sup> Schimmel, Denfmale in Lief. 10.

<sup>3)</sup> Puttrid, Denfmale II. Bb. 2. Gerie Dublhaufen. Bl. 7 - 9. 11.

<sup>4)</sup> Cbd. 281. 2 - 6.

<sup>5) @60.</sup> Bl. 10.

<sup>8)</sup> Buttrich, Denfmale II. Bd. 1. Serie Naumburg. Bl. 2. 4. 9. 15. 9) Ebd. Bl. 2. 13. 23.

<sup>10)</sup> Ebb. I. Bb. 1. Serie Anhalt. Bl. 13. 14.

von Rundpfeilern getrennt; bie Seitenschiffe fchließen geradlinig, bas Mittel-

fchiff breifeitig; Retgewölbe.

Donabrud. Die Marienkirche 1) mit niedrigen, um das fünffeitig geschloffene Chor herumgeführten Seitenschiffen; bas Langbaus 1306 -1318; bas Chor um 1420; ber Thurm romanisch. - Die Ratharinenfirde 1340.

Onbin. Ruine ber Rlofterfirche und Rreuzgang 1369-84.

Pforta. Die Cifterzienserfirche,2) angelegt als romanische Pfeilerbafilite mit je zwei Ravellen an ber Oftseite bes Querschiffes, aber im germanischen Stil bes 13ten und 14ten Jahrhunderts ausgebaut: Die Rreugarme inschriftlich 1251; bas bem Weftchore bes benachbarten Raumburg nabe verwandte Chor, geweiht 1268; die Westfront des Langhauses aus dem 14ten Jahrbunbert.

Birna. Die Stadtfirche 1502-46.

Roba (Stabt-). Ruine ber einschiffigen, rechteckigen Rirche im frubgermanischen Stil.3)

Rochlig. Die Runigundenfirche 1417.4)

Saalfeld. Die Mungfirche') mit plattgeschloffenem Chor und Fenstern in phramidalen Gruppen, deren Füllungen auf das 14te Jahr= hundert beuten. - Die großartige Stabtfirche, breischiffig mit fcmalerem Chor, aus ber Mitte bes 15ten Jahrhunderte im reichen Stile jener Reit.6)

Sangerhausen. Die Jacobifirche, neu erbaut 1494.

Schneeberg. Die Pfarrfirche 1516-1540.

Soeft.7) Die Biefenfirche (Maria in pratis), begonnen 1314, im 15ten und 16ten Jahrhundert weiter geführt, doch nie ganz vollendet: ein einfach großartiger Bau in ben ebelften Verhaltniffen, dreifach polygonisch geschloffen, mit Schiffen von gleicher Bobe und Pfeilern von rundem Rern. — Aehnlich find die Paulsfirde und die Graueflofterfirche.

Stadtberg. Frühgothische Rirche; der Thurm über der ein halbes

Achted bilbenben Apfis. 8)

Stolberg. Die Muttergotteskapelle bei ber Martinifirche 1477; Die GotteBaderfapelle, von wunderlich unregelmäßiger Grundform und fast ber Figur eines B gleichend. 9)

Torgau. Die Marienkirche 1484.

Unna befitt eine von ben in Weftphalen hochft feltenen Rirchen, beren Seitenschiffe einen Umgang um bas Chor bilben. Bal. Lippstadt und Dønabrud.

Berben. Der Dom, 10) gegründet 1290, bas Chor geweiht 1390, ber westliche Theil vollendet 1473—1490; gleich hohe Schiffe, die Seiten-

<sup>1)</sup> Abefen, B., die St. Marienfirche ju Osnabrud. 1842. Bgl. Kunftbl. jum Morgenbl. 1843. Ro. 17 f.

<sup>2)</sup> Puttrich, Denkmale II. Bb. 1. Serie Pforta.

<sup>3)</sup> Ebb. I. Bb. 2 Serie Altenburg. Bl. 15-17.

<sup>4)</sup> Gbb. Cerie Reuß. Bl. 9.

<sup>5)</sup> Buttrich, Syftemat. Darftell. Bl. IX. 55. 6) Deffelben Denkmale I. Bb. 2. Serie Meiningen. Bl. 5. 8.

<sup>7)</sup> Bgl Tappe, Alterthumer ber Stadt Soeft. 8) Schimmel, Dentm. in Lief. 5.

<sup>9)</sup> Buttrid, Denfmale II. Bb. 2. Serie Stolberg. Bl. 10.

<sup>10)</sup> Bergmann, Leo, ter Dom ju Berben. 1833.

fchiffe einen Umgang um bas Chor bilbenb; bie Arkabenpfeiler mit vier Halbidulen.

Beißenfels. Die Claraflofterfirche (Magazin), ein einfacher Bau mit gleich boben Schiffen, vielleicht noch aus bem 13ten Sabrbunbert. - Die Stabtfirche, begonnen 1415.

Better. Die Kirche mit brei gleich hohen Schiffen nach bem einfachen

Spftem ber Elifabethfirche von Marburg; um 1300.

Beyba. Die Wiedenkirche, ') einschiffige Ruine, frühgermanisch mit

romanischen Reminiscenzen.

Wittenberg. 2) Die Stadtfirche, mit Ausnahme bes alteren Chores um 1412; die Schloffirche, einschiffig, aber mit einer Doppelreibe Fenfter, vollendet 1499. - Die (Leichnams-) Rapelle, im Innern polychromatisch restaurirt, wohl aus bem 14ten Jahrhundert.

Berbft. Die Ricolaifirche3) (1446-88) mit gleich boben, einen Umgang um bas Chor bilbenben Schiffen, achtedigen Pfeilern und einfachen Rreuggewölben; bas Chor ichließt außerlich neunseitig aus bem Achtzehned, faft freierund. - Die Barfugerfirche; frubgermanifch; bie genfter qu breien in ppramibaler Gruppe.

3widau. Die Marienfirche4) (1453—1536) mit schlichten achtedigen Pfeilern von concaven Seitenflachen; Borbild ber übrigen fpatgermanischen Rirchen im Erzgebirge und in ben Sauptformen ber Ricolaifirche in Berbft verwandt. Die Ratharinenfirche 1465.

<sup>1)</sup> Buttrich, Denfmale I. Bb. 2. Serie Beimar. Bl. 16.

<sup>2)</sup> Schabow, 3. G., Bittenberg's Denfmaler ber Bilbnerei, Baufunft u. Ralerei.

<sup>1825. —</sup> Buttrich, Denfmale II. Bb. 2. Serie Wittenberg.
3) Ebb. 1. Bb. 1. Serie Anhalt. Bl. 2 - 6. — Schubert, B., über die Erbauungszeit ber R. St. Nicolai in Zerbit, in den R. Mittheil. des Thuring. Sach. Vereins 3. 4, 123.

<sup>4)</sup> Buttrich, Denfmale I. Bb. 2. Serie Reuß. Bl. 16. 17. - Bernewis, G. v., bie Marient. ju Bwickau. 2 Ofte. 1839. 1840.



Marienfirche in Prenglau.

## V. 3m nordlichen Deutschland.

Literatur: Die oben S. 102 angeführten Schriften. — Quaft, Ferb. v., Denkinale ber Baukunft in Breußen, nach Provinzen geordnet. Erfte Abtheil. Provinz Preußen. Lief. 1. (Schloß zu heilsberg zc.) 1852. — Ueber die Ziegelbauten in Niedersachsen weitlich von der Elbe vgl. den Bericht über einen Bortrag v. Quaft's in ter Beilage zu No. 60 des Preuß. Staatsanzeigers vom 3. 1850; über die Ziegelarchitektur des Küstenlandes zwischen Ober und Elbe den Bericht über einen Bortrag Stüler's, ebd. Beilage zu No. 37 vom 3. 1849. — Lübke, B., eine Reise in Meklendurg, in No. 35—39 des Deutsschen Kunstbl. von 1852. — Kinkel, Stife, Kichen und Kunstwerke am Niederrhein, im Kunstbl. zum Morgenbl. 1846. No. 37—39.

#### Borbemerfung.

Dem Charafter ber nordbeutschen Länder und Bolfer entsprechend erscheinen die schlichten, einfachen, ruhigen Massen der Lirchen in der großen Ebene bes nordbeutschen Tieflandes, jum Theil und namentlich in den decorativen Theilen allerdings abhängig von dem Material der nur in fleinen Maffen zu gewinnenben Badfteine. Freiftehenbe, noch mehr frei burchbrochene Details in ben leichten Kormen bes Saufteinbaues vermochte fich ber Ziegelbau schwerlich anzueignen; man begnügte fich baher in ben meis ften Fällen mit blenbenartig auf ben Wanbflachen aufliegenden ftilgemaßen Decorationen, woburch ber hochstrebenbe Charafter ber germanischen Baufunft indes eben so beeinträchtigt werden mußte, als burch die eigenthumliche Unwendung von verschiedenfarbigen Wechselfteinen, welche bie auffteigenben Glieberungen in magerechten Schichten burchschneiben. Bluthezeit bes Ziegelbaues fallt in bie erfte Salfte bis zur Mitte bes 14ten Jahrhunderts; in ber zweiten Salfte beffelben erschlafft ber Stil, nimmt indeß im 15ten Jahrhundert, namentlich in ben Brandenburgifchen Marfen (Dom ju Stenbal, Ballfahrtofirche ju Bilonad), einen erneuten Aufschwung. - Die reichste und bebeutenbfte Gruppe von Badfteinfirchen findet fich in bem Ruftenlande zwischen Elbe und Ober, wo bie großartige, in ihrer Anlage ben frangofischen Rathebralenstil befolgenbe Marienkirche ju Lubed, ein Gebaube erften Ranges, bas Borbilb fur bie ausgezeichneten Rirchen von Doberan, Schwerin, Wismar, Roftod und Stralfund geworben ift. Das Mittelschiff in mehreren biefer Bebaube fteigt mit einer ben Colner Dom fast übertreffenden Ruhnheit empor; selten jedoch steht bie Breite und Lange ber Rirche ju ihrer außerorbentlichen Sohe im richtigen Berhaltniß. Dazu tommt bie bedeutenbe Breite und Sohe ber Seitenschiffe, welche fur bas Sauptschiff entweber nur fehr niedrige, innerlich an ber Scheibmauer als Blenben nach unten verlängerte, Fenfter gestattete ober biese Blenden mußten bie Kenster völlig ersegen. Die Arkabenpfeiler find gewöhnlich achtedig, früher mit Burttragern an ben Seitenflachen und Glieberungen auf ben Eden, fpater (im 15ten Jahrhundert) inegemein

nackt. Die Fenster, obgleich wie die Portale, an den Gewänden oft sehr reich und geschmackvoll in Formsteinen gegliedert, haben in der Regel keine decorative Füllung: die Rundpsosten kreuzen sich im Bogenselde in einsachen Linien, oder stoßen gar, die verticale Aussteigung beibehaltend, an den Deckogen an. (Als sehr unschön ist die mehrsach in Messendung und Pommern vorkommende Weise zu bezeichnen, wo die Fenster des Hauptschiffes mit flachen Spisdogen gedeckt sind, deren Schenkel mit der Seitenwandung einen Winkel bilden). Die Strebe-

pfeiler finden sich häusig nach innen gezogen, oder es sind kleine, niedrige, rechteckige Rapellen zwischen hinein gebaut; Strebebögen, in Deutschland überhaupt schon selten, sind es noch mehr im Gebiete des Ziegelbaues und können in mehreren Fällen eine plumpe Massenhaftigkeit nicht verläugnen. Das Acupere der Backeinkirche, des bildnerischen Schnuckes ganzlich er-

mangelnb, ift um fo ichlichter, ale in ber Dehrgahl ber Falle Schiffe von gleicher Sohe von einem gemeinsamen hohen Dache bedeckt find (etwa mit Ausnahme von Pommern, wo die Anordnung niedriger Seitenschiffe gleichmäßig vorfommt), und ein Fries (aus gebrochenen Spigbogen, Rosetten ic.), unter bem Kranggestims hinlaufend, bilbet oft bie einzige Bierbe; bagegen erscheinen bie Giebel und Thurmwande haufig mit Blenden und aufliegenbem Magwerf in eigenthumlicher Beife gefchmudt. Gemeiniglich ift nur ein Weftthurm, beffen Bicred felten in bas Achted umfest, angeordnet: er imponirt hochstens durch feine Maffe, und Blendenverzierungen (beren Blieberwerf an ber nieberrheinischen Gruppe bes Ziegelbaues aus Sanbftein besteht; wie benn überhaupt auch anberswo an ben Bacfteinbauten Ralfftein und Sandstein zuweilen zu Brofilirungen und Fullungen benutt find) bilben ben nuchternen Schmuck. In ber Mark finden fich in ber Marienfirche von Brenglau und in der Katharinenfirche von Brandenburg Beispiele für bie gludlichste Rachbildung ber sonft nur bem Sausteinbau eigenen Formbilbungen jur reichften Ausschmudung bes Meußeren, welchen fich in Pommern bie Marienkirche ju Stargard, in Breußen etwa bie Reuftabter Jacobifirche von Thorn in ebenfalls gelungener Beise anschlies fen. Im Orbensland Preußen, wo der Schlofbau ber Deutschen Ritter Ton angebend auch für den Kirchenbau war, haben die Kirchen regelmaßig Schiffe von gleicher Sobe, die haufig mit friegerischen Binnen gefront und mit Wehrgangen in ber Dide ber Umfaffungemauern verschen find: bas Chor schließt hier fast ausnahmslos (selbst an ber großartigen Marienkirche von Danzig) mit einer geraben Band einigermaßen armlich ab, woburch fich integ, jumal bei bem Kehlen bes Querschiffes, Belegenheit zur reichen Ausschmudung bes entstehenden großen öftlichen Giebels in erwunschter Beife barbot. - Die eigentliche architektonische Bebeutung ber Rirchen aus gebranntem Stein beruht in ben schonen, flaren und majestätischen Berhaltniffen ber inneren Raume, zu beren Wirkung eine reiche Ausbildung ber Rreuggewolbe nicht unwesentlich beitragt.

Altfruffom. Schone Rirche mit becorirten Giebeln, vollenbet 1520. Unclam. Die Marienfirche mit brei Schiffen von gleicher Göhe; ber öftliche Theil, mit Ausnahme ber abgeschrägten Seitenschiffe und ber geraben Schlufwand bes Mittelschiffes, Umbau einer alteren Kirche strengegermanischen Stils; die westliche Gälfte mit achteckigen Arkabempfeilern ist junger. — Die Ricolaifirche hat brei gleich hohe Schiffe: bas hauptschiff schließt breiseitig, die Abseiten vierseitig über die Seitenwande vortretend; die Arkabempfeiler einsach achteckig.

Ungermunde. Die Marienfirche aus ber Mitte bes 15ten Sahr-

hunderts.

Baruth. Die Kirche mit schlichten achtedigen Pfeilern, anscheinend nur in interimistischer Bollendung (jest ohne Gewölbe).

Barth. Die Rirche mit brei gleich hoben, burch achtedige Bfeiler

gesonderten Schiffen und besonderem Chorraum von der Breite bes Mittelfcbiffes.

Beestow. Die Marienfirche, flebenseitig geschloffen, mit gleich boben Schiffen und achtedigen Bfeilern; auf ber Rorbfeite ein Seitenschiff, auf ber Subseite beren zwei; der Thurm steigt aus der Ritte der Westfront achtseitig empor.

Belgarb. Die Marienkirche mit niedrigen Seitenschiffen und breifeitig geschloffenem Chor von ber Breite bes Sauptichiffes; achtedige Bfeiler mit einer Salbfaule an ber Borberfeite; Sterngewolbe, Die jedoch im Langbaufe nicht mehr vorbanden find.

Berlin.1) Die (Kranciscaners) Klofterfirche2) (gegründet 1271, ber Bau indeg wohl nicht vor 1290 begonnen) mit niedrigen Seitenschiffen; bas Chor von ber Breite bes Sauptschiffes schließt mit fleben Seiten bes Behnede, und bie Rifche tritt beshalb über Die Flucht ber Seitenwande bes Chores binaus; bie Arfabenbogen bes Langhaufes find breite Gurte in romanischer Weise und ruben auf ben Balbfaulenvorlagen ber vieredigen Pfeiler. (Die Kirche ift polychromatisch restaurirt). Der Capitelsaal bes Rlofters 1471—1474; ber Conventsaal 1516—1518. — Die beiden anberen mittelalterlichen Rirchen ber Refiben; waren ursprünglich vermuthlich Granitgebaube, wofur noch einzelne Ueberrefte fprechen: bie Ricolaitirche, beren Seitenschiffe einen Umgang um bas Chor bilben, an beffen Banben eine offene Galerie (Monchegang) angebracht ift, hat geglieberte Rundpfeiler und wurde von 1460 bis 1487 neu erbaut; ber gierliche Biebel3) ber an ber Subfeite bes Thurmes belegenen Marientavelle batirt von 1452. - Die Marienfirche, wie die vorige in fieben Seiten bes Bierzehnede fchliegend und mit gleich hoben Schiffen, bie aber nicht wie bort im Chore fortgefest find, ift ein zierlicherer Bau, an beffen Westfaçabe Sandsteinglieberungen vorkommen, und foll ichon 1383 nach ben Branben von 1377 und 1380 wiederhergestellt gewesen sein. - Die rechtedige Beiligegeiftfavelle angeblich von 1313.

Bernau. Die großartige Marienfirche mit vier Schiffen von gleicher Bobe (auf ber Rordfeite zwei Seitenschiffe) und Rundfaulen mit je brei ober vier Diensten im Chor; zwijchen ben Schiffen find bie Pfeiler meift achtedig mit acht Gurtträgern; bas bunte Reggewolbe vollendet 1519. Die Sacriftei, beren Gewolbe auf einer gewundenen Mittelfaule rubt, befondere zierlich.

Bornholm. Auf biefer Infel follen fich zahlreiche und großartige mittelalterliche Baumerte vorfinden.

Branben burg. Der germanische Umbau des Domes fallt in bas 14te und 15te Jahrhundert. - Die Ratharinenfirche4) mit brei gleich hoben Schiffen; bie Seitenschiffe bilben einen Umgang um bas fünffeitig geschloffene Chor; die Strebepfeiler find nach innen gezogen und mit Durchgangen verfeben, bie Arkabenpfeiler achtedig mit einzelnen Gurttragern und

<sup>1)</sup> Seibel, C., die iconen Runfte ju Berlin. 1828. 2) Atlas ju Rugler's Runftgesch. Saf. 56. Ro. 7. — Deffen fleine Schriften 1, 102 - 115

<sup>3)</sup> Abbild. in Repton, Observations upon some buildings in Prussia im 21sten Bbe. ber Archaeologia, published by the society of antiquaries of London. 1827.

4) Minutoli, Denkmale oft. 2. — heffter, R. B., Geschichtl. und artiftische

Beschreib. ber St. Ratharinens u. Amalbergenkirche in Brandenburg. 1842.

Rundstäden an den abgeschrägten Eden; die Gewölbe im Chor einfach, im Langhause in zusammengesetzen Figuren; das Aeußere reich und zierlich geschmudt mit durchbrochenem Magwert; 1401. — Die Johannes (Franziskaner) Kirche und das Pauliners (Dominicaner) Kloster stammen aus der ersten Gälfte des 14ten Jahrhunderts. — Die kleine Petrikirche auf dem Dom mit kunftlichem Zellengewölbe über den alteren Umfangsmauern.

Bresla u. Unter ben zahlreichen Kirchen bieser Stadt find zu nennen: bas Chor des Domes (früh- und firenggermanisch), die Abalbertsfirche 1333, die Matthiasfirche, die Kreuzfirche mit der darunter befindlichen Bartholomausfirche, die Magdalenenfirche, die Elisabethfirche') (mit hohem, viereckigem Thurm sublich neben der Westfront, 1452—1486), die Dorotheenfirche zo.

Butow. Das Chor ber Stiftefirche 1365—1375; bas Uebrige alter. Calcar. Die Stiftefirche, nach Rinfel (Kunftbl. 1846 S. 150) bas schönfte, in fich zur größeften Sarmonie vollendete Robell bes nieber-rbeinischen Bacfteinbaues.

Cammin. Das Schiff bes Domes im ausgebilbet germanischen Stil; in ben Arkaden wechseln startere Pfeiler mit schwächeren ab; legtere sind einsach achtedig und bilden die eigentliche Bogenstellung, welche den Zugang zu den niedrigen Abseiten ausmacht und die Scheidmauer trägt; erstere stehen je zwei zwischen den Pfeilern des Duerschiffes und der westlichen Kirchenwand in quadratischen Abständen: sie haben achteckige hauptsorm und sind an den schrägen Seiten mit halbsaulchen gegliedert, welche an der Scheidmauer emporlausend dieselbe nischenartig einschließen; an der Stirnseite lehnt eine Dreiviertelsaule mit Blättercapitäl als Dienst für die Kreuzgurte. — Die südliche Abseite hat Sterngewölbe; das Aeußere derselben ist durch Anwendung von Details des ausgebildeten germanischen Freibaues ausgezeichnet. — Der Thurmbau ist modern im mittelalterlichen Stil und von guter Wirkung.

Chorin. Ruine ber wohl 1272 begonnenen Cisterzienserkirche in ber Grundsorm bes Kreuzes, theils noch romanistrend, theils frühgermanisch; bem Gesammteindrucke nach indeß im ausgebildet germanischen Stil und schwerlich vor 1350 vollendet. Das Chor ist siebenseitig aus dem Zwölseck geschlossen; die Peiler des aus 11 Bogenstellungen bestehenden Langhauses sind theils viereckig mit Einkehlungen auf den Ecken, theils von viereckigem Kern mit starken Halbsaulen, die durch Rundstädichen verbunden find, auf den vier Seiten, theils endlich von achteckigem Kern und mit acht Halbsaulen besetz, die auf den Ecken des Achtecks durch Rundstädichen verbunden sind.

Cleve. Die Stiftsfirche2) von 1334 führt ben Stil bes niederrheinischen Bacfteinbaues in firenger Großartigkeit durch: zwei Thurme erheben fich über bem Weftende der niedrigeren Seitenschiffe, welche neben dem fünfseitigen Chorschlusse dreifeitig schließen. Die Arkadenpfeiler find rund und nach dem hauptschiffe zu mit einem Bundel von Rundstäben besetzt, auf deren Capital die Gurte der einfachen Wölbung aussehen. Die Fensterbogen sind zum Theil mit Raswert gefüllt.

Colberg. Die Marienfirche ) mit funf an Bobe wenig verschiebenen

<sup>1)</sup> Runifd, 3. G., bie St. Glifabetht. ju Breslau und ihre Dentmaler. 1841. 2) Schimmel, Beftph. Dentm. in Lief. 6.

<sup>3)</sup> Raaf, Gefch. u. Befdreib. ber Marien-Domf. ju Colberg. 1837.

Schiffen unter einem Dache; in dem dreifeitig geschlossenen, sich dem Mittelschiffe anschließenden Chor treten die Streben nach innen und find für eine umlaufende Galerie mit Durchgangen versehen; die achteckigen Arkadenpfeiler mit Halbsaulenbundeln an den vier Hauptseiten; ein dreispitigiger Thurmbau mit hoher Halle vor der Mitte der Westfront. Die Kirche war im I. 1316 im Bau begriffen, das sublichste Seitenschiff schon 1379 vorhanden, das nördlichste ist erst im I. 1410 vollendet.

Corlin. Die breischiffige Dichaelistirche von 1510, niedrig und

flein, mit breiten Sterngewölben überfpannt.

Coslin. Die Marienfirche mit niedrigen Abseiten und achtedigen, an ben hauptseiten mit halbsaulenbundelchen besetzen Arfadenpfeilern; bas Chor von der Breite des Mittelschiffes schließt breiseitig; die Strebepfeiler find mit einfachen Thurmchen betront.

Cottbus. Die breischiffige Bfarr- (Ober-) Kirche um ober nach 1400; der die Westfront bildende mit Blenden verzierte, aus mehreren sich stark verjungenden Stockwerken bestehende Thurm ist im Obergeschop

achtedig. 1)

Eulm. Die Franziscanerfirche 1350, die Dominicanerfirche gegen 1400. Eulm fee. Der Dom, nach Mertens um 1360—1370, mit zwei älteren Ofithurmen im Uebergangsstil und der Westfront aus dem 15ten Jahrbundert.

Daber. Spätgermanische Rirche mit brei Schiffen von gleicher Gobe. Damm. Spätgermanische Rirche mit brei gleich hohen Schiffen.

Dangig.2) Die Marienfirche3) (gegründet im 3. 1343, nach einem vergrößerten Umbau vollendet von 1400 - 1502) in nicht gang regelmäßiger Areuzform, mit gleich hoben und gleich langen, öftlich geradlinig geschloffenen Schiffen; bas Querschiff ift im fublichen glugel ebenfalls breifchiffig, mabrend auf ber Rordfeite bas öftliche Rebenschiff fehlt; zwischen ben überall nach innen gezogenen Strebepfeilern find mit einfachen Areuzwölbungen bebedte Rapellen eingerichtet; bie gange übrige Rirche ift mit Sterngewolben gedeckt; die Arkadenpfeiler find achteckig; ein Thurm vor der Mitte der Westfront; bas schlichte Acufere mit einer Zinnengalerie; Die Giebel bes Querschiffes mit Spitthurmchen; schlanke achteckige Thurmchen mit hohen Spitzhelmen auf den Ecken des Gebäudes. — Bon den etwa 19 übrigen, fast fämmtlich platt geschlossenen Rirchen ber Stadt nennen wir mit den Zeitbestimmungen nach Mertens: Die Ratharinenfirche (mit reichem Giebel an der Sauptfront, aus welchem fich der ftattliche Thurm erhebt) um 1430, bie Dominicanerfirche (Umbau eines alteren Gebaudes) um 1440, die Trinitatisfirche (ausgezeichnet burch ihren Giebelschmud) von 1431, bie Johannestirche (ftattlicher, breischiffiger Bau) 1460-1465, Die Annafirche von 1490, Barbarafirche 1499, Bartholomausfirche 1500, Graumunchenfirche 1503, Brigittenfirche 1513, Betrifirde 1515.

3) hirsch, Th., die Oberpfarrt. von St. Marien in Danzig Thl. 1. 1843.

<sup>1)</sup> Buttrich, Denkmale II. Bd. 2. Serie Laufits. Bl. 8 2) Ranisch, Grundriffe aller Kirchengebaude zu Danzig. (Bor 1843.) — Schult, 3. C., Danzig und seine Bauwerke in Originalradirungen. 1846 zc. — Vassant, 3. D., Nachrichten über Danzigs Kunstwerke, in No. 32—34 des Kunstblattes zum Morsgenbl. 1847.

Die Rlofterfirche, beren Chor in die Mitte bes 14ten Jahrhunderte fällt; bas Langhaus 1464-1479.

Demmin. Die Bartholomaitirche, beren brei Schiffe von gleicher Bobe jedes breifeitig fchliegen; einfach achtedige Arfabenpfeiler tragen bie wohl geglieberten, etwas überhöhten Spipbogen; hohe Thurmhalle in ber Befammtbreite ber Weftfront.

Doberan. Die Cifterzienferfirche ') (vollenbet 1368, mit alteren und jungeren Theilen) in ber Grundform bes Rreuzes mit niebrigeren bas Duerschiff burchschneibenden und die Rreuzvorlagen abtrennenden Seitenschiffen, welche fich auch im Chore fortjeten und um bas im halben Achted gefchloffene Chorhaupt einen Kranz von fünf sechseckigen Kapellen bilden. Die Artabenpfeiler find vieredig, an ben Eden mit Aunbftaben und an ben Flachen mit Caulenbundeln gegliedert; Die Gewolbetrager bes Sauptichiffes ruben auf ben Confolen, welche wie die Capitale ber Saulenbundel in Laubwerk aus Stud gebildet find. Die gange Rirche bat außerlich einen Fries, melder aus Rleeblattbogen von fchwargalafirten Formfteinen beftebt, Die fich von bem verpusten Grunde lebhaft abbeben.

Spätgermanische Rirche mit fünffeitig geschloffenem Dramburg.

Chor von ber Breite bes Bauptichiffes.

Duisburg. Die Salvatorkirche von 1415 gehört zu der niederrheinischen Gruppe bes Badfteinbaues.

Elbing. Die Dominicanerfirche von 1464 mit alteren Thei-Die beil. Leichnamsfirche vollendet 1405.

Elten bei Emmerich. Die Rirche, eine verkleinerte Copie von St.

Algund in Emmerich.

Emmerich. Die Algundenfirche von 1483, beren Seitenschiffe nur wenig niedriger als bas Sauptichiff find, fo bag letteres ber eigenen Benfter entbehrt; Die Gurte bes Reggewolbes machfen jum Theil aus ben nadten Pfeilern unmittelbar bervor, jum Theil werben fie von auf Confolen rubenden Rundstäben getragen. Der bobe Tufffeinthurm erhebt fich in ber Weftfront und fest im Obergeichof aus bem Biered ins Achted um. -Der Thurm auf ber Rortfeite bes Dunftere ftanımt aus bem 16ten Jahrbunbert, ebenfo die Erneuerung bes alten Schiffes ber Rirche.

Frantfurt a. b. D. Die Marien= (Ober)firche" befteht aus verschiedenartigen Theilen: bas Langhaus hat funf Schiffe, von benen bie beiben außeren mit Bultbachern gebedt finb, beren Schragen nach innen abfallen, mabrend die senkrechte mit Stabwerk gegliederte Rauer die außere Front bilbet; bie inneren Seitenschiffe bilben einen Umgang um bas fiebenfeitig geschloffene Chor; letteres ift regelmäßig und aus einem Guffe gebaut; vor demfelben ift eine Art Querschiff angeordnet, deffen schöner Rordgiebel burch eine fpater vorgelegte polygonische Rifche verdedt wird, und hierauf folgt bas Langhaus mit quabratifchen Bewölbejochen; Die Arfadenpfeiler

Emmich's Ueberficht ber Baumerte ber Borgeit. 1843.

<sup>1)</sup> Lifch, G. C. F, Blätter zur Gesch. ber R. zu Doberan, in den Meflenb. Jahrs buchern 9, 408 ff. — Ripperden, Gothische Mosetten aus der R. zu Doberan, nebst beren Anstat und geschichtl. Beschreibung. (1836.) 1839. — Bgl. Beilage zum Organ für christl. Kunst. 1853. Ro. 5.

2) Spiefer, Chr. B., Beschreib und Gesch. der Marien: oder Oberkirche zu Frankfurt a. b. D. 1835. — Eine Anstat der Kirche auch auf dem Titelbilbe zu B.

find gegliebert und von verschiebener, im Chor von achtediger Grundform. Bon ben beiben westlichen Thurmen ist ber fübliche 1826 zusammengestürzt. Die Erbauungszeit fällt im Wesentlichen um die Ritte bes 14ten Jahrhunberts. — Die Unterkirche 1517—1525.

Frauenburg. Der Dom, nach einer bereits im 3. 1342 flatt gefundenen Beihung vollendet 1350.

Freienwalbe in Pommern. Die Marienkirche mit drei gleich hohen, durch achtedige Pfeiler gesonderten Schiffen, Chor von der Breite des Sauptschiffes und mit zierlichen Blenden versehenen Strebepfeilern; der Thurm tritt vor dem Westende des Mittelschiffes frei hervor und bildet unten eine nördlich und sublich offene Salle.

Fürftenwalbe. Der Dom mit folichten achtedigen Bfeilern (jest

ohne Gewölbe) 1446.

Gary a. b. D. Die Stephansfirche mit brei gleich hohen, burch achtedige Bfeiler gesonberten Schiffen und Sterngewölben in quadratischen Iochen; bas fünfseitig geschloffene Chor von ber Breite bes Sauptschiffes; bie Strebepfeller nach innen hervortretenb.

Gingft auf ber Insel Rugen. Spatgermanische breischiffige Kirche

mit Fenftern, beren Dedbogen edig auffegen.

Onefen. Der Dom, nach Mertens um 1360.

Gollnow. Spätgermanische Kirche mit brei gleich hohen Schiffen.

Gramzow. Ueberreft eines westlichen Bolygonbaues von ber Kirche bes ehemaligen Bramonstratenferklofters.

Greiffenberg. Die Marienfirche mit brei gleich hohen Schiffen, platt schließendem Chorraum von ber Breite bes Mittelschiffes und achtedigen Arfabenpfellern, welche an ben vier hauptseiten mit ftabartigen Gurtträgern verfehen find. Die Detailbilbungen zeigen abwechselnd fruhe und

giemlich fpate Formen.

Greifswald. Die Jacobikirche mit brei Schiffen von gleicher Sobe, beren mittleres sich als Chor fortsett; die Arkadenpseiler von runder Grundsorm sind mit einsachen Deckgesimsen versehen; die Details der Gutttäger entsprechen der ersten Ausbildung des germanischen Stils; spätere Sterngewölbe. — Die Rarienkirche mit drei gleich hohen und gleich langen, östlich geradlinig geschlossenne Schiffen; die Pseiler paarweise von verschiedener Bildung; Details im strengen Stil; spätere Gewölbe; einige spätgermanische Andauten. — Die Ricolaikirche mit niedrigen Seitenschiffen, die östlich mit einer schrägen Wand schließen, während das hauptschiff von einer geraden Wand begrenzt wird, wodurch das Ganze als dreisseitiger Schluß erscheint; die Bollendung des Baues soll in das Jahr 1326 sallen; der jüngere Ahurm ist in den Obergeschoffen achteckig.

Grimme. Die Rirche mit brei Schiffen von gleicher Sohe; bie Abfeiten bilben einen Umgang um ben breiseitigen Chorschluß; achtedige Artabenpfeiler; altere Ueberrefte am öftlichen und am westlichen Ende ber Seitenschiffe.

Groß=Salit (in Medlenburg=Schwerin) hat eine zierliche mit

niedrigen Absciten versebene Rirche.

Gulben ftern bei Muhlberg a. b. Elbe. Die um 1230 geweihte Rlofterfirche') in ber Grunbform bes Rreuges ohne Seitenschiffe und mit

<sup>1)</sup> Buttrid, Dentmale II. Bb. 2. Gerie Bittenberg. Bl. 15.

brei Absiden zeigt bie erfte Aufnahme bes noch ftart romanistrenden germanifchen Stiles.

Samburg. Die Betri=, Die Ratharinen= und Die Jacobifirche mit Rundpfeilern, welche an vier Stellen mit aus brei Rundftaben beftebenben Dienften verfeben find.

Der Dom, mit niebrigen Seitenfcbiffen; großartiger Savelberg.

Umbau eines alteren Bebaubes, im reinften Stil, 1385-1411.

Seiligengrabe. Die einfache, aber geräumige Klofterfirche im Unichluf an bie noch vollftanbig erhaltenen Rloftergebaube aus bem 15ten Sabrhundert. - Die Grabfapelle mit reich becorirten Giebeln.

Seilsberg. Die Rapelle im ergbischöflichen Schlog und bie Rreuggange bafelbit') aus ber zweiten Salfte bes 14ten Jahrbunderts. Die Stadt-

firche") ift ausgezeichnet burch ihren ichlanten Thurm.

Bergberg a. b. Elfter. Die Rirche mit brei gleich hoben und gleich langen Schiffen ohne besonderen Chorraum, boch theilt ein Quergurt vor ben Mittelpfeilern bas Bebaube in zwei Theile. Alle brei Schiffe fchliegen breifeitig, fo bag bas Altarrund im Innern neun Bolygonseiten enthalt, mabrend außerlich jeder einzelne Bolygonabichnitt fein besonderes Walmdach bat. Die 14 Arfabenpfeiler fint fcblicht achtecfig, haben aber bandartige Dedfimfe; bie Arfadenbogen von breiter Leibung, Die Gewolbe in Rautenfelbern; bie Tenfter find ichlant und im Innern von zwei abnlichen Spipbogenblenben flanfirt; batirt aus bem 14ten Jahrhundert.

Soch = Elten. Das Chor ber Rlofterfirche im ftrenggermanifchen Stil. Buterbog. Die Ricolaifirche,3) im Langhaufe aus bem 14ten Jahrhundert, bas Chor mit bem nördlichen Borbau 1475-1488, ber fubliche Borbau aus ber erften Galfte bes 15ten Jahrhunderts; Weftportal und Unterbau ber Thurme (in benen Canbftein und Granit theilmeife angewendet find) geboren gur urfprunglichen Unlage; ber bann folgende westliche Theil bes Langhaufes ift junger als bie öftlichen Theile beffelben; Die Seitenschiffe, welche jest einen Umgang um bas Chor bilben, ichloffen früher por bemielben rechtwinkelig ab; die Arkabenpfeiler find ichlicht achtedig. - Die (Barfuger) Donden fir de, breifdiffig mit einfpringenbem Chor, um 1500.

Ronigeberg i. b. R. Die (Augustiner-) Rlofterfirche aus bem 14ten Jahrhundert; Die Marienfirche (geweiht 1407), Beifpiel ber reichften Unwendung bes Biegelornamentes auf burchbrochene Flachen.

Ronigsberg i. Br. Der Dom,4) gegrundet 1335, mit ber in Breugen feltenen Unlage zweier Beftthurme; bem breischiffigen Langhaufe febließt fich bas fast gleich lange einschiffige Chor an. Die achtedigen Artabenpfeiler find nur an ben ichragen Geiten gegliebert; Die Burte ber Sterngewolbe ruben auf Salbfaulen, welche nicht bis zum Jugboben binabreichen.

Rrafau. Rad Mertens: Die Frangiscanerfirche um 1340-60; Die Dominicanerfirche um 1340 und 1420; Die Marienfirche, bas Chor um 1360, bas Schiff um 1450 60; ber Dom um 1370.

2) Ebb. Taf. 6.

<sup>1)</sup> v. Quaft, Denfmale 1. Taf. 3-5.

<sup>3)</sup> Buttrich, Denfmale II. Bd. 2. Serie Juterbog. Bl. 7. 4) Gebfer, A. R., und hagen, E. A., ber Dom zu Königsberg i. Br. 1835.

Lauenburg. Die Jacobifirche mit brei Schiffen von gleicher Gobe; bas Innere in wufter Beise entstellt; am Aeußern fallt über ben Seitenfenstern eine Reihe spishogiger Fensterblenden mit kleineren Deffnungen innerhalb berfelben auf.

Liegnis. Die Betri-Baulifirche von 1386.

Lochftabt. Rechtedige Schloffapelle, boch ift im Innern ber polygone Schluß burch bie Gewolbeconftruction angedeutet.

Ludau. Die Stadtfirche mit zwei maffiben vieredigen Thurmen, wohl

nach bem Branbe von 1390.1)

Lubed. 2) Die Marienfirche, gegrundet 1276 und angeblich ichon 1310 vollendet, in der Grundform bes Rreuges mit zwei hohen vieredigen Westthurmen und einem Dachreiter über bem Chor, mit niedrigen Seitenschiffen, welche fich burch bas Querschiff fortseten und einen Umgang mit Rapellenfrang um bas im halben Achted gefchloffene Chor bilben. hauptschiff ift noch einmal fo boch ale bie Abfeiten, und die einfachen Rreuggewölbe beffelben werben burch ichlichte, leichte Strebebogen, welche fich von ben eben fo einfachen Strebepfeilern hinüber legen, in ber Spannung erhal-Die Artabenpfeiler von vieredigem Rern find an ben beiben Stirnfeiten mit brei Salbfaulen als Gurttragern verfeben, für die Arkaben bagegen mit einer schlichten Bilaftervorlage, Die fich bandartig unmittelbar um ben Bogen herumzieht, während bie Galbfaulen mit Blattercapitalen gefchmuct Die Kenster, burch zwei fentrechte Bfosten breigetheilt, erscheinen im Langhaufe in brei Reiben über einander, indem zwischen ben Strebepfeilern noch niedrige (Begrabnig-) Rapellen eingebaut find. Unter ben verschiedenen Anbauten an biefe Rirche zeichnet fich aus bie Brieffapelle, beren hohes Sterngewölbe von zwei schlanken achtedigen Granitfaulen getragen wirb. — Das Chor bes Domes mit Umgang und Rapellenfrang hat Rundpfeiler, welche mit vier Balbfaulen bejett find; 1317-1341. - Augerdem find zu nennen die Ratharinenfirche, die Jacobifirche, die Aegibienfirche und bie Betrifirche. In ber Ratharinenfirche, an beren Subseite ausgebehnte Rloftergebaube ftogen, beftebt bas Chor aus zwei Stockwerken, beren Zwischenwölbung bon zwei romanischen Saulenreiben getragen wirb.

Luneburg. Die Ricolaikirche, breischiffig; die niedrigen Abseisten bilden um den sechsseitigen Chorschluß herum funf Bolygonabschnitte; die Pfeller achteckig mit drei Stabchen auf den Eden; Sterngewölbe. — Die Johanneskirche: funf Schiffe unter einem Dach; Aundpfeller, an vier Stellen mit aus drei Rundstaben bestehenden Diensten; einsache Kreuzgewölbe; der Thurm nach innen auf zwei Pfeilern ruhend. — Die Richaeliskirche mit drei Schiffen von gleicher Höhe, die östlich polygonisch schließen; Pfeiler und Gewölbe wie in der Johanneskirche. — Die Lambertikirche mit drei gleich hohen Schiffen, drei Paar viereckigen und drei Paar achteckigen Pfeilern. — Alle diese Kirchen mit nur einem Thurme und aus dem 14ten, 15ten Jahrbundert.

Marienburg. Das großartige Sauptichloß bes Bochmeiftere be-

<sup>1)</sup> Buttrich, Denkmale II. Bb. 2. Serie Laufit. Bl. 10. 2) Schlöffer, S., und Tischbein, A., Denkmale altbeutscher Baukunft in Lübed. 3 Sfre. (1830.)

steht aus dem zu verschiedenen Zeiten erbauten hochschloß (nach v. Duaft - vgl. Beilage zum Preuß. Staatsanzeiger von 1849 Ro. 209 — ist der Flügel mit der Kirche und dem Capitelsaal der alteste Theil; jedoch hat hier, wahrscheinlich in Berbindung mit dem Baue der Annakapelle und der Berlängerung der Marienkirche darüber von 1335—1341 ein vollständiger Umbau statt gesunden, zu welcher Zeit auch erst die seitdem meist schon wiesder zerstörten Gewölbe der unteren Geschosse und der Kreuzgänge errichtet sein können), dem Mittelschloß mit der prachtvollen Hochmeisterwohnung (wahrscheinlich aus der Zeit um 1351—1382) und dem niederen Schloß.

Im inneren Ausbau tragen schlanke achtectige Granitsaulen die Gewölbe, und namentlich machen die von solchen Saulen getragenen Balmengewölbe des Cavitelsaales und des Rekectoriums einen maschättischen Eindruck.

Marienwerber. Der Dom (nach Mertens 1343) mit niedrigeren

Abseiten, doch hat das hauptschiff nur Blenden ftatt der Fenfter.

Raugardt. Die Marienkirche mit niedrigen Seitenschiffen.

Reiße. Die Jacobifirche, nach Mertens um 1410.

Reu-Brundenburg. Die Rlofterfirche und die etwas jungere Marienfirche mit elegant verziertem Giebel über der öftlichen Schlußwand aus der erften Salfte des 14ten Jahrhunderts.

Reuenborf in ber Altmark. Die Rlofterfirche, einfach fruhger-

manisch.

Reu=Ruppin. Die (Dominicaner-) Klofterfirche (mit Ausnahme ber romanischen Chorwande) aus ber erften Galfte bes 14ten Jahrhunderts, im vollendet ftrenggermanischen Stil.

Reuftabt- Eberemalbe. Die Magbalenenfirche, fruhgermanisch mit romanischen Reminiscengen; nach Mertene 1533 (mit Beranberungen

nach einem Brande von 1499).

Dliva. Das Chor ber Klosterkirche mit bem Umgange von 1430.

Im Mittelschiffe rubren bie Resgewölbe erft von 1582 ber.

Bafemalt. Die Martenkirche, beren gleich hohe Schiffe jebes für fich polygonisch schließen, so bag bie Rischen ber Abseiten über die Seiten-wände hinaustreten; die Arkadenpfeiler von achtediger Grundsorm mit ge-boppelten halbsaulchen auf ben Eden und Dreiviertelfaulchen an ben hauptseiten; die Gurtträger im Chor in gewisser hohe burch einen Ring umfaßt; die Details in edler, klarer Bilbung; leberwolbung modern.

Patichfau. Die Rirche von 1476.

Pelplin. Die Klosterkirche 1299—1372, die Pfarrkirche 1418.

Perleberg. Die Jacobikirche, beren Langhaus etwas alter und beffer stilissert ift als bas Chor von 1361 1392.

Plock. Der Dom, nach Mertens um 1370.

Posen. Der Dom von 1470.

Prenglau. Die Marienfirche2) (1325 - 1340) mit gwölf reich ge-

<sup>1)</sup> Frid, F., Schloß Marienburg in Preußen. 1803. — Busching, J. Gust. Gli., das Schloß der deutschen Ritter zu Marienburg. 1823. — Eichendorff, Jos. v., die Wieberherstellung des Schlosses der deutschen Orbenseitter zu Marienburg. 1844. — Boigt, J., Sendschere nach herrn v. Quast über die Zeit des Ausbaues des Mittelsschlosses zu Marienburg, in den R. Preuß. Provinzialblättern IX. S. 97—106.
2) Kallenbach, Chronologie II. Bl. 15. 16. — Bgl. den Holzschitt S. 149.

glieberten vieredigen Pfeilern, sehr eigenthamlichem, nach außen fast gerablinig erscheinenben Schluß bes breischiffigen Langhauses mit reich geschmucktem Oftgiebel und höchst fühner und vollendeter Anwendung bes burchbrochenen Raswerkes in gebranntem Stein. — Das schwarze Kloster, aus bem 14ten Jahrhundert.

Phris. Die Moristirche mit niedrigeren Scitenschiffen, doch hat das Sauptschiff ftatt der Fenfter nur Blenden. Der Bau hat im 15ten Jahrhun-

bert bedeutende Umanberungen erfahren.

Ratibor. Die rechtedige Schlofftapelle') im reinften und ebelem Stil mit schönen Blättercapitalen und reichem Fenstermagwert; bas Acufere unbedeutend.

Reinshagen bei Buftrow. Rirche ftrenggermanischen Stile.

Ribnis. Die Pfarrfirche 1458.

Rostock. Unter ben vier großen hauptfirchen ber Stadt ift bie wichtigfte bie in ber Anlage bem Dom von Schwerin entsprechende Marienfir che, boch ift hier ber nordliche Areuzarm polygonisch geschlossen; achtedige Artabenpfeiler, nur bie Chorpfeiler indeg find profilirt; eben fo bie Chorfenster, mabrend die übrigen undetaillirte Leibungen haben; im Mittelfcbiff Sterngewollbe. Der Bau batirt mit Ausnahme bes weftlichen Thurmes von 1398-1472. - Die breifchiffige Petrifirche, beren breiseitig geschloffenes Sauptichiff fich nur unbetrachtlich über Die gerablinig geschloffenen breiten Abfeiten erhebt und beshalb nur furze Fenfter hat, beren Stabwert jedoch an der Wand des Triforiums nach unten fortgefest ift; die fchlanten achtedigen Artabenpfeiler find an ben vier Sauptfeiten mit Bundelfäulchen versehen; die nach innen gezogenen Strebepfeiler haben Durchgange für die angebrachten Wandgalerien. — Die Jacobifirche, ber vorigen verwandt, aber reicher und zierlicher in ben Brofilirungen; auch ift bas Dittelfchiff gerablinig und bie Abfeiten polygonifch gefchloffen. - Die Ricolaifirche mit drei Schiffen von gleicher Bobe, Pfeilern von runder Grundform und niedrigerem, geradlinig gefchloffenem Chor.

Rügenwalbe. Die Martenfirche mit niedrigen Seitenschiffen, achtedigen Bfeilern und breiseitig geschlossenem Chor von der Breite des Mittelschiffes, dessen Dberwand nördlich vollständige Fenster hat, sublich nur Blenden, deren Deckögen indes offen find. — Die Gertrudsfirche, ein sechsectiger Centralbau mit niedrigerem, ein Zwölsect bildenden Umgange.

Sch lawe. Die Marientirche mit niedrigen Seitenschiffen, achtedigen Bfeilern, auf beren Eden fich aus tiefen Einkehlungen feine Salbsaulchen entwideln, und breifeitig geschloffenem Chor von ber Breite bes hauptschiffes.

Schweibnis. Die Pfarrfirche, nach Mertens um 1440.

Schwerin. Der Dom<sup>2</sup>) in seiner großartigen Bollendung um 1350—1370. Grundform des Kreuzes; das Duerschiff durchschneidet das Langhaus in der Mitte; die niedrigen Seitenschiffe setzen sich, das Duerschiff durchschneidend, im Chore fort, um dessen fünsseitiges haupt fünf sechsectige Kapellen bildend; massige Strebebögen; die Fenster des hauptschiffes

<sup>1)</sup> Abbild. in der Zeitschr. für Bauwesen. 1852. Bl. 43; vgl. Sp. 210 f.
2) Grundriß und Octails in der Beilage zu Ro. 5 bes Organs für chriftl. Kunft von 1853. — Bgl. Lifch, G. C. F., Gesch. der h. Blutstapelle und des Domes zu Schwerin. 1848.

im flachen Spithogen gedeckt. Die Arkadenpfeiler find viereckig mit Halbfaulchen auf den ausgerundeten Ecken und ftarken, theils mit angelehnten Kundstäben, theils in ausgebildet germanischen Formen gegliederten Halbfaulen; ein Thurm in der Mitte der Westfront. Die Gewölbe des Domes sind einsach; nur das Querschiff und die Thurmhalle haben Sterngewölbe.

Stabe. Ruine ber fruhgermanischen Cifterziensertirche, eines vollen-

beten Baudentmales mit bem gierlichften Ornament.

Stargarb. Die Johanneskirche mit Seitenschiffen von der Sobe des Sauptschiffes, welche einen Umgang um das dreiseitig geschlossene Chor bilden; die Arkadenpfeiler theils vierseitig mit abgeschnittenen Eden, theils achteckig: lettere, so wie die Sterngewölbe einem Reubau von 1408 angehörig. — Die Marienkirche') hat niedrige Seitenschiffe, die sich um den dreiseitigen Chorschluß ziehen, und die Anlage zweier Thurme an der Westeite; in dem älteren, im 15ten Jahrhundert überhöhten Schiffe find die Pseiler achteckig mit Gurtträgern auf den Sauptseiten; das Chor ist jünger und hat schlanke achteckige auf den Ecken gegliederte Pseiler ohne Gurtträger. Das Gebäude von colossaler Nasse und edlen Verhältnissen; das Aeußere in reicher und zierlicher Decoration.

Stenbal. Der Dom<sup>2</sup>) in der Grundsorm des Kreuzes; das Langhaus mit drei fast gleich hohen Schissen und zwischen die Strebepfeiler eingebauten Kapellen; das Querschiff mit Abseiten auf der Ofiseite; die schlanken Arkadenpfeiler von runder Grundsorm mit vier Gurtträgern; das siedenseitig geschlossen Chor in den schönsten Verhältnissen, wie überhaupt die ganze Kirche, deren Inneres stets von Tünche frei blieb, zu den schönsten Denkmalen des Ziegelbaues aus dem 15ten Jahrhundert gehört. — Die Marienkirche mit drei fast gleich hohen Schissen; die Seitenschisse einen Umgang um das Chor; die Arkadenpseiler wie im Dom; die Gewölbe berudet 1447.

Stepnit. Die geräumige Klofterfirche zeichnet fich burch schone Ueberwolbung aus.

Stettin. Die Johannesfirche mit brei gleich hohen Schiffen und mit fiebenfeitig aus bem Zehned geschloffenem Chor; achtedige Arfabenpfeiler; kleine niedrige Kapellen zwischen ben Strebepfeilern; Sternsgewölbe; kein Thurm. Der Kreuzgang neben ber Kirche, alter als diese.

— Die Jacobifirche, ein kolossales Gebäude und, wie vorhandene Ueberreste beweisen, Umbau einer älteren Kirche mit niedrigen Seitenschiffen und zwei Westthurmen; jest find die Schiffe von gleicher Höhe, die Abseiten bilben einen Umgang um den fünfseitigen Chorschluß, und es ist nur ein, im 3. 1504 vollendeter Thurm vorhanden; achteckige, im Chor viereckige Pseiler; moderne Ueberwölbung. — Die als Arsenal benutzte, verbaute Kirche des Mariennonnenklosters von 1336. — Die einschiffige fünsseitig geschlossen Betrikirche mit nach innen gezogenen Strebepfeilern aus dem 15ten Jahrhundert.

Stolp. Die Marienfirche mit niedrigen Seitenschiffen, dreiseitig

<sup>1)</sup> S. bas Titelbild in Rugler's Bommericher Runfigefc.

<sup>2)</sup> Abbildungen bei Strad und Meyerheim Re. 8 u. 15. — Quaft, Ferb. v., Befchreibung bes Domes zu Stendal und Bestimmung ber Erbauungszeit bes gegens wartigen Gebaubes, in ben Rarfischen Forschungen 3, 132 - 151.

Dite, Aunftarchaologie.

geschlossenm Chor von ber Breite bes Mittelschiffes und achtedigen Arfabenpfeilern; ber Thurmbau nimmt die ganze Westfeite ein, und die untere Halle
von der Höhe des Mittelschiffes bildet gewissermaßen ein westliches Querschiff. — Die einschiffige, rechtwinkelig geschlossene Schloßkirche mit
roben Sterngewölben überbeckt. — Die kleine Ricolaikloskerkirche
(Armenschule) mit eigenthumlicher Anlage des Thurmchens vor der Westfront, auf dessen Eden Strebepfeiler schräg heraustreten. — Die achtedige

Ravelle bes Georgenbofpitals mit freisrunden Kenftern.

Stralfund. Die 1311 begonnene Ricolaifirche mit niebrigen, einen in ber Sauptform funffeitigen Umgang um ben breifeitigen Chorfcbluß bilbenben Abseiten; an ben funf Seiten bes Umganges treten inbeg wieberum fleinere polygonische Borlagen beraus; Die Arfadenpfeiler Des Langbaufes achtfeitig mit feinen Balbfaulchen in ben Ecken, Die Chorpfeiler in ftrenggermanischen Formen auf bas lebhaftefte gegliedert; Die Strebepfeiler ber Seitenschiffe, unterhalb nach innen gezogen und fleine Ravellen zwischen fich einschließend, überfteigen bas Dach ber Abseiten und tragen ftarte Strebebogen, welche fich nach den Banben bes hauptschiffes binüberwolben; qwei Thurme mit breifacher Balle vor ber Weftfront. - Die Jacobifirche mit brei Schiffen von ungleicher Bobe, aber von gleicher Lange und an ber Oftseite burch eine gerade Band abgeschloffen; achtedige Arkadenpfeiler; ein fchlanfer, im Obergeschoffe achtediger Thurm mit reicher Decoration über ber Beftfront. - Die Ratharinenflofterfirche, vollendet 1317, jest Argenal, mit gleich hoben Schiffen und Chorraum von ber Breite bes Mittelfchiffes; bie Arfabenpfeiler theils rund, theils achtedig; Blattercapitale an ben Gurttragern im Chor. - Die Marienfirche in foloffalen Maffen, im Befentlichen vollendet im 3. 1460; Grundform bes Rreuges; niedrigere Seitenfchiffe neben bem riefig boben Mittelfchiffe, Die fich auch neben bem Querfchiffe ausbebnen und bas Chor in breifeitigem Umgange umgieben; fcblichte achtectige Arfadenpfeiler; Die Fenfter bes Sauptichiffes mit ectig auffegenben Dectbogen; über ber breiten, mit bem Langhaufe gleich hoben weftlichen Salle erhebt fich in ber Mitte ber in ben beiben Obergeschoffen achtedige Thurm. - Die baneben belegene achtedige Apollonientapelle mit achtfeitigem Ruppelgewolbe. - Die einschiffige Johannestlofterfirche, bie breischiffige Beiligegeiftfirche: erftere aus bem 14ten, lettere aus bem 15ten Jahrhundert.

Zangermunt e. Die Stephansfirce') mit geglieberten Mundpfeilern; bas Chor begonnen 1470.

Thorn. Die Jacobifirche<sup>2</sup>) auf ber Reuftabt, im eleganten Stil, gegründet 1309, mit niedrigen Seitenschiffen und einzelnen Strebebögen; die Strebepfeiler mit Spigthurmchen gefrönt; die geradlinige Schluswand des in besonders hochstrebenden Berhältniffen gehaltenen Chores von der Breite des hauptschiffes läuft in einen auf das zierlichste geschmudten Giebel aus. Bemerkenswerth ift, daß ungeachtet des rechtwinkeligen Chorschlusses die Ueberwölbung des Inneren polygonartig angeordnet ift. Der vierestige in schweren Formen errichtete Westthurm nach 1455.

<sup>1)</sup> Strad und Meyerheim, Denfmaler Ro. 16. 2) Quaft, Ferd. v, die St Jacobef. in der Neuftadt Thorn, in der Zeitschrift für Bauwesen. 1851. Sp. 153-160 und Zeichnungen auf Bl. 18.

Treptow a. b. R. Die Marienkirche, 1303—1370; brei Schiffe von gleicher Gobe; funffeitig geschlossener Chorraum von der Breite bes Mittelschiffes; schlichte achtedige Pfeiler; Sterngewolbe; ein im Obergeschoffe achtediger Thurm, mit hoher Galle darunter, über der Mitte der Weftfront.

Treptow a. b. T. Die Betrikirche mit Schiffen von gleicher Höhe; bie Seitenschiffe umziehen ben breiseitigen Chorschluß; schlicht achtedige Pfeisler; im Chor Sterngewölbe; ein Thurm vor ber Mitte ber Westfront.

Tribfees. Die fpatgermanische Kirche mit brei Schiffen von gleicher Sobe. Ufebom. Die einschiffige Rirche mit einspringendem, dreiseitig geschloffenem Chor.

Wattmannshagen. Das Schiff ber Rirche mit dem zum Inne-

ren gezogenen Thurmgebaude im ftrenggermanischen Stil.

Werben. Die Johannestirche, ein bedeutendes Bauwert von 1412.

Wilonad. Die Ricolaikirche, ein großartiger Prachtbau aus bem 15ten Jahrhundert, beffen Anlage dem Grundplane bes Domes von Stenbal genau entspricht, doch ist die Aussuhrung reicher sowohl in den Größenverhältnissen als in der Ausschmudung.

Wismar. Die in ihrer Anlage dem Dome von Schwerin entsprechende Marienkirche mit gegliederten achteckigen Pfellern und zwei Ackenhallen zu den Seiten des westlichen Thurmes; den vier Kreuzgewölben der Kreuzstügel dient ein achteckiger Mittelpfeiler als Stüte; das Chor 1339—1354, das Schiff später. — Die Georgenkirche mit rechtwinkelig geschlossenn, niedrigerem Chor, um das sich die Seitenschiffe, das Querschiff durchschneidend, fortsetzen; die Arkadenpseiler sind achteckig mit eingekerbten Ecken; Sterngewölbe im Mittelschiff und in der von vier breiten Gurtbögen begrenzten Vierung; 14tes und 15tes Jahrhundert. — Die Nicolaikirche nach dem Muster der Marienkirche, doch ist nur der Chorschluß überwölbt; das Chor 1381—86, der südliche Kreuzarm und die Abseiten 1437, die Kirche geweißt 1460.

Wittstod. Die Marienkirche, beren Schiff aus bem 14ten Jahrhun-

bert, bas Chor von 1451 ftammt

Wolgaft. Die Petriftrche mit niedrigen Seitenschiffen, welche um ben breiseitigen Chorschluß einen fünfseitigen Umgang bilden; achtedige Pseiler, an beren beiden Stirnseiten flache Bander mit Halbsaulchen auf den Eden als Gurtträger hervortreten; im Mittelschiff Sterngewölbe. — Die Gertrudsfirche von zwölseckiger Gestalt: in der Mitte ein ftarker Rundspfeiler als Träger des zierlichen Sterngewölbes.

Bollin. Die Ricolaifirche, ein breischiffiges, jest ein buntes Gemisch verschiedenartiger Theile barbictendes Gebaude; die beffer erhaltene Georgenkirche ift nur einschiffig; beide gehören erft bem 15ten Jahr-

bunbert an.

Wraczlawek. Rach Mertens Rirche um 1380.

Bufterhaufen. Die Rirche von 1474.

Binna. Die beiden Abteigebaube: 1) das eine mit schönem, frei burchbrochenem Giebel aus bem 14ten, bas andere größere aus bem 15ten Jahrhundert.

<sup>1)</sup> Buttrich, Denfmale II. Bb. 2. Gerie Juterbog. Bl. 14. 15.

### VI. In ben Rieberlanben.

Literatur: Schnaafe, G., Rieberlandische Briefe. 1834. — Duak, Ferd. v., Reisebericht, in Rugler's Museum 1834. Ro. 37 f. — Burde barbt, Jac., Die Kunstwerfe ber belgischen Städte. 1842. — Jong, Servaas be, Beiträge zur Kenntniß der gothischen Baufunft in den Riederlanden. 1847. — Stappaerts, Fél., Monuments d'architecture et de sculpture en Belgique. 1850.

Den frangösischen Rirchen bes ursprünglichen germanischen Stiles in vieler Sinsicht verwandt erscheinen bie Rirchengebaube ber Nieberlande: fie haben bie Grundform bes Rreuges und niedere gewolbte Seitenschiffe, während bie breiten, nuchternen Raume bes mit einem Kapellenfranze umgebenen Chores, bes Quer- und Mittelschiffes gewöhnlich mit Solzbeden verfeben find. Die Pfeiler haben bie runbe, schlichte Saulenform und niebrige Capitale. Das Meußere zeigt nadte, aber impofante Mauermaffen, und die Strebevfeiler find zuweilen nach innen gezogen. Das Material ift ber Ziegel, jeboch ift ftatt ber Formfteine an ben Profilirungen ber Thur- und Fenfterwande, an ben Gesimsen und Eden ber Strebepfeiler x. Sanbftein angewendet. Beispiele: Die große Rirche ju haarlem; alte und neue Rirche ju Amfterbam; Bancratiusfirche in Lepben, geweiht 1315; Betrifirche baselbst (mit vier Seitenschiffen), geweiht 1321; die beiben großen Kirchen zu Kampen a. b. Mffel 1369; bie Kirchen in Amsfort, Utrecht und Bergogenbusch; bie große Rirche und die Alosterfirche im Saag; die Rirche in Scheveningen um 1450; alte und neue Rirche in Delft; große Rirche. (St. Loreng) in Rotterbam 1472 ic. Es tommen jeboch, besonbere in Belgien, Ausnahmen von biefer profaifchen Bauweise vor, wo namlich bas Innere schmudvoller erscheint mit zierlich geglieberten Pfeilern, beren Brofilirungen fich indes ohne Bermittelung von Capitalen in bie Bogen und Bewölbegurte fortseten. Reben bem fünfichiffigen Dom von Antwerpen (ber machtige Bestthurm, begonnen 1422) als bem ausgezeichnetften unter biefen Bebauben, werben von Rugler (Runftgefch. G. 561) angeführt: Die Kirchen St. Beter in Lowen, St. Martin ju Salle bei Bruffel, St. Waltrudis zu Bergen (Mons), St. Salvator zu Brügge; endlich auch St. Gubula zu Bruffel im Innern mit Saulen, aber mit fchoner Beftfront. — Bgl. Conv.-Ler. für bilb. Runft 4, 475-481.

Anmerkung 1. Den Bau ber Rirchen fing man ohne Ausnahme mit bem gegen Often gelegenen Chore an und pflegte den Grundstein an der Stelle bes Hochaltars zu legen, dann schritt man zu dem Baue des Langhauses und schloß mit der Westseite und den Thurmen, deren Unterbau jedoch häusig auch schon gleichzeitig mit dem Chore begonnen wurde. Die Arppten, der Unterbau der Thurme und

ber Zwischenbau berfelben, so wie ber Rreugbau, erhielten in ber Regel bie größeste Reftigfeit, baben fich baber auch, wo mit ben übrigen Gebaubetheilen fvatere Beranberungen vorgingen, baufig in ihrer urfprunglichen Anlage erhalten. — Bo Erweiterungen und Umgestaltungen alterer Gebaube vorgenommen wurden, bebielt man gern, fo viel als möglich, bas alte Mauerwert bei. Go ift g. B. bas germanifche Schiff ber Rloftertirche ju Schulpforta eine Umgestaltung einer alteren Rirche romanischen Stile, und in ber Rlofterfirche von Doberan enthalt bas fubliche Seitenschiff noch Refte einer alten Rundbogenfirche. Als Beispiele gefchickter mittelalterlichen Reftaurationen find zu nennen bie Benedictinerfirche zu Deut, St. Severin und St. Andreas ju Coln; als einzig in feiner Art ift ber Umbau ber Rlofterfirche ju Drubed zu bezeichnen, wo die vorhandenen Steincapitale ber Arfabenfaulen in verandertem Gefchmad zwar, aber ebenfalls noch in romanischem Stil mit Studblattwert überzogen find. - Buweilen wurden einzelne Bergierungen bes alteren Gebaubes an bem neuen wieber angebracht (g. B. ber romanische Bogenfries an bem germanischen Langhause ber Stadtfirche zu Freiburg a. b. U.), ober man confervirte boch einzelne mit mertwurdigen Bildwerten, Babrzeichen ac. gefchmudte Steine. So findet fich g. B. an einer Ede ber Georgefirche ju Tubingen ein Stein mit einem komen und einem Greif, und barüber bie Inschrift: ", der stain lit an der dritten kirche uf diser hofstat". Die meiften Rirchen zeigen in Folge von Erweiterungen und theilweisen Reubauten verschiedene Bauftile in ihren verschiedenen Beiten angehörigen Theilen; auch bauerte bie Erbauung mancher Rirchen Jahrhunderte hindurch (am Dome zu Regensburg z. B. wurde über 450 Jahre gebaut), wahrend welcher Beit fich ber Geschmad vielfach anderte, weshalb man felten nach bem urfprunglichen Blane ober boch wenigftens im Geifte beffelben fortbaute; letteres war jedoch bei einigen ber bebeutenbften Bauten (Dome von Coln, Ragbeburg 2c.) gludlicherweise ber Fall. Um ben gottesbienftlichen Bedurfniffen gu genugen, wurden indeg die Rirchen ichon vor ihrer ganglichen Bollendung oft theilweise geweiht und in Gebrauch genommen; man führte zu biefem Bwede Rothbacher auf, über benen man ben Oberbau fortfette (Dom ju Galberstadt), ober ichlog vollendete Bebaudetheile burch einftweilige Scheidemande von den noch im Bau begriffenen ab (Dom ju Coln).

Ueber bie außeren Bebingungen, unter welchen fich bie Unmerfung 2. Baukunst im D. A. entwickelte und wirkte, giebt Auskunft eine Abhandlung von Mone "über die Domfabrit zu Speier (1220-1524)" in Deffelben Anzeiger für Runbe ber beut. Borgeit V. Sp. 92 ff. und 241 ff. (Bgl. VII. Sp. 183 ff.). schätzbare Aufschlusse über ben ganzen mittelalterlichen Baubetrieb liefern in reicher Fulle bie ben Beitraum von 1356-1555 umfaffenben "Auszuge aus ben Baurechnungen ber St. Bictorefirche ju Kanten, berausgegeb. von Dr. B. C. Scholten. 1852", aus benen bie bedeutende Kostspieligkeit einer großen Bauausführung auch in bamaliger Zeit hervorgeht. Jede Stiftofirche hatte ihre besondere Bautaffe (fabrica ecclesiae), welcher ein Beiftlicher (in Kanten unter bem Ramen eines "magister fabricae") porftand. Die Ginfunfte berfelben waren theils regelmäßige (Renten ac.), theile zufällige (bie Erträgniffe von Ablagertheilungen, Collecten, Bermachmiffen, Geschenken an Gelb und Raturalien, Rleibungoftuden, Baffen, allerlei Berathen zc., welche Gegenftande zum Beften ber Bautaffe verfauft und in Rechnung gestellt wurden). Wenn Die Mittel reichlich floffen, vermehrte man Die Bauthatigkeit und ichrankte fie wiederum ein, wenn es gerade an Geld fehlte; konnte man bagegen über fefte und binreichenbe Ginnahmen verfügen, fo pflegte man (minbeftens feit ber zweiten Galfte bes 15ten Jahrhunderts) gleich ben gangen Bau einem bestimmten Baumeister in Berbing zu geben. Belehrend über die ganze Art und Weise, wie Bauten im späteren M. A. verdungen und die Arbeitzeiten und Löhne sestgesetzt wurden, ist der Bertrag des Rathes zu Freiburg i. B. mit hans Riesenberger von Gräh aus dem 3. 1471 (abgedruckt in h. Schreiber's Runfter zu Freiburg. Beilagen S. 15f.), auch der Contract wegen Fortbau des Domthurmes zu Frankfurt a. M. mit hans von Ingelheim vom J. 1483 und mit Riclas Duecke vom J. 1494 (Bgl. Archiv für Frankfurts Gesch. und Kunst I. 3, 40 ff.).

Anmerkung 3. Um die Mitte bes 16ten Jahrhunderts fangt ber aus dem wieder erwachten Studium der Antike hervorgegangene italienische oder Renaissanceftil auch in der Baukunft herrschend zu werden an, gehört jedoch zu wesentlich der modernen Beit an, als daß hier darauf besondere Rucksicht genommen werden könnte. Charakteriftisches Kennzeichen desselben find Rundbögen und Bilafter.

# Anhang

über bie Bauhutten.

Literatur: Stieglis, Ch. E., bie Kirche ber h. Kunigunde zu Rochlis, im Berichte ber Deutschen Gesellschaft zu Leipzig vom 3. 1829. — Deffelben Beiträge zur Gesch. ber Ausbildung der Baufunft. Thl. 2. S. 83—136.

— Rumohr, R. F. v., über ben gemeinschaftlichen Ursprung der Bauschulen
bes M. A. 1535. — Seideloff, C., die Bauhatte bes M. A. in Deutschland. 1844. — Kreuser, J., Kölner Dombriese. S. 289 343 — Augler,
Fz., Handbuch ber Kunstgesch. S. 550 552. — Schnaafe, C., Gesch, ber
bildenben Kunste im M. A. II. 1. S. 298—334. — Brandt, C., über die
allmählige Ausbildung ber Steinmeszeichen an Baudensmalen bes M. A., in
ben M. Mittheil. des Thuring. Säch. Bereins. VIII. 3 u. 4. S. 1 45.

1. Unter Bauhutten versteht man die mittelalterlichen Steinmetverbruberungen, beren Geschichte noch manches Dunkele hat und fritisch zu sondern ift von der zum Theil apostryphen Geschichte des Freimaurerordens.

Die "Bauhutte" ift bas Brettgebaube, in welchem die Steinmesbrüdersichaft ihre Geschäftsversammlungen hielt; auch wird barunter ber abgegrenzte Raum verstanden, in welchem die Werkstüde bearbeitet wurden. — Die freimaurerische Auffassung sieht in den mittelalterlichen Bauverbindungen eine geheime Gesellschaft, deren Anfänge, wenn nicht unter den Roachiden oder Pharaonen, so doch in den römischen collegiis fabrorum zu suchen seien. (Bgl. Krause, die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft. 1810—1813. — Geldmann, die drei ältesten geschichtl. Denkmale der beutschen Freimaurerbrüderschaft. 1820).

2. Die Steinmetverbrüberungen waren in ber Hauptsache nichts ans beres als zunftmäßige Berbindungen von Bauhandwerfern und entstanden nach den Kreuzzügen unter benselben Bedingungen wie alle übrigen Innungen und Zunfte, blühten und sanken aus benselben Ursachen wie biese, gingen auch zugleich mit ihnen erft in neuerer Zeit vollends zu Grunde.

Soweit gegenwärtig sichere Kunde reicht, kommt eine Zunft der Bauhandwerker zuerst in Baris im J. 1258 vor (Reglements sur les arts et
métiers de Paris au XIII. siècle, herausgegeben von Depping in der
Collection de documents inédits sur l'histoire de France; angeführt von
Schnaase a. a. D. S. 300): die Maurer scheinen hier den Borrang gehabt zu haben vor den ebenfalls zur Zunft gehörigen Steinmeten, Gypsund Rörtelbereitern, und das Berhältniß dieser verschiedenen Bauhandwerker zu einander ist nicht völlig klar; in einer (gleichfalls a. a. D. abgedruckten) Steuerrolle von 1292 sinden sich neben 104 Maurermeistern nur 12
Steinmeten, 8 mortelliers und 36 plastriers. Die Statuten dieser Zunst enthalten nichts Ungewöhnliches, und die den Mitgliedern ausgelegten religiösen Verpflichtungen, welche sich dem kirchlichen Sinne des Mittelasters gemäß auch bei andern Gewerken vorsinden, charakteristen diese Verbindung vor andern Zünsten noch keineswegs (wie Kreuser meint, a. a. D. S. 294) als eine den Klöstern entstammende, vorzugsweise religiöse Brüderschaft.

3. In Deutschland finden wir um die Mitte des 15ten Jahrhunberts die ersten urfundlichen Zeugniffe von einer dem Drange der damaligen Zeit entsprechenden Bereinigung mehrerer Bauhutten mit einander, welche sich durch ein gemeinsames Statut den vier Haupthutten von Straßburg, Coln, Wien und Bern (spater Zurich) unterordneten und dem Werkmeister des Straßburger Munsters Borsig und Oberrichteramt übertrugen.

216 Motiv ber Bereinigung wird in ber alteften vorhandenen Urfunde (Ordnung ber Steinmegen zu Regensburg vom 3. 1459 und in ber Beftatigung biefes Statute burch Konig Maximilian vom 3. 1498; abgedruckt bei Beibeloff a. a. D. S. 34 und 57, wo S. 34-94 breizehn bis zum 3. 1697 reichende Urfunden über Steinmesordnung mitgetheilt find) angegeben, "daß rechte Freundschaft, Ginbelligkeit und Gehorsamkeit ein Fundament alles Guten ift", und um ju Rus und Frommen ber Bauberren wie bes gangen Sandwerts ,.funftige 3wictrachten, Dighelligfeiten, Rummer, Roften und Schaben" abzuwenden. - Dan bat einen fpecififchen Unterschied zwischen ben Steinmesverbruderungen und anderen Bunften barin finden wollen, daß Erstere in gang Deutschland burch eine gemeinfame Ordnung gebunden und bagegen von ftabtischen Localftatuten feien eximirt gewefen, wahrend Lettere, eines gemeinsamen Bundes entbehrend, lediglich unter ben Localordnungen ibrer Wohnorte gestanden batten; allein auch die Baubutten batten nach ber Beit und bes Landes Rothburft noch besondere Localordnungen (wobei ce allerdings auffällt, bag bis jest bergleichen erft aus fpaterer Beit jum Borschein gefommen find, g. B. ju Querfurt von 1574 und Raumburg; vgl. R. Mittheil. bes Thuring.-Sachs. Bereins VI. 3, 116 - boch führt Kreufer a. a. D. S. 318 aus einem Colner Verbundbriefe von 1396 eine bortige Steinmegenzunft an), und ebenfo fanden bei andern Sandwerten Berbindungen der einzelnen Bunfte in weiteren Rreifen ftatt: fo traten fogar bie Schneibergunfte von 14 theinischen Stadten im 3. 1520 ju einem gemeinsamen Bundniffe gusammen , "weil fie vermerft hatten, wie Billigfeit, Friede, Freundschaft und Gehorfam eine Mutter und Gebarerin alles Guten Ugl. Mone's Anzeiger 1839 Sp. 285 ff.

4. Aus diefen Urfunden geht die gange Organisation ber Bauhutte

hervor, beren Mitglieber (Meister, Parlirer, Gefellen und Lehrlinge) sich eines frommen und ehrbaren Lebens zu besieißigen hatten; von besonderen Mysterien findet sich keine Spur.

Der Deifter ift bas Oberhaupt ber Butte und wird fur einen Reubau bom Bauberen ermablt; bei bem erften Bau, ben er unternimmt, muß er bas Beugnig minbeftens zweier bewährten Reifter fur fich baben, bag er bes Wertes gewachsen sei; er muß ben Bau genau nach ber Biffrung ausführen und barf baran nichts abbrechen; es ift ihm geftattet jum Steine hauen und mauern Maurer anzunehmen, Die feboch wider ihren Billen ber Steinmetorbnung nicht unterworfen find; gegen feine Untergebenen foll er gerecht fein, fle ju einem frommen und ehrbaren Leben anhalten, feinen Streit unter ihnen bulben und vorgebrachte Rlagen, in wichtigen Sachen unter Buziehung von zwei Rebenmeistern, unparteifft entscheiben. Als befonders titulirt werben Werkmeifter, Stadtmeifter nnb Baumeifter unterschieden. Der Barlirer (b. i. Sprecher, jest Bolier), von dem Reifter im Beifein anderer Reifter und Barlirer aus benjenigen Gefellen gewählt, welche bereits wenigftens ein Jahr auf der Wanderschaft gewesen waren, eine wichtige Person in ber Butte, ift ber nachfte Borgefeste ber Gefellen und Lehrlinge, ber eigentliche Wertführer und in Abwefenheit bes Reifters beffen unumschrantter Stellvertreter. - Die Gefellen find berechtigt mit ben Reiftern in ber butte capiteleweise ju Berathungen jufammengutreten und burfen unter Umftanden einen Bau felbstftandig führen; wenn ein Gefell ben Binter über bei einem Reifter Arbeit gehabt bat, fo muß er auch ben folgenden Sommer bis zum Johannistage bei biefem Deifter bleiben; bie Statuten enthalten besondere und genaue Disciplinarvorschriften auch für die wandernden Be-Die Lehrlinge (Diener) muffen funf Jahr lernen, wenn fie aus bem Roben aufgenommen werben; find fle bagegen früher ichon Maurer gewefen, fo reichen brei Lebrjahre bin. Jeber Reifter barf bochftens funf Lebrlinge, auf Ginem Bau nur zwei halten. Bei ber Lossprechung wurde ber junge Gefell — wie bies bei allen Bunften zu geschehen pflegte — mit ben Innungegeheimniffen (bem Gruß und ber Schent) bekannt gemacht, um fich auf ber nun anzutretenben Wanberschaft, bie minbeftens ein Jahr bauern mußte, auf ber Gutte legitimiren zu konnen; zugleich empfing er auch ein Beichen, welches er auf jedem von ihm bearbeiteten Stein anzubringen berechtigt war, sobald ber Meifter ober Parlirer bie Arbeit besichtigt und für aut befunden batte.

Anmerkung 1. Die Behauptung, daß die Baubutten ein sorgsältig bewahrtes und mit ihnen untergegangenes kunstlerisches ober symbolisches Geheimniß gehabt hätten, ist von Schnaase a. a. D. S. 313—329 gründlich widerlegt: es bleibt davon nichts übrig als handwerksmäßige Hilfsmittel der Steinmehen zur Ausführung schwieriger Formen und Gliederungen in praktischer Beise ohne geometrische Kenntnisse. Daß dergleichen Hilfsmittel von den Eingeweihten gegen Lehrlinge und Gesellen geheim gehalten wurden, liegt im Geiste des Junstwesens: die Statuten verbieten die Mittheilung solcher Künste für Geld und gestatten dieselbe nur durch wechselseitigen Austausch. Bgl. Geideloss, die Bauhutte S. 36 unter p.

Anmerkung 2. Schon feit bem Beginne bes 13ten Jahrhunderts findet man bei ben Steinmegen die Sitte, fich auf einzelnen Steinen burch Einmeißeln

von Buchftaben (vielleicht ben Anfangebuchftaben ihrer Taufnamen) ju verewigen. Einzelne (Die etwa nicht ichreiben fonnten oder geheimnigvolle Zeichen liebten) mablten Abbildungen von Sandwerkszeug (Sammer), verschiebenartige Kreuze, Planctenzeichen, ben Drudenfuß, den Dreis ober Bierpaß, auch geometrifche Figuren und Beichen, bie beabsichtigte oder zufällige Uebereinftimmung mit Buchftaben aus ben Runenalphabeten haben. Dergleichen Zeichen finden fich vereinzelt an ben alte-



ren Theilen bes Domes von Magbeburg, von benen wir einige nach Branbt (a. a. D. Taf. 1) als Brobe mittheilen; nach v. Quaft (Deutsches Runftbl. 1852 S. 189 f.) kommen Zeichen bieser Art auf allen Quadern ber Schottenkirche zu Regensburg vor (vgl. bie Proben in Schuegraf's Dom ju Regensburg 2, 84), ferner am Kreuzbau bes Freiburger Munfters, an ben alteren Theilen bes Domfreugganges und Langhauses von Galberstadt. Steinmenzeichen ') im engeren Sinne bagegen, von wesentlich anderem Charafter, 2 bis 3 Boll große, meift aus geraden Linien, die in Winkeln an einander geschoben find ober fich freugen, fpater



auch aus complicirteren, mit frummen Linien untermischten Formen bestebenb. tommen erft feit bem Ende bes 14ten Jahrhunderts, im 15ten und 16ten Jahrhundert regelmäßig auf allen Bertftuden vor und find in fofern bemertenswerth, als man (abgefeben von zufälligem Wechfel ber Gefellen) aus ber Wieberkebe ber nämlichen Beichen an verschiedenen Gebaubetheilen schließen fann, bag ber Bau hinter einanber fort und von benfelben Arbeitern geforbert wurde; aus bem Bortommen verschiebener Zeichen aber im Allgemeinen das Gegentheil. Als ein bis jest noch vereinzeltes, aber intereffantes Ergebniß aus ber vergleichenben Betrachtung ber Steinmetzeichen ift anzuführen, daß bas Beichen bes Regensburger Dombaumeifters Conrad Roriger (1430 - 1465) nebft mehreren anderen im Dome von Reaensburg vorkommenden Beichen fich auch am Letiner bes Domes von Magbeburg (1445) vorfindet. 2) - Un einem Pfeiler bes Domes von Regensburg find auf einigen großen Edfteinen viele Steinmetzeichen neben einander angebracht, bon benen Schnegraf a. a. D. auf zwei Tafeln 91 mittheilt, und es scheint, daß die Steinmegen, welche an bem großen Bau des Domes nach und nach Theil nahmen, fich bier wie auf einer Bedenktafel burch bas Einhauen ihrer Zeichen verewigt haben. —

2) Rach ber Entbedung bes herrn Domeuftos Brandt in Magbeburg. Bgl. R. Mittheil. bes Thuring. Sachf. Bereins VIII. 3 u. 4. S. 168.

<sup>1)</sup> Dit benfelben find nicht zu verwechseln folde Dertzeichen, welche gum richtigen Busammenfegen ber bearbeiteten Steine auf benfelben angebracht wurden und g. B. am Beftportalbau bes Domes von Rheims (- ob auch irgendwo in Deutschland? -) form-lich in ein Spftem gebracht in ber Geftalt bes T, von halbmonden, Bfeilen, Schuhsvh= Bgl. Didron, Annales archéol. 3, 31. x. vorfommen.

Im Baumeisterarchive zu Wien befindet fich, auf zwei große Golztafeln geschrieben, ein mit dem Jahre 713 (!) beginnendes Berzeichniß aller Bau- und Steinmehmeister von Wien mit ihren Monogrammen, welches indes höchstens nur für das spattere Mittelalter geschichtlichen Werth hat. (Wgl. Tichisch fa, die Metropolitanstirche zu St. Stephan in Wien. S. 1 f. — heibeloff, Bauhutte. S. 30 f.)

Auch auf Ziegelsteinen finden fich mit Stempeln aufgedruckte, ben Steinmetzeichen ähnliche Zeichen, z. B. an der Stephansfirche, dem Rathhause und einigen Thorthurmen zu Tangermunde, so wie am Dom, der Marientirche und dem Rathhause zu Stendal. (Bgl. Merkwürdigkeiten altdeut. Kunft in der Altmark. Aufgenommen vom Cantor Stöpel, herausg. von Busching. Lief. 1. 1825. — Minutoli, A. v., Denkmäler S. 15).

# Bergeichniß beutscher Baumeifter, nach alphabetischer Reihenfolge ber Ortschaften geordnet.



Bonenfad, Baumeifter bes Doms in Dagbeburg.

Machen. Gerhard Freiherr von Schellart, genannt Chorus, Burgermeifter bafelbft, Erbauer bes Rathhaufes und bes Chores am Munfter 1353.

Altenberg bei Coln. Reinolt, in seiner Grabschrift ... super omnes rex lapicidas" genannt, verfertigt 1398 bas große Fenster an ber Westfront ber Alosterfirche.

Annaberg. Erasmus Jacob von Schweinfurt bringt 1520 bas Gewölbe ber 1499 gegrundeten Unnafirche gusammen.

Untwerpen. Sans Amel erbaut 1422 ben Thurm bes Domes.

Augeburg. Burthard Engelberger († 1512) wird als Baumeifter ber Ulriche- und Afrafirche genannt (S. Ulm und Beilbronn).

Bafel. Sans Rusborf baut von 1478-1501 den (fubl.) Martinethurm

bes Dunfters.

Bebenhausen. Georg, Rlofterbruber von Salem, baut 1407-1409 bas Thurmchen im Rlofter.

Berlin. Reifter Bernhard vollendet 1474 ben Capitelsaal bes grauen Rlofters.

Bern. Matthias Geinz von Strafburg beginnt 1421 bas Bincenzmunfter. Bernau. Beter Johann von Luchow vollendet 1519 bie Marienfliche.

Brandenburg. Seinrich Brunsbergh von Stettin erbaut 1401 Die Katharinenfirche und ift auch zu Brenzlau und Danzig thätig. — Ricolaus Kraft von Stettin erbaut ben Thurm am Rublthore 1411. — Geinrich Reinstorp erweitert 1446 die Gotthardsfirche. — Reister Baul von Brandenburg baut 1484 die Thurmspige ber Katharinenfirche. (S. Reuruppin).

Bremen. Cord Boppelfen vollenbet um 1500 ben Dom.

Breslau. Frangte Frobel, ber Zimmermann, errichtet 1482 bie Spige bes Elifabeththurmes.

Cobleng. Reifter Johann von Spen erbaut 1405 bas Chor ber Frauenfirche.

Coln. Baumeister am Dome: ') Heinrich [Sunere], petitor structurae (Sammler für das Domwerf? Bewerber um die Baumeisterstelle??) 1248; Gerbard von Rile, auch von Aettwig genannt (magister artium), etwa 1254 – 1295 rector, seu magister operis, sive fabricae, ein Steinmetz; Arnold, etwa 1295—1301; Johann, ein Sohn des Borigen, 1301—1330; Rütger 1330—1332; in späterer Zeit: Michael 1368; Andrees von Everdinge vor 1412; Claiws von Buere 1433; Conrad Koene (Kuhn) 1452—1464. — Baumeister des Karmeliterklosters: Conrad 1316. — Den Thurm von Groß Martin erneuert nach dem Brande von 1378 Ewald von Bacharach. — Die Wölbung der Apostelstriche vollendet 1219 der Laie Albero, vielleicht identisch mit dem Gründer der Stistskirche von Reuß, Magister Wolbero.

Colin. Beter Arler von Smund vollendet 1360 bas Chor ber Bartholo-

maifirche (S. Prag und Smund).

Colmar. Baumeifter am Dom: Seinrich Arnolt, Rathswerkmeifter 1378, Reifter Bincenz um 1460, Reifter Lux 1499; Reifter Lorenz von Ueberlingen er-baut 1505 ben mittleren Thurm.

Danzig. Am Bau ber Marienkirche find thatig: Meister Steffens um 1440, Michael 1484, hans Brand 1485 und seit 1496 ber Stadtmaurer heinrich hetzel, welcher 1498—1502 die Gewölbe zu Stande bringt. — hans Glothau, Munzweister ber Stadt, erbaut 1487—1494 die Schiefigartenhalle.

Dintelebuhl. Ricolaus Gfeller, Bater und Sohn, arbeiten um 1450 an

ber Georgstirche (G. Rördlingen).

Doberan. Die Sage bezeichnet ben Lübeder Burger Beter Wife (Sapiens) † 1338 als Baumeister ber Alosterkirche.

<sup>1)</sup> gabne, Ant., Diplomat. Beitrage jur Gefch. ber Baumeifter bes Colner Dormes. 1843. Bgl. Domblatt 1850. Ro. 61.

Dortmund. Das Chor der Reinholdsttrche, erbaut 1421—1450 von Rozier.

Du berftabt. Reifter Bilhelm Knofe grundet 1394 bie Chriacusfirche. Einbed. Sans Molberan erbaut 1404—1416 ben mittleren Theil ber Stiftsfirche.

Eflingen. Sans Boblinger († 1482) beginnt ben Bau ber Frauentirche, ben fein Sohn Matthaus gegen Enbe bes Jahrhunderts vollendet, ber auch bie Ra-

tharinenkirche erbaut. (S. Frankfurt und Ulm).

Frankfurt a. M. Friedrich Königshofen erbaut 1406 die Hallen unter bem Kömer. Madern Gertener legt 1415 den Grund zum Domthurme; ihm folgt 1432 Meister Leonhard; 1434 Meister Michel; 1437 Wiegand; 1440 Jok; 1468 Bartholomeo; 1470 Jorgen; 1480—1491 Hans von Ingelheim; 1483 giebt Matthaus Böblinger (S. Ulm) Nath wegen des Fortbaues; 1494 Niclas Duede von Mainz; 1503 Jacob von Etlingen bis 1512, wo der Bau liegen bleibt.

Freiburg in Br. Baumeister am Munfter: Reister Beter von Bafel und Meister heinrich ber Leittrer 1332; Johann von Gmund 1359; hans Riesenberger von Grat erbaut 1471—1513 das Chor. Spatere Berkmeister: hermann Reuhauser von Munfter † 1524, Leonhard Muller bis 1533, hans Mentinger von Bafel und Bolf Koch von Auffach bis 1554.

Freiburg a. b. U. Reifter Beter von Weißenfels baut 1499 Bfeiler

und Bewolbe ber Stadtfirche.

Smunb. Beinrich Arler, Bater bes fpater in Bohmen thatigen Beter Ar-

ler, beginnt 1351 bie Kreugfirche von Omund. (G. Brag).

Gorlis. Meister Conrad und sein Gehilse Urban Laubanisch vollenden 1497 die Wölbungen der Betri-Paulikirche. — Blafius Böhrer vollendet 1498 die Kirche zum heil. Kreuz.

Goslar. Un einer reich verzierten Saule ber Domvorballe ftebt HARTMANVS

statuam fecit basimque figuram.

halber ftabt. Der Dompropft Johann Semeca erbaut bie weftlichen Theile bes Domes 1235.

Halle a. d. S. Conrad von Einbeck erbaut 1388 ben öftlichen Theil ber Moriskirche; Johann Rod ift 1470 am Bau des rothen Thurmes thatig; Carl Drachstädt baut 1493 an dem nie vollendeten Thurm der Moriskirche; Ricolaus Hoffmann vollendet 1554 die Marienkirche.

Samburg. Beinrich Berends von Sannover errichtet 1514-1516 ben

Betrithurm.

hannover. Die Aegibienfirche wird 1347 burch die Reifter, genannt von Bittmeiers, begonnen.

Safelach. Ein Sohn des berühmten Erwin von Steinbach (S. Straß-

burg), † 1330, erbaut bie Collegiattirche.

Heilbronn. Burthard Engelberger vollendet von 1480 an bas von Sans von Mingolsheim angefangene Chor ber Kilianstirche (S. Augsburg und Ulm); ben Thurm bringt hans Schweiner von Weinsberg 1507—1529 zu Stande.

Seiligen fta bt. Johann Thene und Beter Armfnecht erneuern nach 1333

bie Stiftefirche, beren Bolbungen 1487 Johann Beyrauch verfertigt.

herford. Sans von Gorde vollendet 1490 die Bufinnafirche.

Herren berg. Geinrich Schickhard aus Singen erbaut 1515 bie Stadtfirche. In golft abt. Die Oberpfarrfirche erbauen 1425 – 1439 Conrad Gläsel und Heinrich Schnellmeier († 1431).

Rampen a. d. Offel. Johann von Coln erbaut 1369 bie beiben großen Rirchen.

Rornwestheim bei Ludwigsburg. Reifter Sans von Ulm erbaut 1516

die Rirche.

Kuttenberg. Um 1500 find am Fortbau der Barbarafirche thatig: Matth. Repfed, Baccal. und Rector der Teinschule in Brag und Meifter Beneg von Laun.

Lanbehut. Sans Steinmes († 1432) baut um 1430 bie Martinefirche,

auch Rirchen ju Gall, Salzburg, Detting und Straubing.

Leisnig. Ulrich Salbbutter beendigt 1484 bie Gewolbe ber Matthiastirche.

Liegniß. Baumeister an ber Betri-Baulitirche: Meister Wiland 1323, Meister Conrad 1378, Meister Claus Parlirer, heinrich Bertinger und Ricolaus Becker 1386. Meister heinrich Lammeshaupt ist um 1360 bei ber Bollendung bes Domes thatig.

Mag de burg. An einem der füdlichen Pfeiler im Dome steht unter der Bildnißsigur eines Mannes (S. die Bignette am Anfang dieses Berzeichnisses) der Rame Boncnsack, welches der Baumeister des im J. 1208 gegründeten Domes gewesen sein soll. Am hauptportal der Kirche besindet sich ebenfalls die Statue eines Baumeisters, und zwar anscheinend im geistlichen Kleide, einen Baustein auf der Schulter tragend. — Im Jahre 1493 verhandelt das Domcapitel mit dem Steinmehen heinrich Bethen über den Fortbau der Domthürme. — hand Irrleben macht 1453 die Zeichnung zu dem Ahurm der Johanneskirche.

Mainz. Im Kreuzgange des Domes eine Grabschrift aus dem 15ten Sahrhundert: Hie est sepultura magistri Joannis Weckerlin ac uxoris et parentum, nec non omnium progenitorum suorum, lapicidarum hujus ecclesiae.

Daulbronn. Die Bolbungen ber Rlofterfirche verfertigt 1424 Reifter Berchtholb.

Deißen. Reifter Arnold aus Westphalen baut 1471—1483 bas Schloß zu Reißen.

Merfeburg. Sans Roftel, Burgermeifter bafelbft, vollenbet um 1540

ben Dom. Runchen. Jörg Gankoffen von Salspach erbaut 1468 — 1491 bie Frauenkirche.

Dunfter. Reifter Cornelius foll ben Blan gur Lambertifirche 1375 ent-

Reuruppin. Meifter Paul von Brandenburg baut 1488 bas Klofter. — Meifter Claus Rickel von Berlin erbaut 1521 bie westlichen Theile ber abgebrannten Marientirche.

Reuß. Reifter Wolbero legt 1209 ben Grund ber Stiftefirche (S. Coln). Rorb haufen. Riele Kile, Baumeister bes Betrithurmes von 1377.

Rörd lingen. Baumeister an der Georgefirche: Meister hans und hans Felber 1427—1435 (S. Waiblingen), Conrad heinzelmann 1429 (später thätig in Waiblingen, Landau und an der Lorenztirche in Rurnberg), sämmtlich von Ulm; Ricolaus Gieller von Alzei und dessen Sohn gl. R. 1454—1459 (Beide sind auch in Augsburg, Rothenburg und Dinkelsbuhl thätig); Claus Höslich und hans von Salzdorf um 1457; Wilhelm Kreglinger von Würzburg, heinrich Kugler und Stephan Weprer; letzterer versertigt 1495—1505 die Gewölbe.

Rurnberg. Georg und Fris Auprecht und ber Bilbhauer Sebald Schonhofer erbauen 1354—1361 bie Frauenfirche. — Das Chor ber Lorengfirche wird nach bem Blane bes Conrad Roriger (S. Regensburg) 1459—1477 von Conrad Beinzelmann von Ulm und hans Bauer von Ochsenfurt gebaut. — Das Augustinerkloster erbaut hans Beer 1485—1488.

Dliva. Meister Biper erbaut 1582-1593 Die Reggewölbe bes Mittel-schiffes ber Kirche und bes Refectoriums.

Paffau. Sans ber Arummauer, Wertmeifter bes Domes 1405.

Brag. Matthias von Arras grundet 1343 den Dom, beffen Bau unter

Beter Arler von Omund 1385 ins Stoden gerath. (G. Colin).

Regensburg. Werkneister am Dom: Lubwig, magister operis † vor 1306; Albrecht um 1318; Geinrich Behntner 1380; Liebhart Monner 1395; Deinrich Durnstetter 1399; Andreas Egl 1436; Conrad Moriger (vgl. Nurnberg) 1465; Friedrich Sphys 1451; Thomas Moriger 1482; spater bis 1514 Bolfgang Roriger; Erhard Genbenreich † 1524.

Romhild. Reifter Albert erbaut zwifchen 1450 und 1470 bie Stiftefirche.

- Schliersec. Dichael Schilshanner baut um 1380 bie Magdalenenkapelle.
- Schneeberg. Meister Sans und Fabian Lobwaffer erbauen von 1516-
  - Schwag in Tyrol. Caspar Rofenthaler + 1514, Baumeifter ber Rlofterfirche.
  - So eft. Die Wiesenkirche, begonnen 1340 burch Meifter Johannes Schendeler.
  - Spandow. Meister Rathstod erbaut 1467 ben Thurm ber Ricolaifirche.
  - Stettin. Sans Bonede vollendet 1504 ben Thurm der Jacobifirche.
    St. Matthias bei Trier. Tobocus non Mittlich haut Die Reigemolle

St. Matthias bei Trier. Jodocus von Wittlich baut die Retgewolbe ber Kirche 1513.

Straßburg. Werkneister am Runster: Erwin von Steinbach, gubernstor sabricae 1277, von welchem ber untere Theil ber Westsqabe herrührt. Er starb 1318 und hinterließ zwei Sohne, beren einer die Collegiatstrche in haselach erbaute, ber andere, hand genannt, ben Bau des Runsters dis an feinen Tod 1339 sortsührte. Auch die Tochter des berühmten Erwin, Ramens Sabina, verfertigte Statuen für das Münster. — Ulrich Ensinger von Ulm aus Bern war 1400 am Rünsterbau thätig. — Iohann hülz aus Coln brachte 1439 den Thurm bis zum helm. — Iohst Dozinger von Worms, der Verfertiger des Taussteines, war 1452 Werkmeister, um 1485 Iohann hammerer, der Errichter der Kanzel; Ricolas Lerch, gestorben zu Wien 1493. — Jacob von Landshut, Erbauer der Lorenztapelle an der Rordseite des Rünsters 1495. Die Ramen der späteren Werkmeister bis ins 18te Jahrhundert s. bei Schreiber, das Rünster zu Straßburg S. 40 f.

Zangermunde. Minhart von Bolberabe, Baumeifter bes Thurmes ber Stephansfirche 1398.

Tegernfee. Den Reubau bes Stiftes von 1455-1460 führt Reifter hans Steinmes von Runchen.

Ulm. Am Munster: die Meister heinrich und Michel 1378, Ulrich Ensinger aus Bern († 1429) 1390, seine Söhne Caspar und Matthaus (letzterer 1465—1480) und bessen Sohn Morit; nachher Matthaus Böblinger von Eslingen 1474—1492, welcher von Ulm siehen mußte, da der Grund des Thurmes wich; er war auch in Eslingen und Frankfurt a. M. thatig. In Ulm folgten auf ihn: Hans Gugelin 1492, Stephan Waid 1496—1505, Dionpsius Böblinger 1503, Marx Steinmet (1516), auch der als Kirchenbaumeister zu Augsburg und heilsbronn bekannte Burkhard Engelberger von hornberg († 1512) von 1494—1502; serner Lienhard Aeltlin von Kellheim, Bernhard Winkler von Rosenhain, hans

von Frankfurt, Jerg von Sall, Lienhard von Amberg, Michael Mader von Berlin u. A. m.

Utrecht. Jean bu Sainaut, Baumeifter an ber Rathebrale 1322.

Baiblingen. Sans Felber von Ulm erbaut 1488 bie außere Rirche (S. Rörblingen).

Balfenrieb. Die Ronche Jordan und Berthold entwerfen 1207 ben Blan bes Klofters. Der Abt Geinrich (1223—25) ift Architeft.

Beißenfels. Reifter Johann Reinhard von Reigen baut 1415 bie Stadtfirche.

Bernigerobe. Das Rathhaus vollendet 1498 Thomas Gilleborch.

Wien. Baumeister an St. Stephan: Octavian Falkner 1144—1147 (angeblich); am hauptthurme: Deifter Bengla von Klofter-Reuburg zu Ende bes 14ten Jahrhunderts, Beter von Brachowig und hans Buchsbaum † 1454; nach



Sane Buchebaum.

Letterem find an dem unvollendeten Thurme thatig: Leonhard Steinhaufer, Lorenz Pfennig, Seifried König, Georg Khlaig von Erfurt, Anton Bilgram von Brunn und Georg Saufer 1516. — Die Mariaschneekirche vollendet 1330 Carl Scheinpfeil.

Bimpfen im Thal. Die Stiftstirche wird von einem furglich aus Baris gekommenen, in der Architektur febr erfahrenen Steinmegen 1262—1278 "opere francigeno" erbaut.

Bismar. Johannes Groote erbaut das Chor der Marienfirche 1339 – 1354. Seinrich von Bremen, Rathsmaurermeister, übernimmt 1381 ben Bau bes Chores der Ricolaifirche, an welcher Meister heine Munfter 1437 beschäftigt ift.

Burzburg. Am Bau des Domes find thatig: Geinrich Gedris 1331, Arnold von Rothenstein, Gottfried 1393, Wolfram von Königsberg in Franken 1424, Ortolf Groß 1482, Konz Rol 1499 2c. — Als Baumeister ber von 1377—1409 errichteten Liebfrauenkapelle werden genannt: Reister Weltz der Steinmet und Eberbard Friedberger von Frankfurt.

Lanten. Baumeister an ber Bictorpfirche zu Ranten : Jacob von Maing 1356 - 60, wo er nach Preugen geht, aber 1361 gurudtehrt und ben Bau bis an feinen Tob 1374 fortführt; mabrend feiner Abwesenheit vertritt ibn fein Bruber Beinrich. Dann folat 1374 anscheinend nur auf furze Beit Reifter Bilbelm, welcher, ba er fich ben Auf verlette, ichon 1375 von Reifter Conrad (von Cleve?) erfest wirb. Diefer ift bis 1380 thatig, und fur ibn tritt 1408-1437 Deifter Giebert (von Cranenburg?) ein; ferner um 1455 Deifter Theodorich Moer, genannt "archilapicida"; Beinrich Blantenbyl aus Befel 1470-1474; Gerharb von Lohmar aus Coln 1483-1487, welcher fich mit bem Borgenannten, bem Colner Domwertmeifter Johannes und bem Steinmeten Reifter Abam bon Coln über ben Bau bes Mittelschiffes berathet; Meifter Bilbelm Barkenwerd aus Utrecht, 1488-1490 wiederholt berbeigerufen; Meifter Johannes von Langenberg aus Coln 1492-1522. Un ber Sacriftei und bem Capitelbause arbeitet 1528 Reifter Gerwin aus Wefel, fpater 1534 Beinrich Raeg am Capitelhause und an ben Rreuzgangen, bie er 1550 vollenbet .. (Bgl. Scholten, S. D., Auszuge aus ben Baurechnungen ber St. Bictoreffirche zu Kanten. 1853).

Berbft. Sans Rumelfe und fein Sohn Matthies aus Dresben erbauen

1446 -1486 bie Ricolaifirche, Sans Schmidt um 1480 bas Rathhaus.

Sauptquelle vorstehender Bujammenftellung ift außer vielen Localschriften Fiorillo's Geich. ber zeichnenden Runfte in Deutschland. — Biele Ramen beutscher Baumeister findet man als Unterschriften der Steinmegenordnungen in Deibelof's Bauhutte S. 41 - 46.

Anmerkung. Deutsche Baumeister sinden sich frühzeitig auch im Auslande thätig, besonders in Italien, zuweilen unter unkenntlich verdrehten Ramen (Kreufer, Kirchenbau 1, 364 ff.); die Bekanntesten sind: Wilhelm von Innsbruck, der Erbauer des schiefen Thurmes von Bisa 1174; Meister Jacob erbaut 1218—1230 die Franziscuskirche in Afsist, angeblich auch den Dom von Arezzo; am Dombau zu Orvieto war im I. 1402 Meister Pietro di Giovanni, von Freiburg gedürtig, Oberhaupt der Hütte und neben ihm ein anderer Freiburger, Christofano thätig; auch am Maisander Dombau werden deutsche Meister genannt: Iohann Vernach von Freiburg 1391, Ulrich von Frissingen aus Ulm 1394 u. A. m.— Iohann und Sinion, zwei Colner Baumeister, solgten dem Bischof Alfons von Burgos auf einer Reise durch Deutschland im I. 1442 nach Spanien, wo sie bei dem Baue der Dome zu Burgos und Barcelona und des Klosters Mirastores thätig gewesen sein sollen.

# B. Bildende und zeichnende Künfte.

Literatur: Außer ben bereits oben S. 51 angeführten allgemein tunfts geschichtlichen Werfen:

I. Runftgeschichte: Rugler, Fg., Sanbbuch ber Gefch. ber Malerei seit Conftantin bem Großen. 2 Bbe. (1837.) Zweite Aufl. unter Mitwirkung bes Berf. unggarbeitet und vermehrt von Dr. Jac. Burchharbt. 1847. — Waagen, G F, Rachtrage zur zweiten Ausgabe von Rugler's handbuch ber Walerei, vornehmlich in Bezug auf Deutschland und ganz besonbers auf Bohmen, im Deut. Kunftbl. 1850. Ro. 11 – 13. 17. 19. 20. 37—39. 41.

50. 52. - Gotho, G. F., Gefch. ber beutschen u. nieberland. Malerei. 1842.

50. 52. — Hotho, G. K., Gesch. ber beutschen u. niederland. Malerei. 1842. — Eméric-David, Histoire de la peinture au moyen age. Paris 1842. — Rugler, Fz., Rleine Schriften und Studien zur Kunstzeschichte. Mit Illus ftrationen und anderen artist. Beilagen. Lief. 1. 2. 1853.

II. Periegese: Busching, J. G., Reise durch einige Münster und Kirchen bes nördl. Deutschlands. (Brandenburg u. Sachsen.) 1819. — Hirt, A., Runstbemerkungen auf einer Reise über Wittenberg und Meißen nach Dresben und Prag. 1830. — Bassant, J. D., Runstreise durch England und Belgien. 1833. — Schnaase, E., Niederland. Briefe. 1834. — Baagen, G. F., Kunstwerfe u. Künstler in England und Baris. 3 Bte. 1837—1839. — Derselbe, Kunstwerfe u. Künstler in Deutschland. Bb. 1 (Erzgebirge u. Kransen). 1843. Bb. 2 (Bayern, Schwaben, Basel, Elsäßu. Meinpfalz). 1845. — Saagen, K. S. v. d., über die Gemälde in den Sammlungen der altbeut. - Daagen, &. D. v. b., über bie Gemalbe in ben Sammlungen ber altbeut. lyrifden Dichter, vornehmlich in ber Maneffifchen Sanbidrift. Rit Spfru. 1844. III. Rupferwerfe: Beibeloff, C., Ornamentit bes D. A. 1837 zc. (Seulptur.) — Stillfrieb, R. v., Alterthumer u. Runftbenfmale tes erl.

Saufes Dobengollern. 1839 zc. — Derfelbe, Stammbuch ber lobl. Rittergefells ichaft vom Schwanenorden. 1841 sc. (Sculpturen, Malereien sc) - Befner, 3. v., Trachten bes driftlichen Mittelalters, nach gleichzeitigen Aunftbenfmalen. 1840 zc. (Malereien, Sculpturen, Bilbnerei im Rleinen). — Dorft, 3. G. Leonh., Grabbentmaler (1842) 1846. — Kallenbach, G. Gottfr., Al-bum mittelalterl Runft. 1846. (Sculpturen.) — Beder, C., und hefner, 3. v., Kunstwerke und Gerathschaften bes M. A. und ber Rengissance. 1847. (Bildnerei im Rleinen). — Merkel, Jos., ber Mainger Domichat, in (lithoschrom.) Abbildungen nach einem in ber Hofbibliothef zu Aschaffenburg befinds lichen Miniaturwerfe aus bem 16ten Jahrh. 1848. — Lepps Elfan, D, Albumblatter im mittelalterl. Stile in Farbendruck 1853. (Blaftif, Miniaturen ze.)

IV. Für einzelne Brovingen: a. Rheinlande: Buttmann, b., Kunftichage und Baudentmaler am Rhein, von Bafel bis Holland. 1842. (Berisegetisch). — Boifferee, Sulp., Denkmale ber Baukunft am Niederrhein. Reue Ausgabe. 1843. (Ginige Sculpturen und Glasmalereien). — Gerhardt, E., und Levy Elfan, D., Erinnerung an ben Dom zu Goln. (1845. --Sculpturen, Malereien, Biltnerei im Rleinen.) — Füßli, B., Burich und die wichtigsten Städte am Rhein mit Bezug auf alte und neue Werke der Archis midigien Geulptur und Malerei (1842) 1846. (Beriegetisch). — Sch mi bt, Chr. B., die Grabmaler bes Saufes Naffau-Saarbruden zu St. Arnual. 1846. — Derfelbe, Kirchenmeubles und Utensilien aus dem M. A. in den Diöcesen Goln, Trier und Munfer. 1851. — Mone, F. 3., Zeitschr. für Geich, des Dberrheins. 3. Bb. 1. oft. (Beitrage jur Runftgefd. vom 10. bis 16. Jahrh. in Conftanz, Reichenau, Bafel, Freiburg, Landau u. Neuftadt a. d. S.) 1852. b. Schwaben: Grüneifen, C., und Mauch, Ed., Ulms Kunftleben im M. A. 1840. — Grüneifen, C., Ueberfichtl. Befchreibung alterer Berke ber Malerei in Schwaben. 1840. - (Stalin) Denfmale bes Alterthums und ber alten Runft im Ronigreich Burttemberg, 1843. (Runftftatiftif.) - Berbandalten Kunft im Königreich Württemberg. 1843. (Kuntitatinit.) — Berhand-lungen (und Beröffentlichungen) des Bereins für Kunft und Alterth. in Um und Oberschwaben. 1843 zc. — Jahreshefte des Birtenbergischen Alterthums-vereins. 1844 zc. — Thrån, G. C. Ferd., Denkmale altdeut. Baukunft, Stein: und Holz-Sculptur aus Schwaben 1846. — Merz, H., Mittheil. über alte Kunstwerfe im Ries, im Kunstbl. zum Morgenbl. 1847. No. 4. — Waagen, G. F., über Denkmale der Kunst in Karlsruhe, Freiburg im B. und Coustanz, ebb. 1848. No. 58 - 64. — c. Franken: Heller, Jos., Beschreibung der bischöft. Denkmäler in der Domkiche zu Bamberg. 1827. — Jäck, J. Heud örffer's Nachrichten von den vornehmen Kunstern und Werkleuten so inverkalb hundert Jahren in Mürnkerg gesehlt haben. 1546: — Berfleuten, fo innerhalb hundert Jahren in Nurnberg gelebt haben, 1546; — nebft ber Fortfegung von Anbr. Gulben, 1660. Rurnb. 1528. — Dops pelmapr, 3. G., hiftor. Rachricht von ben nurnb. Mathematicis u. Runtlern. 2 Thie. 1730. — Der Sammler für Runft und Alterthum in Rurn-berg. 3 hfte. 1824 ic. — Die Rurnbergischen Kunftler, geschildert nach ihrem Leben und Birfen. 4 hfte. 1828—1831. — Reinbel, A., Rorica. Bildwerfe B. Bischere, Ad. Krafts x. 1840. — Maper, M. M., der Rurnberger Geschichte, Kunste und Alterthumsfreund. 1842 xc. — Wolff, J. G., Rürnberge Getentbuch. Eine vollständige Sammlung aller Kunstdentmale. 1843 xc. — Rettberg, K. v., Rürnberger Briefe (zur Geich. der Kunst) 1846; nebst: Ueberschichtstafel zur Gesch. der Kunst, nammentisch von Rürnberg. 1845. — Ba af ner, F., Rürnberger Bildbauerwerke des M. A. (1. Marienbilder. 11. Christusbilder. III. Apostel u. Heilige.) 1847 xc. — Bechtein, L., Kunstdenfmäler in Franken und Thüringen. 1844. — d. Desterreich: Tschischenfmäler in Franken und Thüringen. 1844. — d. Desterreich: Tschischenfmäler in Kranken. 1845. — Derselbe, Jusake und Berbsseungen zur Gesch. der Künste in Mähren. 1838. — Derselbe, Jusake und Berbsseungen zur Gesch. der Künste in Mähren. 1841. — Täuber, J., Entwurf einer Gesch. der Künste in Währen. 1841. — Täuber, J., Entwurf einer Gesch. der zeichenehen Künste in Desterreich. 1843. — Bocel. J. Erasm., Grundzüge der böhm. Alterthumstunde. 1845. — Schmidl, A., Kunst und Alterthum in Oesterreich. 1847 xc. (Sculpturen, Malereien.) — Bezolt, G., die Schäse mittelalterl. Kunst in Salzburg. — e. Sachsen: Schadow, J. G., Wistenberge Densmäler der Bildnerei, Baufunst u. Malerei. 1825. — v. D. u. andt, hinweisungen auf Kunstwerfe aus der Borzeit. Rebst Rachträgen. 1831. — Jahresberichte der Sächs. Alterthumsfreunde. 1835 xc. — Berichte (Mittbeistungen) über die Arbeiten des Königl. Sächs. Bereins für Erforschung und Erskaltung vaterländ. Alterthümer. 1835 xc. — Buttrich, L., Dentmale der Baufunst in Sachsen. 1834—1852. (Sculpturen u. Wandbmalereien.) — Schorn, L., über altbeut. Sculptur, mit besonderer Kücksicht auf die in Ersurt vorhandennen Bildwerfe. 1839. — Bogell, Kunstarbeiten aus Riedersachsens Bergeit. 1845. (Bildnerei im Kleinen.) — Mit hoff, h. B., h., Archis sürchunsten.) 1852 xc. — s. Nordbeutschen. Hereibiner. Bandwalereien und Leppicke zu Wienhausen.) 1852 xc. — s. Nordbeutschen.) — Derselbe, Bommersche Kunstafen und Drnasmente, meist in Farberbruck.) — Derselbe, Bommersche Kunstafen und Drnasmente, meist in Fa

### Borbemerfung.

a. Die bilbenbe Kunft (Plastif) liefert bilbliche Darstellungen in Stein, Holz, Metall, Stuck, Thon, Wache, Elfenbein u., und zwar Statuen und Reliefs; zu den zeichnenden Kunsten gehören Malerei (auf Stein, Kalf, Holz, Leinwand, Glas, in Wache u.), Mosaif, Niello, Filigran, Emaille, Majolica, Weberei, Stickerei u.

Stud ober Steinguß ift eine aus Bros und Ralf gemifchte weiche Maffe, die nachber an der Luft erhartet. — Mofait oder muftvijche Arbeit ift eine funftliche Busammenfugung vieler verschiedenfarbiger Stifte aus Stein, Glas, Bolz zc. zu beliebigen in einer Flache liegenden Gebilden. — Riello ift eine eigenthumliche, schwar; ausgefüllte Gravirung in Metall, gewöhnlich in Gilber. Gine Urt von Riellirung findet fich bei vielen Grabsteinen und Grabplatten in Rordbeutschland vom 13ten bis 16ten Jahrhundert, wo, dem Holzschnitte ahnlich, Figuren und Buchstaben erhaben berausgeschnitten find, und ber Grund mit einem schwarzen oder bunten Ritt ausgefüllt ift: opus interrasile. Bgl. Sogmann in b. Raumer's bistor. Taschenbuch 1837. S. 490 ff. und Lisch, Meklenb. Jahrbucher 12, 479. — Filigran ift eine als Bierrath angewendete, funftliche Berflechtung und theilweise Berschmelzung von feinen Gold- und Gilberdrabtfaben au Arabesten zc. - Emgille ober Schmelzwert besteht aus burch Site verglaften, undurchfichtig gemachten Metallfarben, oft in Verbindung mit Filigranarbeit. Eine eigenthumliche Emaillirung wurde, aus Byzanz über Benedig verpflanzt, seit dem Ende des 11ten Jahrhunderts in Limoges betrieben und darum opus Lemovicinum genannt: man wählte einen Kupfergrund und schnitt in denselben Linien, die man mit pulveristrem Glas ausfüllte, und nachdem das Ganze geschmolzen und polirt und das Kupfer vergoldet war, brannte man in die vertieften Linien und Theile Farbenemaille ein. (Wgl. The Builder. 1852 Ro. 478 und Zeitschr. für Bauwesen. 1852 Sp. 358 f.) — Rajolica: Schmelzung des Thons mit eingebrannten Karben.

b. Plastif und Malerei erscheinen auf ben mittelalterlichen Kunstbenkmälern innig mit einander verbunden; Sculpturen wurden bemalt, ')
und auf Gemälden sinden sich plastische Berzierungen; beide Kunstzweige
bieten überdies im Allgemeinen dieselben Ausbildungsstusen dar, und eine
getrennte Betrachtung ihrer Geschichte wurde viele Wiederholungen herbeis
führen; der übrigen zeichnenden Kunste soll beiläusig Erwähnung geschehen.

Bu ten plastischen Berzierungen ber Gemalde find zu rechnen bie ennweber eingebruckten oder mit Stuck aufgehöheten Beiligenscheine, oft die einzige Spur von dem Borhandenscin früherer Wandgemalde unter ber später aufgetragenen dicken Tunche, so wie eingepreßte oder geschniste Ornamente auf dem Goldgrunde bemalter Taseln des 15ten und 16ten Jahrhunderts. Auch kommt es vor (z. B. auf dem Christusbilde am westlichen Lettner des Domes zu Raumburg aus dem 13ten Jahrhundert und auf einer Altartasel von 1490 in der Klosterstriche zu Berlin), daß einzelne besonders hervorzuhebende Theile auf den Bildern im Relief aufgehöht dargestellt wurden.

Es haben fich aus bem fruberen Mittelalter zwei Bucher Anmerkuna. mit technischen Borfchriften fur Raler erhalten (Heraclius, liber de coloribus et artibus Romanorum, in Berfen und Brofa aus bem achten ober neunten Jahrhundert; bet R. E. Raspe, a critical essay on oilpainting. London 1781 und The ophilus presbyter, diversarum artium schedula, aus bem 12ten ober 13ten Jahrhundert; bei Leffing, Beitrage jur Gefch. und Literatur VI. 1781 S. 291 ff. und mit frangofischer Uebersetung: Theophili presbyteri et monachi libri III, seu diversarum artium schedula, traduit par le comte Ch. de l'Escalopier. Paris. 18432), welche über bie außerft muhfamen Banbarbeiten Aufichluß geben, benen fich bie mittelalterlichen Runftler Behufs ber Bereitung ihrer Farben unterziehen mußten. Aehnlich ift eine ursprunglich bem eilften Jahrhundert entftammenbe, aber vielfach überarbeitete, von Dibron in einem Rlofter auf bem Berge Athos aufgefundene und in frangofifcher Ueberfepung herausgegebene neugriechtsche Schrift "le guide de la peinture" (Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine par M. Didron. Paris 1845), welche in ihrem erften Abschriften (G. 17-65) ebenfalls technische Recepte enthalt. - Unter ben Schriften ber Reueren über die Technif ber alten Maler giebt belehrenden Aufschluß: Ch. Lock

<sup>1)</sup> Ueber bie Farbung ber mittelalterl. Sculpturen vgl. Rugler, Runftgefch. S. 617-619.

<sup>2)</sup> Die Schrift bes Theophilus umfaßt auch andere Zweige ber bilbenden Runfte; bas 49fte Cap. bes 3ten Buches 3. B. giebt Anleitung jur Anfertigung eines gegoffenen Rauche faffes. Bgl. Annales archeol. 8, 95—104.

Eastlake, Materials for a history of oil painting. London 1847. (Bgl. die Rec. von Baffavant im Deutschen Kunstbl. 1850 Ro. 1 f.)

Anweisungen zur Reinigung und Restauration alter Gemalbe geben: Lucanus, F. G. H., Bollständige Anleitung zur Erhaltung, Reinigung und Biederhersstellung der Gemalbe. 3. Aust. 1842. — Hempel, J. C. G., die Restauration
alter und schadhaft gewordener Gemalbe. 1846. — Roodt, Joh., die Kunst
Delgemalbe zu reinigen. 1853. — Man muß dabei sehr vorsichtig zu Werke gehen,
da besonders bei alten Leimfarben- und Temperabildern (bei denen Rindergalle,
Feigenmilch, Eiweiß zc. als Bindemittel angewendet wurden) die Farben zuweilen
schon mit gemeinem Brunnenwasser heruntergewaschen werden können. Wenn solche
Bilder beim Reiben mit einem trockenen Tuche gar nicht abfärben, so kann man alle
durch atmosphärische Dünste und durch Staub entstandene Berunreinigungen mit
trockener, aber nicht harter, Semmel oder mit Brot abreiben. — Steinwerk, welches mit Oelfarbe überstrichen ist, läßt sich von dieser Beschmierung reinigen mittelst
einer Auslösung von amerikanischer Pottasche in warmem Wasser (1 Pfd. in

2/4 Duart). Bal. Eölner Domblatt Ro. 56.

### 1. Romanischer Stil. 10tes bis 13tes Jahrhunbert.

Die ersten Spuren bilbenber Runft in Deutschland erscheinen zu ben Beiten ber Karolinger und erinnern bei aller Robbeit an bie antike Technif; im 11ten Jahrhundert wird jedoch die Einwirfung ber byzantinischen Runft in bem architeftonischen Charafter ber Runstwerfe bemerkbar: fpmmetrische Strenge bei bem Streben, bie Korm ber Bestalten in scharfer und bestimmter Beife zu faffen. Die menschliche Bestalt erscheint nach tobten mathematischen Besegen entworfen, lang gebehnt und babei bidbauchig, die Verhaltniffe ber Korpertheile find oft verfehlt, und bas Radte ift nur unvollkommen ausgebildet. Der Kopf hat eine breite Stirn und fleine Mugen, bie auch, wenn bas Beficht von ber Seite bargeftellt ift, oft gerabezu ftehen. Die Augenhöhlen find vertieft und murben bei Steinbilbern mit Blei, bei Bugwerten mit Ebelfteinen, beren man fich auch gur Barnirung gewiffer becorativen Gegenstände (Krone, Reichsapfel z.) bebiente, ausgefüllt. Die Urme erscheinen in weicher, geschwungener Saltung; bie Füße stehen gewöhnlich sehr weit auswärts. Die Gewänder find in lange einfache ober in feine parallele Falten gelegt. Die Bergierungen find meift arabestenartig ober bestehen aus fleinen Kreisen, Biereden und Kreuzchen; ihre Symmetrie wird an Gewändern burch die Falten oft nicht unterbrochen. - Die Malereien ber farolingischen Zeit (Miniaturen, oft nur robe Reberzeichnungen) zeigen faftige, mit unsicher geführtem Binfel aufgetragene Farben, in der folgenden byzantinischen Epoche feine, saubere Ausführung in trodner Farbe und fonnen nur ale colorirte Zeichnungen betrachtet werben; es find aber aus biefer Zeit ebenfalls nur Miniaturen in Sandichriften und einige Banbmalereien erhalten.

Bronzen. Die Kunft bes Bronzeguffes foll fich aus bem Alterthume

ber in Byzanz erhalten haben, was aber nur mit Ginschränkung für richtig anzuerkennen fein burfte. ') Aus ber farolingifchen Beit haben fich nur die ehernen Thurflugel des Munfters ju Machen und ein funftvoll gearbeitetes Bronzegitter vor ben Gaulen ber unteren Balerie erhalten. Aus bem 11ten und 12ten Jahrhundert find ju nennen; Die ehernen Thurflugel: von ber Rirche Maria Stiegen in Main; an ber Rorbseite bes Domes bafelbft,2) unter Bifchof Willigis zwifchen 997 und 1011 verfertigt von Beringer und ausbrucklich bezeichnet ale bas erfte feit Rarl's bes Großen Beit gefertigte Werf folder Urt; im Dom zu Gnefen um 1000;3) an ber Paradiestapelle des Domes von Gilbesheim unter Bifchof Bernward ober von ihm felbft, 1015; 4) am Dome zu Augeburg zwischen 1048 und 1088; 3) in der Sophienfirche zu Rowgorod o) aus der Zeit Erzbischofs Wichmann von Magbeburg (1156 - 1192), mahricheinlich verfertigt burch Riquin, Baismuth (und Abraham), vielleicht Ragbeburger Runftler. Bilbesheimer, Augsburger und Romgorober Thuren, aus einzelnen Tafeln gufammengefest, find mit biblifchen Reliefe gefchmudt, von benen bie ju Gilbesbeim ben bedeutenderen, Die zu Romgorod ben geringften Runfhverth ba-Diefen Blattenguffen reiht fich an Die Grabtafel bes Gegentonigs Rubolf von Schwaben († 1080) im Dom zu Merfeburg, beren Gleichzeitigfeit nicht bezweifelt wird, mit ber Darftellung ber Ronigsfigur im Flachrelief in ftrenger Beife und weit mehr an Bhang erinnernd, als bie Reliefs ber vorgenannten Thurflugel. 7)

Awei andere Grabplatten im Magbeburger Dom (eines ungenannten Erzbischofes, traditionell Abalbert's + 980 und bes im 3. 1152 gestorbenen Erzbischofe Friedrich) ) und eine britte (Bischof Rubolf's von Galberftadt + 1149) in ber Liebfrauenfirche ju Galberftadt") geben ebenfalle Beugniß von einem frubzeitig in ben Sachfifchen ganben beimifch geworbenen Betriebe bes Plattenguffes und find fur jene Zeit bemerkenswerth. - Als Dentmale des Rernguffes find, ebenfalls dem Riederfachfifchen angehörig, gu nennen: die im 3. 1022 vollendete Bernwardsfäule auf bem Domhofe bon hildesheim, 10) ber f. g. Crodoaltar in ber Domvorhalle zu Goslar 11) und ber eben baber ftammenbe Raiferftuhl (in ber Baffensammlung bes Pringen

in ber Bartholomaust. ju Luttich ruhmliches Zeugniß giebt. (S. oben S. 36.)
2) Muller, Beiträge I. Taf. 3. S. 11 u. 15.
3) Bgl. Kunftblatt jum Morgenbl. 1842. S. 183. — Wiener Bauzeitung. 1845. **S**. 370 ff.

<sup>1)</sup> Bereite feit bem 9ten Jahrh. foll ju Dinant in Belgien ber Erzguß (Dinanderie) in hoher Ausbildung gebluht haben, wovon als ein hauptwerf ber Schule ber Taufteffel

<sup>4)</sup> Muller a. a. D. Taf. 14. S. 44 u. 57. 5) Duaglio, Denfmaler ber Baufunst in Bayern Laf. 9 (nach Rugler, Runste gefch. S. 508 ,,ganglich ungenau und falfch"). Bgl. Deffen fleine Schriften 1, 149 ff.

mit trefflichen Abbild. einzelner Figuren.
6) Abelung, F., die forffunschen Thuren in der Rathebralf. in Nowgorod. 1823.
7) Dethier, B. A., über das Grabmal des R. Rudolf von Schwaben zu Merfes 7) Dethier, B. A., über bas Grabmal bes R. Rubolf von Schwaben zu Merfes burg, in ben R. Mittheil. bes Thuring. Sachf. Bereins 1. 2, 22-33 nebft großer Abbilb. in Stahlstich -- Der umftehende holgschnitt nach Puttrich, Denkm. II. Bo. 1. Serie Rerfeburg. Bl. 8. 8) Rofenthal, ber Dom gu Ragbeburg Lief. 5. Taf. 6. Ro. 3 u. 4.

<sup>9)</sup> Bgl. Runftbl. jum Morgenbl. 1845. 6. 218. 10) Rrat, ber Dom ju hilbesheim. Thl. 2. Taf. 7. 11) Rugler, Rleine Schriften 1, 143 ff.

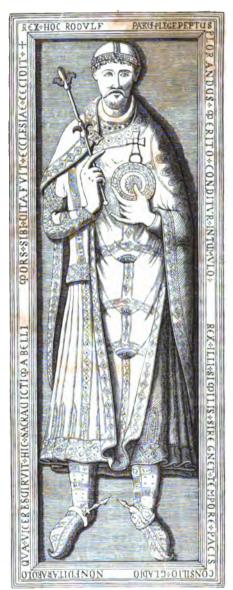

Grabplatte Rubolfe von Schmaben.

Karl von Preußen zu Berlin,'); beide aus dem 11ten Jahrhundert; bas eherne Löwenstandbild auf dem Burgplate zu Braunschweig vom Ende des 12ten Jahrhunderte; 2) ber Taufteffel im Dome zu Gilbesheim, gerühmt als

<sup>1)</sup> Rugler, Rleine Schriften S. 145. 2) Bgl. Schiller, Architeftur Braunfchweigs. S. 7 ff.

bochft bebeutenbes Runftwerf; ') ber Leuchtertrager bes Bolfram bilberich im Dom ju Erfurt aus bem 12ten ober 13ten Jahrhundert; - ber Tauffeffel im Dom zu Burzburg von 1279 (S. oben S. 36) von einem Meifter aus Worms.

Aronenleuchter: in bem Dome zu Gilbesheim (als Darftellung bes bimmlifchen Jerufalem)2) und zu Aachen (Geschenf bes R. Barbaroffa), in der Kirche zu Komburg bei Schwäbisch-Ball (in der neuften Revolution gerftort?). zc.

Seulpturen in Stein, Stuck 2c. aus ber Zeit vor 1100 find felten: bas große, befonders wegen feiner Composition mertwurdige, Die Abnahme vom Rreuz barftellende Felfenrelief auf den Egftersteinen bei Detmold, welches früher fur alter gehalten wurde, batirt inschriftlich aus ber Beit um 1115;3) bagegen werben noch bem 11ten Jahrhundert zugeschrieben: Die Reliefs des thronenden Chriftus, des h. Emeram und des h. Dionpfius (an eghptische Mumien erinnernd und zufolge einer Inschrift aus ber Beit bes Abtes Reginward 1049-1064) in ber Borballe ber Emeramefirche ju Regenoburg; Die Reliefo bes Erzengelo Michael und zweier Avostel in ber Dichaelistapelle auf Hohenzollern; 1) die roben Reliefs an der Thur bes Pfarrhofes zu Remagen; die hochreliefs an den Treppen im Querschiffe bes Domes von Bafel (bie Marter ber Geiligen Laurentius und Bincentius barftellend), so wie die feche Apostel in der Arppta bafelbft; bie Reliefs von Rarlmann und Pipin an ber Bfarrfirche auf bem Betereberge bei Fulba ac. 3) - Der im Jahre 1101 verftorbene Erzbischof Thimo von Salzburg war als plaftifcher Runftler besonders in ber Runft bes Steinguffes beruhmt, und es werben ihm - ob mit Grund? - mehrere noch gegenwärtig im Betriftifte zu Salzburg, im Frauenstifte am Ronnberge bafelbft, im Stift Abmont, zu Altenmarkt, Rabftabt zc. vorhandene Bildwerte in Stud, Golg und Elfenbein zugeschrieben. 6) — Seit dem Anfange bes 12ten Jahrhunderts fommen Sculpturen als Schmud ber Rirchengebaube (4. B. in ber Rronung ber Portale) haufig vor - boch felten von bebeutenberem Runftwerthe; bemerkenswerth find die Bilbwerte am Bortal bes Grogmunfters ju Burich und an ber Thur bes nördlichen Rreugarmes vom Dome gu Bafel, in ber Thurlunette ber R. ju Erwitte im Lippftabtichen?) 2c. Als ein gang eigenthumlis ches und von bem fonft in Deutschland üblichen Stile abweichenbes Wert bezeichnet Rugler (Runftgefch. S. 515 f.) Die Sculpturen am Bortale ber Schottenkirche zu Regensburg und bebt wegen ihrer großartigen Auffaffung hervor die Studaturen in der Rirche zu Rlofter-Gröningen, in der Liebfrauenfirche zu Galberstadt,") in der Michaelistirche und in der Gotthardsfirche zu hildesheim, in ber Rlofterfirche zu Bedlingen, ) jo wie die alteren

<sup>1)</sup> Kras a. a. D. Taf. 12. No. 2. 2) Ebb. Taf. 8.

<sup>3)</sup> Maßmann, D. F., ber Egfterftein in Bestfalen. Rebst getreuen Abbild. 1846. 4) Stillfried, Alterthumer Liefr. 3. 5) Beitschr. des Bereins fur heff Gesch. 3, 363 ff. nebst Abbild. 6) Linger Muscalblatt 1841. Ro. 11.

<sup>7)</sup> Magmann a. a. D. S. 46.

<sup>8)</sup> Rugler, Rleine Schriften 1, 137 nebft Abbild. bes figenden Chriftus.

<sup>9)</sup> Buttrich, Denfmale I. Bb. 1. Serie Anhalt. Bl. 29 - 36.

Steinsculpturen bes Domes von Bamberg. 1) - Grabfteine haben fich



Grabftein ber Blectrubis.

verhaltnigmäßig nicht allzuhäufig erhalten : Bittefind's († 807 aus ber Beit um 1100 in ber Dionyefirche ju Engern; 2) ber Ronigin Blectrubis, Bemablin Bivins von Berftall, an ber Chorrunbung ber R. Maria auf bem Capitol in Coln - vielleicht noch aus bem 11ten Jahrhunbert; 3) Die in ber Weise ber Grabfteine behandelte gleichzeitige Relieffigur Ronig Friedrich's Barbaroffa (+ 1190) im Rreuggang bes Rlofters bei Reichenhall; 1) ber Grabftein ber Aebtiffin Agnes von Quedlinburg († 1203) in ber Schloffirche baselbft u. a. m. - Den Sartophag Raifer Beinrich's II. († 1024) und bas Grabmal bes Grafen Warnmund von Wafferode (†1010), beibe ju St. Emeram in Regensburg, fo wie die Marmortumba Bifchofe Gui bger von Bamberg († 1047 als Papft Clemene II.) im Dome zu Bamberg balt G. Förfter (Runftgefch. 1, 65 f.) für Arbeiten bes 11ten Jahrhunderts, mabrent Rugler (Runftgefch. G. 514 und Rleine Schr. 1, 159) fowohl lestgenanntes Dentmal, ale bie in bemfelben Dome befindliche Tumba bes Bischofs Bunther († 1065) in bie Mitte bes 13ten Jahrhunderte verfest.

ftatuarifche, urfprunglich bemalte Bildwerke verbienen Ermahnung: Die figenden Figuren Raifer Otto's I. und feiner Gemablin Cbitha") in ber fechezehnseitigen Rapelle, Die feche Standbilber am Bischofegange (Undreas, Paulus, Petrus, Johannes ber Taufer - an ihren Attributen fenntlich — und zwei Konige mit Beiligenscheinen — alfo schwerlich bie beiden erften Ottonen, wie die Tradition will) und eine St. Morisftatue?) im Chorumgange tee Domes von Ragbeburg. — Bon Golgfe ulpturen find zu nennen: Die Thurreliefe am nördlichen Gingange bee Querfchiffes von Maria auf bem Capitol in Coln') und bie bemalte Marienstatuette in

3) Der obige holgichnitt nach Boifferee, Dentmale Caf. 8. 4) v. hefner a. a. D. Zaf. 23.

<sup>1)</sup> Rugler a. a. D. S. 154 ff. nebft Abbild. — Forfter, Runftgefch. 1, 98. Laf. 7. 2) v. Defner, Trachten I. Taf. 29.

<sup>5)</sup> **Gbd. Taf. 73**.

<sup>6)</sup> Die Abbildb. bei Rofenthal, Dom ju Magbeburg Lief. 4. Taf. 1 find ungenau; bagegen giebt Die Radirung bes Baulus in Rugler's Rl. Schriften 1, 123 ben Stil treffend mieter.

<sup>7)</sup> Rofenthal a. a. D. Lief 5 Taf. 6. Ro. 16. 8) Gailhabaud, Denfm. Bo. 2. Abth. 5. No. 25. — Boifferee a. a. D. Zaf. 9.

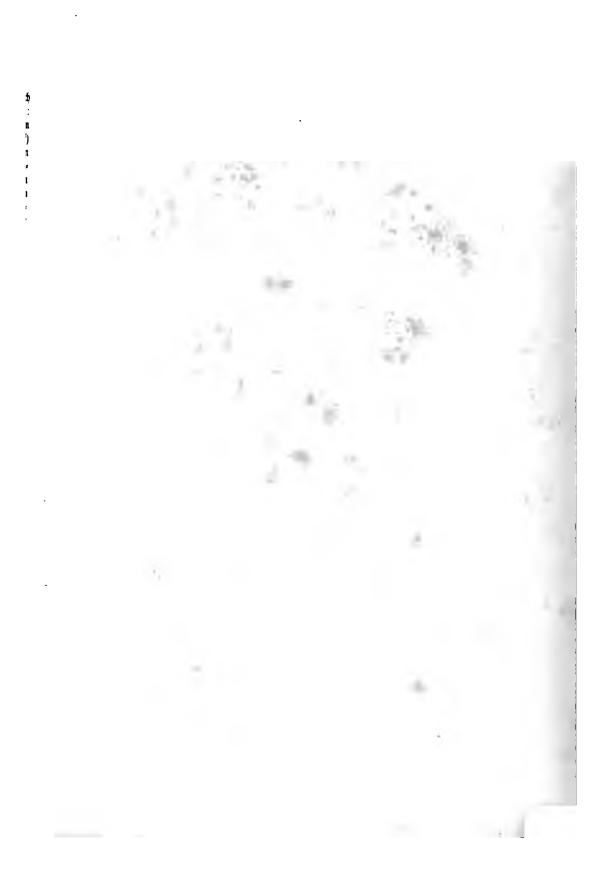

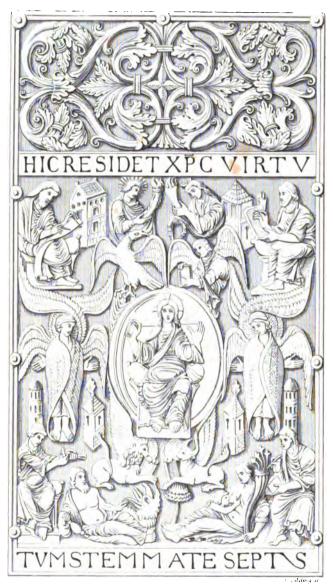

POPTYCHON DES TUOTILO IN ST. CAM PO

ber Liebfrauenfirche zu Balberftabt aus bem 12ten Jahrhundert. — Lauffteine f. oben G. 35.

Drnamentiftifde Runft. Elfenbeinplatten mit gefconisten Reliefe, ale Buchbedel, fich anschliegend an die antifromischen Diptycha consularia, wie fich ein folches als Dedel einer firchlichen Sanbichrift im Bither gu Balberftabt erhalten bat: 1) Mus bem 9ten und 10ten Jahrhundert : eine bon bem St. Galler Monche Tutilo († 912) geschnitte, Die himmelfahrt Maria und eine Scene aus bem Leben bes h. Gallus barftellende Platte, welche nebft einer anderen, noch alteren, ben thronenben Chriffus enthaltenben,2) ben Decel einer Evangelienhanbichrift (Cod. ms. no. 53) in ber Bibliothet von St. Gallen bilbet; auch bie Dedel einer anberen bortigen Bi. (Cod. ms. no. 60) werben bemfelben Monche zugefdrieben, welcher ber Runft und Gelehrsamkeit halber Reifen burch viele ganber gemacht batte. -Der Dedel eines Evangeliftariums in ber Universitätsbibliothef zu Burgburg. ben Marthrertod bes b. Rilian und feiner Gefahrten barftellend. — Gin Elfenbeindedel in ber Stadtbibliothet ju Frankfurt a. M. mit ber Darftellung ber Deffe. 3) - Der Dedel bes Epternacher Evangelienbuches Otto's II. (973-983) in ber Bibliothef ju Gotha mit ber Darftellung ber Rreugigung; ber Decel eines Evangeliariums in ber Bibliothef zu Dresben (A. 63), ebenfalls bie Rreuzigung barftellenb. - Aus bem 11ten Jahrhundert; bie Dedel mehrerer Evangelien = und Regbucher R. Beinrich's II. (1002-1024), ehemale im Dom ju Bamberg, jest in ber hofbibliothet ju Dunchen, mit folgenden Darftellungen: Die Taufe Chrifti, und die Berfundigung Maria nebst ber Geburt Jesu (Cimelien 56); die Kreuzigung bes herrn (Cim. 57); ber Tob Maria (Cim. 58); bie Kreuzigung Jefu (Cim. 60); 4) außer diesen noch zwei andere aus Freising stammende Elfenbeindeckel vom 3. 1051 und ein Dipthopon auf bem Evangelienbuche (Cim. 53) bes h. Ulrich (Bgl. Förfter's Runftgefch. 1, 65). — Aus bem 12ten Jahrhundert: ein Reliquienkaften und ber Dedel eines Evangeliariums mit vier Scenen aus bem Leben Jefu im Bither ju Dueblinburg. - Bon anberen Elfenbeinschnitwerken find zu nennen: ein Jagdhorn aus bem 9ten Jahrhundert in der Kunftfammer zu Berlin; die Reliefs an der Kanzel des Munftere von Aachen, ebenfalls aus ber Rarolingifchen ober aus ber Beit Beinrich's II.; ein großes Crucifix im Dom ju Bamberg vom 3. 1008; bie Ueberrefte eines Reliquienbehalters im Domarchive ju Cammin; ein Reliquiarium in ber Bibliothef ju Darmftabt; aus bem 12ten Jahrhundert brei Reliefs mit Scenen aus bem Leben Jesu in der Walraff'schen Sammlung zu Coln. 5)

Golbichmiebearbeiten: Der jest als Monftrang bienende Reliquienschrein bes h. Willibrord, etwa vom 3. 700, im Runfter zu Emmerich (ein in ber Mitte fich zuspigender, eichener Raften von 15" Gohe, beffen Borberfeite mit bunnem Goldblech überzogen ift; zwischen mit Filigran und

<sup>1)</sup> Abbild. in ben R. Mittheil. bes Thuring. Sachf. Bereine VII. Oft. 2.

<sup>2)</sup> C. nebenftebenben Stabiftich.

<sup>3)</sup> Abbild. im Archiv für Frankfurt's Geich, und Kunft I. 1. Taf. 4.
4) Maßmann, der Egsterftein Taf. 2 a und Forfter's Kunftgeich. 1. Taf. 5, woselbft fich S. 58-67 eine ausführliche Beschreibung der obengenannten Diptycha findet. 5) Abbild. bei Dagmann a. a. D. Taf. 2 b.

Ebelfteinen verzierten Streifen erscheinen in vier Felbern Die Thiere ber Evangeliften in getriebener Arbeit; an ber Rudfeite ift bas Retallblech mit schwarzem Lad überzogen, in welchen Figuren eingerist find, fo daß die Umriffe glangend erfcheinen). 1) - Ein mit Elfenbeinschnitwerten verfebener Reliquienkaften im Bither ju Quedlinburg, angeblich ein Befchent R. Beinrich's I.; ebendafelbft einige Rriftallflafchchen aus ber Beit R. Dtto's III. 2c. Mus bem eilften Jahrhundert finden fich bedeutente Arbeiten gu Gildesbeim (im Dom und in der Magdalenenfirche), welche von bem burch feine Runft berühmten Bifchof Bernward berrühren: bas foftbare Bernwardsfreug, Altarleuchter aus einer Composition angeblich von Golb, Silber und Eisen, feine Filigranarbeiten zc.; ferner im Dome ber Sartophag bes b. Gotthard aus bem 12ten Jahrhundert; im Dom ju Denabrud zwei Reliquiarien ber Beiligen Crispin und Crispinian. - Bon Reliquienbebaltern im Rheinlande führt Rugler (Runftgefch. S. 511) folgende an: ber Sartophag ber b. brei Könige im Dom zu Coln (gegen 1200) mit 226 antifen Bemmen und getriebenen Relieffiguren, bas hauptwert Diefer Battung; 2) Reliquiarien in St. Maria in Der Schnurgaffe und in St. Urfula zu Coln; fleinere im Walraffichen Museum daselbst, in den Kirchen zu Deut und Siegburg; in ber Rirche ju Raiferswerth ber Reliquienfchrein bes b. Luibbert, in ber Rlofterfirche zu Sann ein Reliquienbebalter (von 1204?) mit Filigran- und Elfenbeinarbeit; Unberes im Dom ju Maing, in der Liebfrauenkirche, in ber Stadtbibliothef ju Trier und in St. Matthias zc. Altartafeln in getriebener Arbeit und Tragaltäre f. oben S. 30.

Bon Buch bed eln, aus Goldblech getrieben und mit farbigen Steinen und Glasstüffen geschmudt, erwähnen wir nur einige ber altesten in ber Hofbibliothef zu Munchen: ber Dedel bes Emeramer Codex aureus (Cim. 55) mit neun getriebenen Bilbern auf einer mit Ebelsteinen und Berlen eingefasten Goldplatte (um 975); ber Dedel eines Bamberger Evangelienbuches (Cim. 59) mit einem großen Onnx in der Mitte, aus der zweiten Salfte bes 11ten Jahrhunderts; das Gehäuse eines Niedermunsterschen Evangelistariums (Cim. 54) aus dem 11ten Jahrhundert ze. — Kelche, Batenen, Bisschofsringe und Kreuze z. B. im Dom zu Mainz.

Anmerkung. Borzüglich reich an ornamentistischen Arbeiten aus bem früheren Mittelalter sind die Zithergewölbe zu Queblinburg und halberstadt, und ber Besuch berselben ist um so belehrender, als sich beide Sammlungen einander ergänzen. Bon den Quedlinburger Alterthümern hat Augler im Anhange seiner Beschreibung der dortigen Schloßfirche eine aussührlichere Rachricht gegeben (vgl. Wallmann, 3. Andr., von den Alterthümern der Stiftsfirche zu Quedlinburg. 1776. — Riecke, 3. F., Alterthümer und Sehenswürdigkeiten des Stifts Quedlinburg. 1852); von den halberstädtern macht Derselbe (Kl. Schriften 1, 134 f.) namhast: Resiquien aller Art, zum Theil in kostbarer Fassung, z. B. der in Silber gesaßte Schäbel des h. Stephanus; kostbare Stidereien von Berlen an kunstvollen Paramenten; ein Crucifix aus Bergkristall mit der Elsenbeinsigur des Erlösers; eine große silberne Abendmahlsschüssel der griechischen Kirche; mehrere Elsenbeinbeckel ze. Bgl. Lucanus, Dom zu halberstadt. S. 9.

<sup>1)</sup> Eine ungenügende Abbild. in Kinkel's Kunftgefch. I. Taf. 8, a.
2) 3. B. M. B(ogel), Samml. ber prachtigen Evelgesteine, womit ber Kasten ber h. 3 weisen Könige x (Bonn 1781.)

Malerei. - Die alteften erbaltenen Dentmale find Diniaturen in Sanbidriften, welche fich in ben verschiedenen Bibliothefen fo zahlreich erhalten haben, daß eine Geschichte ber Miniaturmalerei ermöglicht ift, zu welcher bis jest Baagen (Runftwerfe und Runftler ic.) und Rugler (Rleine Schriften 1, 1-95) bie werthvollften Raterialien geliefert . haben; bei Rugler finden fich überdies getreue Durchzeichnungen und in der Brachtausgabe von v. Befner's Trachtenwerf felbft illuminirte Abbilbungen deutscher Miniaturen. - Wir machen folgende Bilberhandschriften in beutichen Bibliothefen namhaft: aus farolingischer Beit: Evangelienbuch ber Aba, Schwefter Rarl's bes Grogen, in ber Stadtbibliothet von Trier; bie Weffobrunner of. "de inventione s. crucis" (Cim. 20) mit 19 Feberzeichnungen, in ber hofbibliothet zu Munchen; 1) ber im 3. 870 auf Befehl Rarl's des Rahlen von zwei Brudern, ben Prieftern Beringer und Liutbarb gefchriebene und miniirte Codex aureus, welcher um 888 aus ber Abtei St. Denis bei Paris nach bem Reichsftift St. Emeram in Regensburg gelangte und bafelbft 975 renovirt wurde, in ber hofbibliothet ju Munchen (Cim. 55); 2) ein Pfalmbuch bes Rloftere St. Ballen in ber bortigen Bibliothef (Ro. 22); ber Donat bes Rotfer Balbulus (Ro. 877), ber Bjalter bes Monches Folcharb (Ro. 23) mit tektonischen Bergierungen, ein Evangeliarium (Ro. 54) mit ichonen Initialen - fammtlich in St. Gallen; ein Evangeligrium aus Rlofter Schefftlarn in ber hofbibliothet gu Munden (Clm. c. pict. 56); ein Bamberger Evangelienbuch, ebendafelbft (Cim. 56) und eines bergleichen im Bither ju Duedlinburg (Ro. 65). Letteres vielleicht, wie bie Sanbichriften Clm. c. pict. 51 ju Runchen, in ber öffentl. Bibl. von Bamberg Ro. 588 und A. II, 18, und die Codices Ro. 338. 339. 340. 341 und 376 in der Bibliothef zu St. Gallen dem zehnten Jahrbundert angeborend. Das eilfte Jahrhundert ift burch die Bamberger Bandfchriften (Cim. 57 - 60), welche wir bereits oben megen ihren Brachtbeckel erwähnten, in ber Munchener Bibliothet wieberum reich vertreten, benen noch das Evangelienbuch des Abts Ellinger von Tegernfee (1017-1048), ebend. Clm. c. p. 31, beizugablen ift. In bie Beit von 993-1022 fallen brei Evangelienbucher bes b. Bernward im Domichate gu hilbesheim; die Universitätebibliothet zu Brag befitt ein Berifopenbuch mit vielen biblifchen Bilbern aus bem 11ten Jahrhundert, und bas vaterland. Rufeum dafelbft ein lateinisches Worterbuch bes Salomo von Conftang, illustrirt von Miroslav im 3. 1102. — Im zwölften Jahrhundert mehren fich bie Beispiele in bebeutenber Beife, fo bag wir uns auf Erwähnung ber wichtigften Bilberhanbichriften firchlichen Inhalts befchranten: ein prachtiges Perifopenbuch aus bem Rl. Riedermunfter zu Regensburg in ber Bofbibliothef ju Munchen (Cim. 54), vielleicht noch vom Ende des 11ten Jahrbunderte; ber berühmte "Hortus deliciarum" ber Aebtiffin Gerrab von Landsberg zu Sohenburg († 1195) in ber öffentl. Bibl. zu Stragburg; 3) bas Leben ber Maria, vom Scholafticus Werinher ju Tegernfee († um

2) Sanîti, Colom., diss. in aureum ac pervetustum ss. evangeliorum cod. ms. monasterii s. Emmerami Ratisb. 1786. (252 Seiten.)

<sup>1)</sup> Gin Facfimile ber 10ten Beldnung und Befdreib. bes Cober in Bechftein's ac. Runftbenfmalern Abtheil. 1. Lief. 1. Taf. 2 u. S. 7-9.

<sup>3)</sup> Engelhard, Ch., DR., herrad von Landeberg und ihr Bert Hortus deliciarum. Dit 12 Rofen. 1818.



Die Berfundigung aus Berinher's Leben ber Maria.

1197) mit 85 Bilbern, in welchen schon Invidualistrung einzelner Köpfe versucht und bie Darstellung von Affecten und Leidenschaften gelungen ift; in der Königl. Bibl. zu Berlin (Ms. germ. oct. 109), Copie aus dem Anfang des 13ten Jahrhunderts. 1)

Wandmalereien haben fich größtentheils nur in Ueberreften erhalten und find aus alterer Beit felten noch unverfehrt, ba im fpateren DR. A. baufig Uebermalungen ftatt gefunden haben; an manchen Orten ift auch durch miflungene moderne Restaurationen geschadet worden. Obgleich in der Regel alle Rirchen romanischen Stils innerlich mit Malereien geschmudt murben, fo hat boch bas fpatere Mittelalter auf die Erhaltung berfelben oft keinen Werth mehr gelegt, und in folden alteren Rirchengebauben, wo bie Seitenschiffe ursprünglich mit Bolgbeden verfeben maren und erft fpater überwolbt wurden, wie in St. Georg und Johannes Bapt. in Coln, findet man nicht felten die Ueberrefte von Ralereien oberhalb der Gewolbe, unter den jezigen Bebachungen. Gewöhnlich verrath fich bas Borhanbenfein von Gemalben an folden Stellen ber Banbe, wo die fvatere Tunche abblattert, und bann bie weitere Ablösung ber letteren mit außerster Behutsamkeit vorgenommen werben muß. — Ueber bie Technik ber alten Wandmalerei (auf trodenem Ralf und gewöhnlich auf blauem Grund) vgl. Simone, Farbenschmud mittelalterlicher Bauwerke, in ben Bonner Jahrbuchern X. G. 147-185.

Am Rhein: im Dom zu Worms, in der Kirche von Schwarzrheinborf (1151—56); zu Coln in der Arppta von Maria auf dem Capitol, in St.

<sup>1)</sup> Die Differtation Rugler's "de Werinhero, saec. XII. monscho Tegernseensi. 1831" in beutscher Bearbeitung in Deffen kleinen Schr. 1, 12-37.

Georg und Johann Bapt.; in St. Urfula bafelbft zehn auf Schiefertafeln gemalte Apostelbilder vom 3. 1224; in der Castorfirche zu Cobleng; an den Wölbungen bes Capitelfaales von Brauweiler (1170—1200) und hinter bem Altare ber bortigen Rirche (1210-30) zc. - In Sachfen find bie bebeutenbften Denfmale: bie bemalte Golzbede (laquearia depicta) bes Mittelschiffes ber Dichaelistirche in Silbesbeim aus bem 12ten Jahrhundert; im Chore des Domes von Braunschweig, höchft umfangreich und zusammenhangend, aus ber Beit um 1200; ') an ber halbtuppel ber Apfis ber Rlofterfirche Reuwerf in Goslar; am Gewolbe ber Arnota in ber Schloffirche qu Quedlinburg; in ben öftlichen Theilen ber Liebfrauenfirche von Salberftabt. 3) Auch im Beterschor bes Bamberger Domes befinden fich ausgezeichnete Wandmalereien; eben fo werben die in der Vorhalle und im Ronnenchor bes Domes von Gurf in Steiermart gerühmt.

Den Wandmalereien anzureihen find die am obern Stockwerke des dfilichen Rreuzganges neben bem Magbeburger Dom in ben Mortelbewurf eingeritten Zeichnungen (Raifer Otto I. gwischen feinen beiben Gemahlinnen Abelheib und Ebith thronend und ber britte Ragbeburger Erzbischof Waldhard † 1012) als vermuthlich noch bem 13ten Jahrhundert angehörige Ueberrefte von nicht unbedeutendem Intereffe. 3) — Als das bei weitem wichtigfte Dentmal beutscher Ralertunft ber romanischen Periode aber bezeichnet E. Förfter (Aunstgesch. 1, 108 und Saf. 9) ben im 3. 1181 von Ricolaus aus Berbun verfertigten, fo genannten Berbuner Altar in Rlofter-Reuburg bei Wien (S. oben S. 30). Die 51 vergolbeten Bronzeplatten, aus benen bas Wert befteht, find nach Art ber Riellen behandelt: bie Umriffe ber Figuren (biblifche Scenen und einzelne Geftalten) find tief eingeschnitten und so wie die Grunde mit blauer oder rother Masse ausgefüllt. — Als Beispiel ber fo feltenen Tafelmalerei aus ber Beit um 1260 etwa führt Waagen (Deutsches Aunftbl. 1850 S. 148) bas Antipendium des Altares ber Kirche ju Lune bei Luneburg an: bie Rreugigung Chrifti nebft ben Beichen ber Evangeliften und acht Darftellungen aus bem Leben bes Erlofers.

In Mosait rob ausgeführt ift bie Figur bes Abts Gifilbert von Laach (1152) auf beffen jest im Duseum zu Bonn befindlichen Grabfteine.

Beftidte Teppiche: im Dom ju Galberftadt und im Bither zu Dueblinburg, aus verschiebener Beit und in verschiebenem Geschmad. 1)

Die altefte befannte Blasmalerei,5) vom Schluffe bes 10ten Jahrhunberte, befand fich in ber Rlofterfirche ju Tegernfee, ale Gefchent eines Grafen Arnold im J. 999; spatere, noch jest, im Schiffe bes Domes zu Augsburg. — In technischer Beziehung ift über bie alteren Glasmalereien bis gegen bas Jahr 1400 zu bemerken, daß fle aus fehr kleinen Studen fehr bides Glas befteben, die in ber Raffe gefarbt und mit Bleiftreifen muftvifch

<sup>1)</sup> Bgl. Die ausführliche Beschreibung in Schiller's Architettur Braunschweigs **6**. 26-47.

<sup>2)</sup> v. Quast im Kunstbl. jum Morgenbl. 1845. S. 222 ff. 3) Rosenthal, Dom zu Magdeburg Lief. 5. Taf. 6. Ro. 17. 4) Bechstein u. A., Kunstbenkmäler Abth. 1. Lief. 5. Taf. 13 und 14. — Bgl.

Rugler, Rl. Schriften 1, 131 f.
5) Geffert, D. A., Gefch. ber Glasmalerei 1839. — (Gerling, G.) Sammlung altbeut. Glasgemalbe, gezeichnet von Siberg. 2 hfte. (1840 u. 1845.)

aufammengesett wurden; jebes Glasftucken bat also nur eine und amar febr burchicheinenbe, glangenbe Farbe. Bemalt murbe nur mit einer Farbe (Schwarzloth), um die inneren Contouren, Schatten ze. hervorzubringen. Bergierungen und Inschriften entftanden burch theilweises Begrabirere ber aufgetragenen ichwarzen Grunbirung.

Schmelamalerei; ein Rupferbeden im Stifteschate bes Rloftere Tepl in Böhmen, vom Schluß bes 12ten Jahrhunberte. 1)

### 2. Bermanifcher Stil. 13tes bis 15tes Jahrhunbert.

Mit bem Schluffe bes zwölften und bem Anfange bes breigehnten Jahrhunberts trat in Deutschland ber bebeutenbe Aufschwung ber bilbenben Runft ein, welcher in Italien erft fvater (minbeftens nicht früher) bemerkbar wirb: bie gemeffene Strenge bes als Grundlage beibehaltenen romanischen Stils weicht einer reichen, subjectiven Innigfeit bes Gefühls, und es thut fich besonders in Sachsen eine Schule hervor, beren eigenthumliche Bortrefflichfeit weniger im ausreichenben Studium ber Ratur und in gewandter Darftellung ber Bewegungen, als in frommer, gemuthvoller Auffaffung und in finnreicher Benugung antifer Momente besteht. Die menschlichen Gestalten verlieren ben falten, ftarren Charafter und nehmen eine lebenvolle, graziose Saltung an; bie Gefichter zeigen einen weichen, lieblichen Ausbrud; bie Schultern mit ben eng anliegenden Armen find jedoch oft zu fcmal gehalten, bie Sanbe erscheinen zuweilen etwas verbreht, und ber Leib ift zu ftarf ausgebogen. Die Bemanber fließen in langer, weich geschwungener Kaltung. Im Laufe bes 13ten Jahrhunberts macht fich ber Ginfluß bes in ber Baufunft herrschend werbenden germanischen Stils auf die Sculptur nicht blos an ben aus bemselben entlehnten Ornamenten fenntlich, sonbern auch in einem gewissen gebehnten, manierirten Befen ber Kiguren, beren übertrieben fentimentale Besichter oft ins Rarifirte ausarten, und bie früher erreichte hohe Bortrefflichkeit klingt nur in der reichen Ungahl ber erhaltenen Bilbwerke, nicht aber burchgebends in ber Urt und Beise ihrer Ausführung nach. - Die Malereien germanischen Stils bis jur Mitte bes 14ten Jahrhunderts find noch einfach colorirte Umrifizeichnungen, und erft später gelangt biefer Zweig ber Runft, vornehmlich in ben Malerschulen von Bobmen, Coln und Weftphalen, ju boherer Ausbildung und Bedeutung.

Sculpturen. In Sachfen ericbeinen bie lebergange aus bem romanischbnantinischen Stile ftufenweise in ben meifterhaften Bilbmerten: qu Wechselburg an ber Rangel (ber thronende Chriftus, bas Opfer ber Bruber Rain und Abel, bas Opfer Abrahams,2) Mofes und die eherne Schlange und bie beiben einzelnen Geftalten ber Maria und bes Johannes); bann am Eingange zum Chore bie Statuen bes Abraham und Relchifebet; ferner an

<sup>1)</sup> v. Stillfried, hobenzollern oft. 3. 2) Förfter's Runftgefch. Thl. 1. Taf. 8.

d pour einer ubrinatien

Inl

ahr,
inft
rd:
il6
id9
f=
r=
1



SCULETUREN IM DOM VON NAUMBURG.

ber Letiner- (Altar) Band die Reliefs David und Daniel einerfeits, Salomo und ein Prophet andrerseits; endlich die in Golg ausgeführten Rundfiguren ber Rreuzigung, frei oben auf ber gebachten Banb ftebend. Dem Reifter biefer Wechfelburger Sculpturen, ober boch ber Mitwirtung beffelben werben ebenfalls zugeschrieben bie Bildwerte an ber golbenen Bforte zu Freiberg, bem bebeutentften Werke jener Beit und Richtung: in ben Abstufungen ber fdragen Thurleibung je vier Statuen, ale Reprafentanten ber vorchriftlichen Beit (linke bie Bropheten Daniel und Johannes ber Taufer und gwischen benfelben zwei jugendliche gefronte Geftalten von zweifelhafter Bebeutung; rechts bie Ronige Melchisebet und David, eine gefronte Frauengeftalt und ein jugenblicher Prophet), im Thurbogenfelbe bie Unbetung ber Weisen, in ben Sohlfehlen ber Thurbogen endlich bie Auferstehung ber Tobten, Apostel und Beilige. - Die gwölf paarweise geordneten Statuen ber Stifter im Beftchore bes Raumburger Domes, 1) benen fich bie Reliefs am Lettner anreiben (um 1250), gelten als unübertroffene Reifterwerte bes entwidelten ftrenggermanischen Stile; um weniges fpater (etwa um 1290) scheinen bie Statuen ber Grunder und Batrone im Chore bes Domes von Reifen aus berfelben Schule hervorgegangen zu fein. 2) - Die Statuen Beinrichs bes Lowen und ber h. Blaffus und Johannes b. T. in ber Arppta bes Domes von Braunschweig nach 1200. — Aus bem 14ten Jahrhundert: Die Mabonna in einer Rifche am Chore ber Bredigerfirche zu Erfurt; bie flugen und thörichten Jungfrauen am nordweftlichen Bortale bes bortigen Domes 1358; eine Maria mit bem Rinbe von Johann Gerhart am Chor ber Severifirche baselbit.

In Franken wird ber Uebergang aus ber romanischbygantinischen Beife in ben völligen Germanismus erfichtlich an bem Dome von Bamberg: während bie auf ihren Schultern Apostel tragenden Prophetenstatuen an ben Thurwanben bes nörblichen Sauptportales (ber Fürftenthur) noch ben romanischen Reliefs an ben Bruftungswanden bes Georgenchores entsprechen, erschrint die Darstellung in der Lünette (bas jungste Gericht) im Stile bes Ueberganges, und die feche Statuen (Beinrich II., Runigunde, Stephan, Abam, Eva und Betrus; am fuboftlichen Gingange und mehrere andere an ben Pfeilern des öftlichen Chores find völlig germanifch; eben fo auch bie Reiterstatue des Königs Stephan von Ungarn an einem Pfeiler im Mittelschiffe.3) — In Rurnberg blubt nach ber Mitte bes 14ten Jahrhunderts ber auszezeichnete Meister Sebald Schonhofer, von welchem die Bildwerke an ber Borberfront ber Frauenfirche (bie Rronung Maria) 1355 und die Statuen des schönen Brunnens herrühren. Schöner noch find die Arbeiten eines jungeren Deifters: bie flugen und thörichten Jungfrauen an ber nordlichen (Braut-) Thur ber Sebaltefirche um 1370. ')

Bon Baberichen Sculpturen find zu nennen die von einer gewiffen

<sup>1) 6.</sup> ben Stahlftich.

<sup>21</sup> Die Sculpturen von Bechselburg, Raumburg und Meißen f. in ben bereits in ber Geich. ber Baukunft betreffenden Ortes angeführten Serien de: Puttrichschen Denk male; die Naumburger auch besonders in: Lepfius, über bas Alterthum und die Stifter des Domes in Raumburg
3) Abbildungen in Rugler's fl. Schriften 1, 156—158.

<sup>4)</sup> C. umftehenden Stabiftich. — Abbildungen ber Rurnberger Bildwerke bei Reins bel, Bolff, Bagner u.

Robbeit nicht frei zu sprechenden Figuren Raifer Friedrich's Barbaroffa, seiner Gemablin Beatrix und eines Bischofes am innern Portale bes Domes von Freifing; 1) ein Altarwert mit ben Reliefe Tod, Auferstehung und Gericht bom 3. 1376 in ber Beterefirche ju Munchen, in welchem ebenfalle ber Ausbruck ber Empfindung mit ber etwas roben Ausführung fampft.

Im Rheinlande geboren ber fruberen Entwidelungszeit bes Stiles an : bas mit Sculpturen reich und finnvoll geschmudte Bauptportal ber Liebfrauenkirche von Trier (1227—1242), welche indeß von dem Relief der Seitenthur (Arönung ber Maria) an freiem Schwunge ber Behandlung übertroffen werben; ferner bie Bilbwerfe am Gubportal bes Domes ju Beglar, zwar etwas fpater, aber bennoch weniger frei von romanischen Erinnerungen. — Aus ber Fulle ber Sculpturen an ben Bebauben bes ausgebilbeten Stiles hebt Rugler (Runfigesch. S. 615 ff.) hervor die Bildwerke am und im Runfter ju Freiburg i. B., an ber Weftfront bee Strafburger Runfters (von Erwin von Steinbach 1291) und an ber Gudfeite beffelben (von ber Tochter Erwin's Sabina) und besonders die Statuen des Beilandes, der Maria und ber 12 Apostel an ben 14 Chorpfeilern bes Domes von Coln, welche in ben Ropfen noch thpifch, in ber geschwungenen haltung zwar manierirt, jedoch in der Behandlung der Gewänder meifterhaft und burch bie prachtvolle Bemalung bewundernewerth find.2) - Den Uebergang in ben Stil bes 15ten Jahrhunderts bezeichnen bie Statuen am Rreuggangeportale bes Domes von Maing um 1400 und ber englische Gruf in St. Cunibert ju Coln von 1439. - Rach einer Bemertung E. Forfter's (Runftgefch. 1, 180) fceint fich ber Ginfluß ber nieberrheinischen Schule nicht auf bas benachbarte Wefty halen erftredt zu baben, ba die Apostelftatuen im Dome gu Munfter, eine Arbeit bes 13ten bis 14ten Jahrhunderte, nichts von jener weichlichen Bilbung, fonbern Ernft und Strenge ber Formen ertennen laffen.

Grabsteine (zum Theil Tumben mit der Reliefgestalt des Verstorbenen auf ber oberen Blatte und anderem Bildwerk an ben Seitenwanden, zuweilen bemalt), aus dem dreizehnten Jahrhundert noch felten, aus dem vierzehnten in großer Angahl erhalten. In Sach fen, aus bem 13ten Jahrhundert: Debo IV. († 1090) und feine Gemablin in ber Rirche ju Bechfelburg; ein Bischof (ohne Inschrift — traditionell Silbeward, † nach 1029) im Dome zu Raumburg; ein Ritter (bem Wappen nach ein Berr b. Sabn) im fleinen Kreuzgang beim Dom zu Merfeburg; 3) Markgraf Dietrich von Reigen († um 1220) in Altenzelle; 4) Beinrich ber Lowe und feine zweite Gemablin Mathilbe im Dom zu Braunschweig; ber Graf Ernft v. Gleichen († 1264) und seine beiben Bemahlinnen im Erfurter Dom. 5) -Aus dem 14ten Jahrhundert : Runigun be, zweite Gemablin Rurfurft Rubolf's I., († 1331) in ber Schloffirche zu Wittenberg; 6) Rarkgraf Ditmar von Meigen († 978) und fein Sohn in ber Schloffirche zu Rienburg a. b. S.

<sup>1)</sup> Sighart, Dom ju Freifing. Taf. 3.

<sup>2)</sup> Levy-Elfan, D., die vierzehn Standbilber auf bem Domchore zu Coln (in Farben- und Goldbruck). Dit Text von Reichensperger.

3) Abbildungen bei Buttrich, Denfmale I. Serie Wechselburg. Bl. 12 e, II. Serie Raumburg. Bl. 18 c. Fig. d, Serie Merfeburg. Bl. 8. Fig. 4.

<sup>4)</sup> Dorft, Grabbenkmäler Oft. 1. Taf. 1. 5) Puttrich II. Serie Erfurt. Bl. 11.

<sup>6)</sup> Schadow, Bittenberge Denfm. Taf. g.



EINE KLUGE UND EINE THŒRICHTE HUNGFRAU AUS DER SEBALDSKIRCHE ZU NÜRNBERO



von 1350; 1) Erzbischof Otto von Beffen († 1361) im Dom zu Magbeburg; Gr. Bunther XXV. von Schwarzburg († 1368) und feine Gemahlin in ber Liebfrauentirche ju Arnftadt;2) Freiin von Biegler († 1370) und Bijchof Albert von Beichlingen († 1371) in ber Barfügerfirche zu Erfurt; Gr. Gebhard zu Querfurt († 1383) in ber Schloffirche zu Querfurt; Rurfurft Rubolf III. († 1418) und feine erfte Gemahlin Anna von Thuringen († 1395) in der Schloffirche ju Bittenberg - ohne Inschrift; 3) Tumba ber Raiferin Ebith († 947) im Dom ju Magbeburg. - In Beffen; Rehrere Grabmaler in ber Glifabethfirche ju Marburg: Landgraf Conrab † 1243,4) heinrich † 1295,5) heinrich II. † 1376 und seine Gemahlin Elifabeth; 6) Die Gefdwifter Elifabeth († 1368) und Ulrich († 1369) von Erbach in ber Gruft zu Erbach; 7) Beinrich von Erbach († 1387) in Der Rirche zu Dichelftadt; ") Johann v. Falfenftein († 1365)°) und Johann v. Linden († 1394) 10) in ber Rlofterruine Urneburg bei Giegen. - Um Rhein: aus bem 13ten Jahrhundert Erzbischof Siegfried III. († 1249) im Dom zu Maing; ") Gr. Beinrich ber Meltere von Solme-Braunfele († nach 1258) — ohne Inschrift — in ber Rirche zu Altenberg a. b. Lahn; 12) R. Rubolf von Sabeburg († 1291), urfprunglich im Dom zu Speier. 13) - Aus bem 14ten Jahrhundert: Diether III. und IV. v. Ragenelnbogen († 1315) im Mufeum zu Biesbaben; 14) Gr. Rus bolf von Thierftein († 1318) im Dom gu Bafel; 15) Albrecht b. Gobenlobe († 1319) im Rlofter Schönthal a. b. Jart; 16) Erzbischof Beter (1320) im Dom zu Mainz; 17) Wigelo v. Wannebach († 1322) in ber Liebfrauentirche ju Frantfurt; 18) Erzbischof Philipp von Beineberg im Dom zu Coln; 19) bie h. Gertrub in ber Kirche zu Altenberg a. b. Lahn (von 1334); 20) R. Gunther von Schwarzburg († 1349) im Dom zu Frankfurt; 21) Conrad v. Bidenbach († 1354) in ber Rlofterfirche Simmelthal bei Rlingenberg;22) Engelbert III., Erzbischof von Coln († 1368) im Dom baselbst; Ulrich Landschaben († 1369), Genel Landschaben († 1377) und feine Gattin in ber Rirche ju Redarfteinach bei Beibelberg;23)

<sup>1)</sup> Buttrich I. Gerie Anhalt. Bl. 12.

<sup>2)</sup> Gbb. Gerie Schwarzburg. Bl. 6.

<sup>3)</sup> Schadow Taf. g.

<sup>4)</sup> Doller, Dentm. IL 1. Saf. 17.

<sup>5)</sup> v. Defner, Trachten I. 81.

<sup>6)</sup> Moller a. a. D. Taf. 18.

<sup>7)</sup> v. Defner II. 94.

<sup>8) @</sup>bb. 125.

<sup>9)</sup> Duller, Beitrage II. Zaf. 16 u 17.

<sup>10)</sup> v. Hefner II. 156. 11) Ruller, Beiträge I. Taf. 6. 12) Ebb. II. Taf. 11.

<sup>13)</sup> Bulpius, die Borzeit III. zu G. 152. 14) Ruller I. Taf. 17.

<sup>15)</sup> v. Befner, Trachten II. 41.

<sup>16)</sup> **26**bb. 87.

<sup>17)</sup> Moller, Denfm. I. Taf. 45. 18) Duller III. Saf. 1.

<sup>19)</sup> Boifferee, Dentm. Taf. 38. 20) Ruller II. Taf. 19.

<sup>21)</sup> v. Defner II. 27. 22) Ebb. Zaf. 103. — 23) Ebb. Taf. 53 u. 55.

Gr. Gottfrieb v. Arensberg (um 1370) im Dom ju Coln;') Raiferin Unna († 1281) und ihr Gobneben Rarl im Dunfter ju Bafel (nach 1356); 2) Germann v. Aroneberg († 1372) in ber Schloffapelle gu Rroneberg am Taunus;3) Suglin v. Schoned († 1374) in ber Leonhardefirche zu Bafel; Johann v. Solzhaufen († 1393) und feine Gattin Gubela (+ 1371) im Dom zu Franffurt; 1) Weith arb Froich (+ 1378) in ber Ratharinenfirche bafelbft; 1) Bernbard v. Dasmunfter (+ 1383) im Munfter gu Bajel; ") Erzbischof Cuno von Falfenftein in ber Caftorfirche gu Cobleng (+1388).7) - In Franken und Bayern: Aus bem 13ten Jahrhundert: Die Bifchofe Bunther (+ 1066), Edenbert (+ 1237) und Bertholb (+ 1285) im Dome qu Bamberg ; \*) B. Eren bed von Freifing (lebte um 740) im Domfreuggange ju Freifing; \*) Gr. Otto von Botenlauben († 1244) und feine Gemahlin in ber Kirche zu Frauenrobe bei Kiffingen. 🗘 — Aus bem 14ten Jahrhundert: ein ungenannter Bischof im Domfreuzgange zu Freifing; ber Rirchenpfleger Otto Semofer († 1310) bafelbft; ber Johanniterprior Berthold v. Benneberg († 1330) in ber Deutschorbenefirche zu Burgburg; Otto b. Orlamunde († 1340) und ein anderer Graf Diefes Gefclechtes in ber Rirche bes Rlofters himmeletron; Beinrich v. Sauwensheim († 1360) im Rreuggang am Dom zu Wurzburg; Bertholb Ruder († 1377) in ber Rirche zu Schweinfurt; Conrad v. Bidenbach († 1393) auf bem Rirchhofe zu Röllfeld bei Afchaffenburg. ") — In Defterreich: Die Schaumburgifchen Bochgraber in ber Rirche gu Wilhering (1398). 11) - 3m norblichen Deutschland: Babrend bie angeführten Grabfteine in ber fudweftlichen Balfte von Deutschland Darftellungen im Relief zeigen, findet man im nordöftlichen Theile hauptfachlich nur Blatten (aus Stein, auch aus Thon) mit ben eingegrabenen Umrifilinien ber Figuren.13) Aus bem 13ten Jahrhundert: Peter von Thune († 1281) im Dome zu Brandenburg; Bifchof Germann († 1291) und B. Johann († 1292) im Dom ju Bavelberg - andere (jum Theil altere) auch in ber Rlofterfirche zu Jerichow und im Dom zu Brandenburg; 14) aus bem 14ten Jahrhundert: Bennig v. Rebergh († 1370) in der Schloffirche ju Stettin; Albert Schinfel († 1397) in den Ruinen der Rlofterfirche ju Gl-

<sup>1)</sup> v. Sefner II. Taf. 59. 2) I. Taf. 69.

<sup>3)</sup> II. Taf. 85.

<sup>4)</sup> Ruller II. Taf. 12 und v. Befner II. 134.

<sup>5)</sup> v. Defner, ebd. 59.

<sup>6)</sup> Qbb. 43.

<sup>7)</sup> Moller I. Taf. 46.

<sup>8)</sup> Landgraf, Dom ju Bamberg G. 5. 9) v. Defner I. 10.

<sup>10)</sup> Ebd. Taf. 59 u. 60.

<sup>11)</sup> Abbildungen aller biefer gulest genannten Grabfteine ebb. II. 43. 120. 146. 46. 122. 57.

<sup>12)</sup> Linger Dufeglblatt 1841, Ro. 32.

<sup>14)</sup> einzer Muscaiolatt 1841. 20. 32.
13) Auch andermarts fommen vereinzelt solche Grabsteine vor. Rugler (Kunftgesch. 6. 612) führt aus der R. Maria auf dem Capitol in Coln zwei schwarze Grabsteine von 1304 und 1504 an, auf denen die Umriffe farbig incrustirt und Gesicht, Schleier und hande von weißem Marmor eingesetzt find; ebenso gehören unter den oben genannten heisischen Grabsteinen aus dem 13ten und 14ten Jahrh. (v. hefner, Trachten I. 81 und II. 125) einige dieser Gattung (mit dunkelbraun ausgefüllten Umriffen) an.
14) Bgl. v. Rinutoli Dentin. S. 24.

bena; ') ber Bifchof Theoborich v. Schulenburg († 1393) im Dome gu Brandenburg — unter ben bort aufgestellten Leichensteinen ber altefte in erhabener Arbeit. — In Schlefien werben genannt Die in Relief ausgeführten Grabmaler Bergoge Beinrich's II. († 1241) und Bergoge Beinriche IV. von Rieberschleften († 1290): erfteres, ein (reftaurirter) Grabftein mit bem Bilbe bes Berftorbenenen in ber Tracht bes 14ten Jahrhunderis, 2) in ber Bincengfirche, letteres, eine Tumba, beren Bilbniffigur aus gebranntem Thon befteht,3) in ber Rreugfirche auf bem Dome zu Breslau.

Bon Arbeiten in Bronze aus biefer Beriode find hauptfachlich nur größere firchliche Berathe, als Tauffeffel (f. oben S. 36), Leuchter (S. 32) ju nennen. - Ale hauptwerk nennt Rugler (Runftgefch. G. 621) bie wahrscheinlich nicht lange nach bem Jahre 1261 verfertigte Grabftatue bes Erzbischofe Conrab von hochstaden im Dom ju Goln und bezeichnet bie auf bem in ber bortigen Marientapelle befindlichen, burch feine Sculpturen ausgezeichneten Sarkophage bes Erzbischofs Friedrich von Sarwerben († 1414) rubende, in Bronze gegoffene Bildniffigur bes Berftorbenen (Runftgefch. S. 613) gwar ale eine tuchtige Arbeit, Die jeboch nicht bas Berbienft ber fleineren Sandsteinbildwerfe erreicht. — Die zu Brag vor dem Dome befindliche, von Martin und Georg v. Clusenbach 1373 gegoffene Reiterstatue bes heil. Georg ift im 16ten Jahrhundert theilweise restaurirt.

Diefen Gugwerken find bie in großer Angahl vorkommenden, in Flanbern heimischen Metallgrabplatten ') mit geschnittenen und gravirten Figuren anzureihen, beren altefte fich in Berben befinden foll, und von benen bie Rirchen Lubed's (g. B. im Dom : bie Doppelplatte ber Bifchofe Burchhard v. Serten (+ 1317) und Johann v. Rul (+ 1350); in ber Marienfirche: ber Burgermeister Tibemann Berf und beffen Frau vom 3. 1521),5) fo wie ber Dom zu Schwerin (bie Doppelplatte ber Bifchofe Lubolf (+1339) und Beinrich († 1347) und bie Doppelplatte ber Bifchofe Bottfrieb († 1314) und Friedrich + 1375), Die Ricolaifirche ju Stralfund (ber 1357 geft. Proconful Albert Sovener) und die Johannesfirche zu Thorn (ber 1361 berft. Burgermeifter Johann von Boeft und feine Gattin) bie berühmteften befigen. Much fommt es vor, bag nur die Randstreifen mit einer gefchnittenen Inschrift, Die Bilbniffigur, Bappen zc. aus Deffing in die Grabsteine eingelaffen find z. B. auf der mit der marmornen Bildfaule bes Berftorbenen geschmudten braunen Marmorgrabplatte bes Breslauer Bischofes Precislaus von Bogarel († 1376) im dortigen Dom steht Die Inschrift mit erhabenen Buchftaben auf einem Meffingftreifen, beffen ausgegrabener Grund mit bochrothem Ritt ausgefüllt und geebnet ift.

<sup>1)</sup> Bgl. Rugler, Bommeriche Kunftgelde. S. 180 f.
2) Runisch, J. G., herzog heinrich II. von Riederschlessen. 1834. Tal. 1 u. 2.
3) Busching, J. G., brabmal tes herzogs heinrich IV. zu Breslau. 1826.
4) In tem Testamente tes 1365 gest. Burgermeisters hermann Gallin zu Lübeck versordnet berselbe, ibm in der Kirche zu seben "unum Flamingicum auriealeium sigurationibus bene szetum lapidem suneralem." Bgl. G. E. Lisch, Messingschnitt u. Rupsterstich des M. A., im Deutschen Kunstbl. 1851 S. 21 und 1852 S. 366 ff., woselbst auch ein reichhaltiges Berzeichnis falder Grahnstaten mitvetheilt ist. das fich mit Leichtigkeit ein reichhaltiges Bergeichniß folder Grabplatten mitgetheilt ift, bas fich mit Leichtigkeit noch vergrößern liege. — Ueber brongene Grabplatten vgl. auch Rugler, ebb. 1850 S. 206. 1851 S. 28 und hertel, ebb. 1853 S. 361.

<sup>5)</sup> Abbilbungen bei Dilbe, Denfmaler Oft. 1.

Malereien. Die Entwickelung ber beutschen Ralerei scheint mit ber Bilbbauerfunft nicht gleichen Schritt gehalten und erft fvater ben vorgerudten Standpunkt biefer Runft erreicht zu haben. Der Bandmalerei bot bie aufgelofte Mauerflache bes germanischen Stils weniger Gelegenbeit ju großartigen Compositionen, ale fruber; wogegen bie großen genfter ber Glasmalerei wiederum bas breitefte Felb barboten, und bie Umwandelung bes Altarbaues ben Raum für Anbringung von Tafelmalereien fcuf.

Wandmalereien: im Rheinlande: 1) Zu Coln in der Tauffa= velle von St. Gereon die h. Diakonen Stephan und Laurentius; an der Lunette ber Bauptthur Diefer Rirche (innen und augen) Chriftus gwifchen Beiligen und Engeln - vielleicht noch aus ber erften Salfte bes 13ten 3abrhunderts; entschiedener germanisch find die Heiligenfiguren in der Arppta, so wie in St. Ursula und St. Severin, und völlig burchgebilbeten Stil zeigt Die (reftaurirte und veranderte) malerische Ausschmudung bes Domchores (an ben Bruftungswänden Scenen aus ber Gefchichte ber Maria, ber b. brei Rönige, bes Bapftes Splvefter zc., trefflich erhalten), während bie Composition (ber thronende Chriftus, Betrus und Paulus) an ber weftlichen Schlugwand, wie diefe nur auf einstweilige Dauer berechnet, darum forglofer behandelt worden fein mag. In ber Abteifirche zu Berben Bandmalereien von 1276. - Die Wandgemalbe ber Rirche ju Ramereborf bei Bonn (an ben Gewölben bes Langhaufes bas Beltgericht und bie Rronung Maria, Christi Auferstehung und himmelfahrt; in den Apfiden Gott Bater, als Schöpfer ber Elemente, fammt ber Paffton; an ben Banben einzelne Beilige)2) geborten ber Beit um 1300 an und find im Ronigl. Dufeum qu Berlin in Copieen vorhanden. - In ber Arppta bes Munftere zu Bafel bie Geißelung Chrifti, Die Anbetung ber Konige, Die Flucht nach Aegopten zc., nur mit Unmenbung von Meergrun und Goldgelb mabricheinlich um 1360 gemalt. - Um Rordportal bes Munftere von Freiburg i. B. Spuren einer Madonna im Thurbogenfelbe. — 3m Chor bes Domes ju Frankfurt a. D. (eine Scene aus ber Apokalppfe, Chriftus als Gartner und 28 fleinere Darftellungen aus ber Legenbe bes b. Bartholomaus vom 3. 1427) und in ber Unnafapelle ju Bachem a. b. Abr (bie Rronung Maria)3) Wandmalereien ber Colnischen Schule. — In Weftyhalen: Im Dom ju Munfter eine große Composition: Die vier friesischen Gaue bringen bem Apostel Paulus Geschenke bar; 4) die Lambertikirche daselbst und die Marienfirche zu Dortmund follen unter ber Tunche eine vollftandige Bemalung verbergen; in der Dorffirche zu Metbler bei Dortmund (Chriftus in ber von Engeln gehaltenen Mandorla und einzelne Geilige an ber Bolbung, ber englische Gruß und bie Apostel an ben Banben bes Chores); in der Ricolaikapelle beim Dome zu Soeft (der thronende, von den Evangeliften umgebene Chriftus, bie zwölf Apoftel, ber b. Ricolaus und Bittenbe gu beffen Fugen); in ben Apfiben bes bortigen Domes figenbe Figuren; 5)

<sup>1)</sup> Rugler, Gefch. ber Malerei 1, 191 ff. 21 Schnaase, C., die R. zu Rameredorf, in G. Kinkel's Taschenbuch "Bom Rhein" 1847. S. 191 ff. Bgl. Annales archéol. VI. p. 189.
3) Organ für chriftl. Kunft 1852. S. 19.
4) Allgem. Preuß. Staats-Zeit. 1843. Ro. 37.

<sup>5)</sup> Bgl. Organ für driftl. Runft 1851 S. 52 ff., nebft Abbild. (im Jahrg. 1852 von No. 9 an) biefer noch romanifirenden Malereien.

Underes in ber Rirche ju Sechenborft bei Dunfter x. - In Sachfen: an ben Pfeilern ber Ruine ju Demleben verblichene Schatten einzelner Rurftenbilber; 1) im Schiffe ber Liebfrauenfirche ju Balberftabt bie großartigen Gestalten ber Propheten und Ronige (restaurirt) aus bem 13ten Jahrhundert und im fublichen Rreugarm ber Tod Maria aus bem 15ten Jahrhundert. 2) - In Franten: Die Berfundigung Maria, Die Anbetung ber Ronige, bas jungfte Gericht zc. in ber Schloffapelle ju Forch beim, um bie Mitte bes 13ten Jahrhunderts. 3) - In Babern: ber Tob ber Maria im Chor ber Jafobefirche (gemalt von Plant 1469, fart übermalt) und die Malereien von Beter Ralten bof (1457) im Weberhaufe gu Mugsburg. 1) - In Schwaben: 5) bie Berfundigung, ein thronenber Chriftus, Chriftus mit Mofes und Johannes b. T. in ber Waldtapelle ju Rentbeim a. b. Ragolb; in ber burchgangig bemalten Bitusfirche gu Rublhaufen a. Redar von 1380 an ben Banben bes Schiffes biblifche und legendarische Scenen, im Chor Scenen aus ber Kindheit Jefu und aus ber Geschichte bes b. Beit, an ben Bolbungen Die Aronung Maria, bas Weltgericht u.; eine Madonna in ber Ratharinenfirche zu Oppenbeim; Scenen aus ber Legende ber b. Ratharina in ber Sacriftei ber hauptfirche ju Reutlingen; 6) im Rlofter Rirchheim im Ries Malereien vom 3. 1388; in der Klosterkirche zu Maulbronn (von Meister Ulrich 1424). — In ben Biegelkirchen bes nordlichen Deutschlands finden fich einige Beispiele von einer burchgangigen Bemalung ber Gewolbe: in ber Marienkirche ju Colberg (biblifche Beschichten, Engel und andere Figuren) aus bem 14ten Jahrhundert; 7) im Chor ber Rirche von Alt-Robel (bie Rreugigung, ber Drachenkampf bes b. Georg) aus berfelben Beit; b) in ber Rirche zu Bergberg a. b. Elfter (im hauptschiff ausgebehnte hiftorische Malereien, in ben Seitenschiffen leichte Arabesten; trefflich erhalten); in ber alten Sacriftei ber Nicolaifirche zu Juterbog (reiche und geschmachvolle Arabesten an ber Bolbung und einzelne Beilige an ber Oftwand) aus bem 15ten Jahrbunbert. ) Drei Bischofsbilber in ber Ratharinenfirche ju Lubed, ber Ecce Somo, Maria, Ratharina und Barbara in der Marienfirche ju Bismar, 10) einige Ueberrefte am Chorbogen ber Marienfirche zu Treptow a. b. Rega; Diefe letteren fammtlich aus bem 14ten Jahrhundert.

Glasmalereien:") Aus bem 13ten Jahrhundert: im Chor und Querschiff von St. Cunibert in Coln (noch romanistrend), 12) im mittleren Chor-

ebb. 1840. No. 96 ff. 6) Ebb. 1846. S. 200. 7) Rugler, Pommerfche Kunftgesch. S. 182 f.

<sup>1)</sup> Abbild. bei Buttrich, Denkmale II. Bb. 1. Serie Demleben. Bl. 7, und in Rugler's Rl. Cdriften 1, 176.

<sup>21</sup> Bgl. Kunftbl. jum Morgenbl. 1845. No. 52-56 ben ausführlichen Bericht v. Quaft's.

<sup>3)</sup> Baagen, Runftwerfe und Runftler in Deutschland 1, 146.

<sup>4)</sup> Baffavant im Runftbl. jum Dorgenbl. 1846. G. 181. 5) Gruneifen, Ueberfichtl. Befchreibung alterer Berte ber Malerei in Schwaben,

<sup>8)</sup> Abbild. in Farbendrud in ber Beiticht, für Bauwefen 1852. Taf. 55 u. 56. 9) Abbild. in Buttrich's Denfm. II. Bb. 2. Gerie Juterbog. Bl. 12. 10) Organ für driftl. Runft 1852 Ro. 21 nebft Abbild.

<sup>11)</sup> Rugler, Gefch. ber Dalerei 1, 203 ff. 12) Boifferee, Dentm. Bl. 72.

fenfter ber Rirche zu Beimerebeim a. b. Abr,') in ber Rlofterfirche von Rappel im Ranton Burich, 2) im Chor ber Glijabethfirche ju Rarburg, in ben alteren Fenftern ber Rirche ju Altenberg bei Coln, im Rufeum zu Darmftadt aus ber Rirche zu Wimpfen im Thal, 3) im nordlichen Seitenichiffe bes Strafburger Dunftere (bie Bilber ber beutichen Ronige) und im Quericbiffe (ber b. Chriftoph), in ber Rirche ju Rrememunfter (bem als Glasmaler erwähnten Laienbruder Berwid 1273-1315 jugefchricben) zc. 4) - 3m 14ten Jahrhundert nimmt die Angahl im bedeutenden Dage gu: bie Fenfter im Chor bes Domes von Coln, b) im Runfter gu Freiburg (theilweife), im Dom ju Regensburg, in ber Ratharinenfirche zu Dovenbeim, im Langbaufe bes Munftere von Strafbura (von Sans von Rirchheim um 1348), ju Rothenburg a. b. Tauber (um ober nach 1350), im Rlofter Beiligen freug in Rieberöfterreich, bas große weftliche Fenfter ber Rlofterfirche von Altenberg, bas Tucherfche Fenfter von 1364 in ber Sebalbefirche, bas Runhoferfche Fenfter (vor 1452) in ber Lorengfirche ju Rurnberg, in ben Domen von Raumburg und Balberftadt, im Dom zu Bavelberg, in ber Jacobifirche zu Stenbal, in ber Marienfirche und in ber Ratharinenfirche qu Salzwebel zc. Die Fenfter in ber Frauenkirche zu Lubed (wahrscheinlich von bem berühmten, in Deutschland gebildeten Glasmaler Francesco, bem Sohn bes Dominico Livi aus Toscana) aus bem Anfang bes 15ten Jahrhunderts 6) zc. zc.

Tafelmalerei. Aus ber Beit bis gur Mitte bes 14ten Jahrhunderts find nur vereinzelte und meift weniger bedeutende Berte befannt. In Rugler's Gefch. ber Malerei (1, 209 ff.) werben folgende genannt: 3m ftabtifchen Rufeum ju Coln: Einige jufammenhangenbe Bemalbe auf Bolbgrund (Johannes, Baulus, Die Verfundigung und Die Darftellung); ein Flügelaltar (in ber Mitte bie Kreuzigung, links Geburt und Anbetung Chrifti, rechte bie Simmelfahrt bes Berrn und bie Ausgiegung bes b. Beifte8); die Areuzigung, umgeben von 24 fleinen Feldern mit biblischen Scenen und 2 Feldern mit 12 Beiligen; ein Gemalbe, mehrere Scenen aus ber Passion Jesu zusammenfassend zc. In der Stiftefirche zu Oberwesel die Klugel bes im 3. 1331 geweibten Hochaltares; in ber Kirche zu Altenberg a. b. Lahn zwei Flügel eines Altarschreines, Begebenheiten aus bem Leben ber Maria barftellend. — Mehrere fleine Altarbilder in ber Domvorhalle qu Goslar; Underes in Rurnberg: Die Flugel bes Gochaltares ber Jacobifirche (rechts Maria Berfundigung und Krönung, barüber feche Apostel und eine knieende Figur; links bie Auferstehung und ber Engel am Grabe mit ben brei Marieen, barüber bie feche anderen Apostel und ein Beiliger; eine Jahreszahl am Betichemel ber Maria bat man 1244 gedeutet) und mehrere meift untergeordnete Bilber auf ber Burg, in ber Gebalbe-, Loreng- und Frauenfirche. In der Rlofterfirche qu Seilebroun Chrifti Berrath, Verhor, Auferstehung und himmelfahrt auf einer Tafel, aus der erften Balfte bes 13ten Jahrhunberts.

<sup>1)</sup> Muller, Beitrage I. Taf. 9.

<sup>2)</sup> Mittheil. ber Burcherifden Gefellich, für vaterland. Alterthumer VI. Taf. 2.

<sup>3)</sup> Müller a. a. D. Taf. 18.

<sup>4)</sup> Bgl. Linger Mufcalbl. 1841. S. 38.

<sup>5)</sup> Boifferee, Anfichten zc. des Domes von Coln. Bl. 11. 12.

<sup>6)</sup> Dilbe, Denfm. oft. 2.

|          |   |   | • |
|----------|---|---|---|
|          |   |   |   |
|          |   | • |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          | • |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
| <b>4</b> |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |



ALTARDEMÆLDE AUS DER LORENZKIRCHE ZU NÜRNBERG.

Bon ber Mitte bes 14ten Jahrhunderts an laffen fich bie gahlreicher werbenben Denfmale in Gruppen jusammenordnen und auf bestimmte Schulen gurudführen:

- Die Rurnbergische Schule. Scharfe und Bestimmtheit in ber Beichnung ber weichen Formen, Rindlichkeit im Ausbrud, fraftige Farben mit deutlicher Scheidung von Schatten und Licht; offenbar unter Ginfluß ber Schonhoferich en Sculpturen (f. oben S. 191); Ramen ber Deifter unbefannt. - Der Tucheriche Altar in ber Frauentirche vom Jahre 1385, ber halleriche Altar in ber Sebalbefirche, ber 3mbofiche Altar (aus ber Lorengfirche) auf ber Burg'), Die 3mhoffche Madonna in ber Sacriftei ber Lorengfirche, ber Bolfameriche Altar von 1406 im Chor ber Lorengfirche, Die Gebachtniftafel ber Frau Brunfterin mit ber Geburt Chrifti vom 3. 1430 in der Frauenfirche zu Rurnberg.
- Die Böhmifche Schule,2) blubt gur Beit R. Rarl's IV. 1346 -1378 ale eine beutsche Runftlercolonie in einem flavischen Lande unter einem bestimmten Statut von 1348 als junftmäßige Bruberschaft, nicht frei, wie es icheint, vom Ginfluffe alterer Böhmischer Malerei. 3) fälligfeit ber faft plumpen Formen, geringer Ausbrud in ben forgfältig ausgeführten flavifchen Gefichtebildungen, tiefe boch flare garbung mit febr fluffigem und verbundenem Auftrag. - Ricolaus Burmfer von Strafburg, in Prag 1357—1360, Runge und Theodorich von Prag (1348 -1375): Der Bilberschmud in ber Rreugfavelle und in ber Mariahimmelfahrtefirche auf bem Rarlftein, in ber Wenzelstapelle zu St. Beit in Brag, die Bruftbilder eines Ecce Somo und einer Madonna in der Teinfirche daselbst und angeblich ein Bild in der Kirche auf dem Wissehrad zc. Klugelaltar auf ber westlichen Empore ber Bitusfirche zu Rublhausen am Redar, ale Stiftung Des Brager Burgere Reinbard vom 3. 1380.
- 3. Die Colnische Schule.4) Eble, wenn auch zum Theil conven-tionelle Formen, rundliche Gesichter, überirdische Aube und kindliche Unschuld ber Gestalten, weicher Schmels ber in gesättigter gulle aufgetragenen lichten Farben. — Ginem um 1380 lebenden Reifter Bilbelm (von Gerle?) werden einstimmig nur jugeschrieben: ein Flügelbild im ftabt. Rufeum zu Coln (Maria mit bem ihr fchmeichelnden Rinde; Ratharina, Barbara und die Berspottung Chrifti auf den Flügeln), und die Beronica mit bem Schweißtuche in ber Pinafothef zu Munchen. — Reifter Stephan Lothener (auch Löthener und Lohthener geschrieben), gebürtig von

4) Merlo, 3. Jac., Die Deifter der alttoln. Malerichule; urfundl. Mittheilungen.

<sup>1)</sup> S. ven vornehenden Stahlstich mit einer Abbildung bes die Krönung Maria darstellenden Hauptbildes. (Der Teppich Gold mit rothen Mustern; Maria im blaus grünen, Christus im rothen Gewande; Goldgrund.) Bgl. der Sammler I. S. 82 und II. S. 76 u. 78. — E. Förster (Kunstgesch. 1, 199) sept die Entschungszeit dieses Bildes in das Jahr 1420; Kugler (Kunstgesch. S. 630) nach 1361.

2) Passant, J. D., Beiträge zur Kenntniß der alten Malerschulen in Deutschald vom 13ten bis ins 16te Jahrhundert, im Kunstbl. zum Morgenbl. 1841. No. 87 sf.

3) Waagen sim Deutschen Kunstbl. 1850. S. 148 ff.) macht verschiedene Bilders handschriften der Bibliotbeken zu Arau und Mien namhaft welche wam 13ten Jahrkung 1) S. ben vorftebenden Stablftich mit einer Abbildung bes die Kronung Maria

handfdriften ber Bibliothefen ju Brag und Bien namhaft, welche bom 13ten Sahrhuns dert anhebend bis ins 14te reichen, unter denen das Baffionale des Dominicaners Colda, gefdrieben von Beneffius 1312, (in ber Univerfitatebibliothet ju Brag) Die merfmur-bigfte ift.

Constanz, gestorben als Rathsmitglied zu Coln im J. 1451, ber Reister bes berühmten s. g. Colner Dombildes (bie Anbetung der Könige auf der Mitteltasel; Gereon mit heiligem Gesolge und Ursula an der Spige der 11000 Jungfrauen auf der Innenseite, die Berkündigung auf der Außenseite der Flügel), dessen Entstehung nicht vor das Jahr 1426 fallen durfte. Demselben Meister wird (unter vielen anderen Bildern) mit Sicherheit zugeschrieben eine kleine Madonna (in einer Rosenlaube sigend, von musicirenden Kinderengeln umgeben) im städtischen Museum zu Coln. ') — Aus der weit und vielsach verbreiteten Colnischen Malerschule rühren ber z. B. in einer verschlossenen Kapelle des Aachener Münsters: ein Flügelaltar (Maria mit dem Kinde, von Heiligen umgeben) und fünf Bilder, die sich ohne Iweisel auf die großen Reliquien des Domes beziehen. ")

4. Die Beftphalische Schule, 3) eine Abzweigung ber Colnischen im 15ten Jahrhundert, welche mit dieser die lichte Farbung, schone ovale Röpfe und einen großartigen Faltenwurf gemein hat. Derselben gehören mehrere in der Marienfirche und in der Reinholdsfirche zu Dortmund, in der Baulsfirche und in der Wiesenkirche zu Goeft, in der Altstädter- und in der Reustädterfirche zu Bielefeld, in der alten Kirche von Warendorf, in Schöppingen, im Museum zu Münster ze. befindliche Gemälde an. Als ein vereinzeltes Zeugniß von dem ausgebreiteten Einflusse der Colnischen Schule wird erwähnt ein großes, von dem Mönche heinrich von Duderstadt im 3. 1424 für die Baulinerkirche zu Göttingen gemaltes Altarwerk in der Bibliothef daselbst.

Bemalte Schnikwerte: Coloffale Crucifire, Botivstatuen, größtentheils jedoch Reliefs ober Bilbfaulen als Fullung ber Altarschreine, in benen bie Runft des Bildners und Malers vereinigt erscheint. Die bolgernen Figuren find mit Leinwand überzogen, und ein Kreidegrund ift barüber aufgetragen, oft fehlt jedoch die Leinwand. Die Gewänder ber Figuren find burchweg vergoldet, und nur bas Unterfutter, wo es jum Borfchein fommt, ift bunt gefärbt; das Colorit der Gesichter ist bei guten Werken überaus zart. In alterer romanischer Beise aus bem 13ten Jahrhundert: Die großen Crucifire in ben Kirchen ju Wechselburg und Schulpforta, im Dome ju Merfeburg (hier nur noch ber Körper Chrifti) und im Rreuzgange des Domes von Freiberg (letteres von wirklichem Runftwerthe) zc.; die Bilbfaulen ber Markgrafen: Friedrich bes Stammlers († 1291) in der Claras flofterfirche qu Beigenfele, und Diesmann's († 1307) in ber Baulinerfirche zu Leipzig - diese alle, mit rühmlicher Ausnahme ber wechselburger Bildwerke, ohne befonderen Kunstwerth. — Aus dem 14ten Jahrhundert hebt Rugler als namhafte Werke hervor: Die zwölf Apostel am Altare ber Johannestapelle bes Domes von Coln (mit Gemalben bes Reifter Wilhelm auf ben Flügeln bes Schreins); bie Altarschrante in der Barfügerfirche und in der Thomastirche zu Erfurt, beibe die Krönung der Maria barftellend

<sup>1)</sup> Der nebenfiehende Stahlstich stellt zwei heilige bar, welche auf einer bem Reifter Stesphan zugeschriebenen, im Befige bes herrn Dr. E. Forster zu Runchen befindlichen Kreuzigung neben ber Maria unter bem Kreuze fteben.

<sup>2)</sup> Baagen im Deutschen Kunftbl. 1850. S. 307. 3) Bgl. ben Auffat E. Forfter's im Kunftbl. jum Morgenbl. 1847. Ro. 6 über bie Gemalbefammlung bes Geh. Ob. Reg. R. Kruger in Minden.



ST KATHAS NA UND MARIA MADIALENA, WON MELSTER OTFFHAN.



(mit Flügelbilbern im Stil ber colnifden Schule); eine Dabonna im Frangiscanerflofter gu Eger und ein coloffales Crucifix in ber Teinfirche gu Brag; bas vorzügliche Altarwerk zu Tribfees (eine allegorische Darftellung ber Transsubstantiation) und viele andere von verschiedenem Runfhwerthe in pommerschen Kirchen: 3. B. in ber Marienfirche zu Treptow a. b. R., in ber Ricolaifirche zu Stralfund, in der Schloffirche zu Franzburg zc. — In Reflenburg 3. B. ein aus Lubed ftammenber Altar in ber Großherzogl. Alterthumersammlung zu Schwerin u. a. m. - Diefen Bolgfculpturen reiben fich einige andere bemalte Reliefs aus gebranntem Thon oder Stud an: 3. B. die Kreuzigung Chrifti in der Marienfirche zu Anclam; bas muftvische Sochrelief ber Matonna, außerlich am Chor ber Liebfrauenkirche auf Marienburg in Breugen; eine Glasmofait am füblichen Bortal bes Domes von Marienwerder (bie Marter bes Evangeliften Johannes); ein großes Mofaitgemalbe außerlich an ber Subfeite bes Domes in Prag (Chriftus in ber Glorie, feche bohmifche Beilige unter ihm und noch tiefer ale Donatoren R. Rarl IV. und feine Gemablin; baneben rechts Johannes ber Taufer von Seiligen umgeben und barunter die Berbammten, links Maria mit Beiligen und barunter bie Auferstehung ber Tobten).

Teppiche: in ber Lorenzkirche zu Rurnberg mit ber noch romanistrenben Darstellung ber Apostel; ein großer Teppich in ber Elisabethkirche zu Marburg mit ber Geschichte bes verlorenen Sohnes (etwa um 1300); eine ganze Sammlung von Teppichen im Munster zu Bern. ') — Ein in Gold und Seibe gesticktes Antipendium (bie Krönung Maria) aus dem 14 ten Jahr-hundert im Museum des Großen Gartens zu Dresden (aus der Stadtkirche von Pirna). 2) — Gemalte Fastentücher z. B. im Freiburger Munster und das Fragment eines solchen in der Apostelsfirche zu Cöln zc.

Soldschmiedekunst. Reliquienbehalter von größeren Dimenflonen in Sarkophagform aus Holz, mit Gold- und Silberblech von getriebener Arbeit überzogen: die Särge der h. Elisabeth in der Elisabethkirche zu
Marburg und Karls d. Gr. im Münster zu Nachen aus dem 13ten Jahrhunbert; der Sarkophag des h. Batroclus im Dome zu Soest von Rigefried
1313; andere im Zither zu Duedlindurg zc. — Altargeräthe, namentlich Kelche, aus dem 14ten Jahrhundert sinden sich noch häusig, hin und
wieder selbst in Landkirchen (z. B. ein Kelch in der Kirche zu Gerzberg bei
Beeskow); aus dem 13ten Jahrhundert sind sie, besonders im nördlichen
Deutschland, schon seltener. (Ein Kelch nebst Batene aus der Zeit vor
1282 in der Ricolaikirche zu Berlin.) — Buch deckel mit Reliesverzierungen aus edlem Metall aus dem 13ten und 14ten Jahrhundert, z. B. in den
Domen zu Mainz, halberstadt, Brandenburg ze.

3. Berichiebene Richtungen. 15tes und 16tes Jahrhundert.

Die Umwandelung der Malerei, welche in Flandern im Anfang des 15ten Jahrhunderts durch die Gebrüder van End, denen die Bervollfomms nung und allgemeine Einführung der Delmalerei zu danken ist, bewirkt wurde, blieb nicht ohne Einfluß auf die zeichnenden und bildenden Kunste

<sup>1)</sup> Abbilbungen in "Schweizerifche Alterthumer". Bern 1835.

<sup>2)</sup> Abbild. in ben Mittheil. Des Ronigl. Sachf. Alterthumsvereine V1. ju G. 78.

in Deutschland. Im Gegensatz gegen ben germanischen Stil find bei umfaffenberem Studium ber Ratur furze gebrungenere Bestalten von indivis buglifirter Physicanomie bes Gefichts und ber Gebarbe, bas vorherrschend Gerablinige ftatt ber früher geschwungenen Linien, und nach Baviermobellen gebilbete, in fleinliche, knitterige Falten gebrochene Bemanber von burcheinander geworfenen Maffen charafteristisch. Diese veranderte Richtung tritt befonbers an Gemalben und Schnigwerfen, weniger an Steinfculpturen und Gugwerfen hervor, indem jene meift bei ber Ausartung bes aermanis ichen Stile ftehen bleiben, bei biefen bagegen zum Theil bie Einwirfung bes neuen italienischen Stils unverkennbar ift. - In ber Malerei, welche in biefer Beriode ihren bochften Gipfel erreicht, tritt an Die Stelle ber Bafferund Temperafarben bie Delfarbe mit ber burch fie bedingten blenbenben Bracht. Die Anwendung des Goldgrundes verschwindet im Anfange bes 16ten Jahrhunderts, und ftatt bes früheren teppichartigen Abschluffes ber Bilber thun fich reiche Sintergrunde auf, jedoch ohne Beachtung ber Berfpettive. - Die Bahl ber erhaltenen Runfibentmaler ift ungeachtet ber Bilberfturme ber Reformationszeit und mehrerer verheerenden Kriege im Allgemeinen noch fehr groß, bie Renntniß berfelben, befonders von manchen Gegenben Deutschlands, indes immer noch fragmentarisch.

Metallauffe. Die Runft bes Metallauffes (Bronge, Reffing, Rupfer) scheint im 15ten und 16ten Jahrhundert am ausgebreitetften in den fachfifchen Landen (zu Braunschweig, Dagbeburg, Erfurt, 3wicau, Leipzig zc.) geubt worden ju fein, jum Theil freilich nur handwerksmäßig; bie vollendetften Runftwerke bagegen gingen aus ber Stadt Rurnberg bervot. - Den fmale ber Bieffunft in Sachfen, Beftphalen und in ben branbenburgifchen Marten z.: Lubwig Gropengheter, wohnhaftig in Braunschweig, gog 1421 ben Taufftander ber Ratharinenfirche zu Galgwedel. — Ludolf von Braunschweig und beffen Sohn Beinrich verfertigten zu Magdeburg 1435 bie Taufständer in der Marienfirche und in ber Illrichefirche zu Galle. - Johann Winnenbrod gof 1469 ben Tauffeffel in ber Reinholdefirche ju Dortmund, Rein olt Wibenbrod und Clas Botgeier, Burger ju Dortmund, verfertigten 1504 bie Taufe ber Lambertifirche in Cocefelb. - Bane Deder gog 1447 ein Crucifix für bie Schaldsfirche in Rurnberg. - Beinrich Grawere von Braunschweig goß 1483 bie Taufe in ber Ratharinenfirche zu Lengen. - Dietrich Molner von Erfurt verfertigte 1440 ben Taufftander in ber Ratharinenfirche zu Brandenburg. - Außer biefen finden fich inschriftlich andere Runftgieger erwähnt, ohne Ungabe ihres Wohnortes: an ben Taufftanbern: in ber Marienfirche zu Reuruppin von 1449, Johann Bamenaus; im Dom zu Lübed von 1455, Laureng Groven; in ber Johannesfirche zu Werben von 1489, Bermann Bonftebe (welcher auch Die funfarmigen Leuchter: bafelbft 1488 und in ber Jacobifirche ju Berleberg 1475 goß); in der Stephansfirche zu Tangermunde von 1508, Beinrich Mente; an ben fupfernen Thuren bes holgernen Sacramenthauschens zu Bittftod von 1516, Beinr. 2B. - Peter Mulich zu Zwidau gog bas Epitaphium

ber Bergogin Margaretha († 1535) in ber Stadtfirche zu Weimar und U [rich Grebel zu Leipzig 1536 bas Lindemanniche Denfmal in ber Stadtfirche zu Wittenberg. - Bon unbefannten Meiftern rubren ber: Die Grabmåler der Merfeburger Bifchofe Thilo von Trotha († 1514) und Abolph von Anhalt († 1526) im Dom zu Merfeburg und einige, etwa gleichzeitige, aber weniger bedeutende im Dome ju Raumburg, ferner bie gravirten Grabplatten ber Rurfürften Friedrich bes Beifen († 1525) und 30hann bee Beftanbigen († 1532) in der Schloffirche zu Wittenberg, fo wie die Taufftander: in ber Betriffirche zu Rordhausen von 1429, in der Marientirche ju Berlin von 1434, in ber Wenzelsfirche ju Raumburg von 1441, in ber Martinifirche zu Braunschweig von 1441 und in ber Brubernfirche bafelbft (etwa gleichzeitig), in ber Marienfirche zu Stenbal von 1474, und bie Altarleuchter (Engelftatuetten) im Dome ju Brandenburg von 1441 zc. — Auch im Dome zu Bosen finden fich Metallplatten aus dem 15ten und 16ten Jahrhundert auf Grabern, und im Dome ju Gnefen bas aus Rupfer gegoffene Grabmal bes Ergbifchofe Jacob bon Senno († 1480).

Die Rothgießerfamilie Bifcher (ober Fifcher) zu Rurnberg. 1)



"Diefer Beter Bifder mar and gegen manniglich freundliches Gefprache und in natürlichen Runften (als ein Lev zu reben) fein erfahren im Glegen, auch bermagen bei großen berren berühmt, bag, wenn ein Furft ober großer Botentat herkam, er's felten unterließ, daß er ihn nicht in feiner Giebbutten befuchte."
3 ohann Reudorffer.

hermann Bifcher b. Aelt., Berfertiger bes Taufftanders von 1457 in der Stadtkirche zu Wittenberg. 2) — Peter Bifcher, erhielt das Bürger- und Meisterrecht 1489 und starb 1529 oder 1530 (am 25sten Januar 1529 war er noch am Leben); seine fünf Söhne hermann († 1540), Beter († 1528), Johann, Paul und Jacob halfen ihm in der Gießhütte, aber nur hermann und Johann kommen nach dem Tode des Baters als Berfertiger von Guswerken vor. Die Bischer'schen Arbeiten — meistentheils Grabmäler sowohl liegende: Grabplatten und Tumben, als stehende, sind sehr ungleich: sie wurden auf Berlangen der Besteller zuweilen nach den Bistrungen anderer Künstler, in einigen Fällen, wie es scheint,

<sup>1)</sup> Die Rurnbergischen Runftler Oft. IV.

<sup>2)</sup> Schabow, Bittenberg's Denfmaler Taf. A. - S. ben Golgichnitt S. 37.

auch wohl von blogen Gefellen in ber Bifcher'ichen Giegbutte verfertigt; ber Stil ift zuweilen germanisch, gewöhnlich italienisch ihermann B. ber Jungere batte Italien besucht); ihr bochfter Werth besteht in ber großartigen Composition ber Figuren, in der richtigen Modellirung und sicheren Ausführung im Bug. - Berte Beter Bifcher's: bie Grabplatten bes Grafen Otto IV. v. henneberg († 1502) aus der Zeit von 1487 bis 1490 in ber Stiftsfirche zu Rombild (angeblich) 1) und bes Bamberger Bifchofs Beinrich Groß v. Trodau (+ 1501) 1493 im Dom qu Bamberg; Die Tumba bes Ergbischofs Ernft von Ragbeburg († 1513) unter ben Thurmen des bortigen Domes 1495,2) bie Grabplatten bes Bifchofe Johann Roth von Breslau († 1506) in ber Pogarellenkapelle bes Domes baselbft 1496, und ber Bamberger Bischofe: Beit Truchses von Bommerefelben († 1503) - angeblich - und Georg Marschall v. Ebenet († 1505) im Dome zu Bamberg 1506;3) bie Tumba bes Grafen Bermann VIII. von Benneberg († 1535) und feiner Gemablin Elifabeth († 1507) gwifchen 1507 und 1510 in ber Stiftefirche zu Rombilb (angeblich); bas Relief - bie Rronung Maria - über bem Grabe bes Cardinals Friedrich, Bischofs von Rrafau († 1503), von 1510 im Dom ju Rrafau; 4) ber Abler an bem 1510 vollendetem Bischofeftuble im Dome ju Balberftadt; Die Bebachtniftafel bes Propftes Anton Rreg († 1513) in ber Lorengfirche qu Rurnberg (ohne Beichen); bas Epitaphium ber Bergogin Anna von Golftein († 1514) in ber Rirche ju Bordesholm (angeblich); bas Gebaldusgrab in der Sebaldefirche zu Rurnberg 1506 (oder 1508)-1519 (ein Labernatelbau über einem ichon 1397 verfertigten bolgernen, mit Gold- und Silberblech überzogenen Sartophage bes Beiligen - berühmtes Bauptwert bes Deifters; bie Gedachtniftafeln ber Frau Rargarethe Zucher

<sup>1)</sup> Dobner, A B., Die ehernen Denfmale Gennebergischer Grafen von B. Bischer in ber Stiftel. ju Rombild. 1840. — Rugler, über bie Bronzen von Rombild, im Deutschen Runftbl. 1851. S. 328 ff.

<sup>2)</sup> Cantian, 3. G., Chernes Grabmal bes Ergb. Ernft von Magbeburg. 1823.

<sup>3)</sup> Rach einer Biffrung von Bolfgang Ratbeimer. Maler in Bamberg, welcher bafur 3 Bfund empfing. Bgl. Runftbl. jum Morgenbl. 1847. S. 59.

<sup>4)</sup> v. Quaft im Runftbl. jum Morgenbl. 1847. S. 198.

<sup>5)</sup> Abbild. von A. Reindel, in Linienmanier, ein Blatt von 16 × 101/2 30ll. 1928. — Bgl. auch Deffelben, die wichtigsten Bildwerke am Sebaldusgrabe, 1938 und Wolff, Nurnberg's Gedenkuch Taf. 40. — v. Rettberg (Nurnb. Briefe S. 107) beschreibt das Denkmal folgendermaßen: "Kriechende Schnecken und Delphine (an den Ecken) tragen auf einer Platte den mit herrlichen Flachbildern aus der Legende des hilden terbeben und auf ihren Deckplatten acht gefräuselte Auntbögen tragen, die sich zu drei vielfach durchbrochenen thurmartigen und reich mit kleinen Strebepfeilern und Strebesdigen verzierten kuppelartigen Erhöhungen aufbauen. Auf der mittelsten und höchsten keht das Christlind mit der Weltkugel als heilbringender mächtiger Genius. Vor der Mitte der Bögen stützen helfen, indem sie in Blätterkelche auslaufen, auf welchen anmuthig spielende Knaben sich schaufeln; dergleichen Figürchen, als Amorinen ze. sind auch an den verschiedenn Deckplatten, Simsen, Kußgestellen ze. angebracht. Die Füße der acht Pfeiler bilden allerlei mythologische Figuren, Tritonen, Rymphen, Sathrn, zwischen iben liegende Löwen, doch nicht größer, als nach Verhältnis die kleinhen hunden vor welche von vier sehr auf gerildeten und anmuthigen Sirenen (vogl. die kleinhen Künster IV. Tasel 2) gehalzten werden. Bor den Pfeilern aufgerichtet kehen auf leuchterähnlichen Säulchen die zwölften werden.

No.



(† 1521) — Darftellung ber Scene vor ber Erwedung bes Lazarus — in ber alten Bfarrfirche zu Regensburg 1521 und bes Domherrn Benning Boben († 1521) - bie Rronung Maria - in zwei Abguffen vorhanden im Dom zu Erfurt und in ber Schloffirche zu Wittenberg; 1) bas Basrelief — die Abnahme Jesu vom Kreuze — in der Aegidienkirche zu Rurnberg 1522; bie Bedachtniftafel Erzbifchofe Albrecht von Maing († 1545) in ber Stiftefirche zu Afchaffenburg 1525; bas Grabmal ter Bergogin Belena von Meflenburg († 1515) im Dom ju Schwerin 1527; bas Epitaphium Friedriche b. Weifen († 1525) in ber Schloffirche ju Bittenberg 1527. - Bon Johann Bifcher (etwa nach bem Tobe bes Baters vollenbet); bas Basrelief - bie himmelsfonigin - in ber Stiftsfirche qu Afchaffenburg und bas Doppelbenkmal bes Rurfürsten Joh. Cicero von Branbenburg († 1499) im Dom zu Berlin2) - beibe von 1530. -- Bon Bermann Bifcher: bie Epitaphien bes Rurfurften Johann b. Beftanbigen († 1532) in ber Schloffirche ju Wittenberg 1534 3) und bes merfeburger Bifchofs Siegismund v. Linbenau (+ 1544) in ber Borhalle bes Doms zu Merfeburg. 1) - Auch zu Monrepos bei Lub-

Apostel und zwar so, daß an den Echfeilern je zwei lehnen; auf den Bfeilern die zwölf fleinen Bropheten; unterhalb der zwolf Apostel am Unterbau und zwar an der einen Schmalseite gegen Abend der h. Sebald, an der anderen gegen Morgen Beter Bischer selbst in seiner Rothgießerkleidung mit dem Schurzsell. Endlich zu unterft an den vier Echfet in seiner Rothgießerkleidung mit dem Schurzsell. Endlich zu unterft an den vier Echfet in seiner Maus, wie denn des Rimrod mit Bogen und Röcher, Simson mit dem erlegten Löwen und dem Eleisfinnbacken, Berseus mit Schilb und Schwert und in Gesellichaft einer Maus, wie denn dergleichen Thierchen mehrsach angebracht sind; endlich heraktes mit der Keule. Zwischen diesen helben in der Mitte seder Seite die weiblichen Figuren der Sanstmuth mit einem zahmen Löwen; der Mäßigkeit, den Blick erhoben, mit Gesäß und Augel; der Klugheit mit Spiegel und Bud und der Gerechtigkeit mit Schwert und Bages balken." Schon diese Beschreibung zeigt, daß wir es hier weder mit einem streng kirchelichen Berke, noch überhaupt mit einem kunskligen Ganzen zu thun haben, sondern nur mit unzähligen entzückenden Einzelnheiten. Heideloss scholer beloss ist. 3, IX. 5.

- 6; X. 2-4) hat einen von 1488 datirten, mit einem unbefannten Monogramm 14-288 versehenen, auf 60' hobe berechneten Entwurf jum Sebaldusgrabe in rein germanischen Formen publicirt, besien Motive B. Bischer zwar beibehalten, aber vielleicht ter Kosten wegen im oberen Theile verlassen und statt der leichten Spigen bes Entwurfes, bie drückens den Auppeln darauf gesetzt hat. Die hobe des Densmales ist 15', die Länge 8'/2', die Breite 4'/4'; das verwendete Metall beträgt 120 Ctr.; die Kosten beliesen sich auf 2402 Fl. 6 heller 21 Ps.
  - 1) S. vorftehenden Ctahlftich.
- 2) D. F. Rabe, bas Grabmal bes Rurf. Johannes Cicero von Branbenburg, 1843 wo fich gute literarifde Rachrichten über bie Bifcher finten. Bgl. Rugler im Deut. Runftbl. 1851. S. 368 ff. S. ben holzschnitt S. 42.
- 3) Rach ber Quittung hans Bifcher's, welcher bas bem Epitaphium Friedrich's bes Beisen völlig entsprechende Denkmal (vgl. die Abbildungen bei Schadow, Wittend. Denkm. Taf. B. C. D.) in Wittenderg ausstellte, und einer Notiz in der kurfürstl. Kammereirechnung von 1534 wiegt dasselbe 47 Ctr. 53 Pfd. und fostet (à Ctr. 18 Fl.) 855 Fl. 10 Gr. 6 Pf.; das Huhrlohn 2c. von Rurnberg betrug 12 Fl. 14 Gr. 8 Pf.; in Summa 897 Fl. 4 Gr. 2 Pf.; Zehrung an den Meister 8 Fl. und zur Berehrung 10 Fl. Bgl. Schuricht, Lucas Cranach 1, 87.
  - 4) Diefes Denkmal (vgl. R. Mittheil. bes Thuring.: Sachf. Bereins IV. 4, 183) ift

mit ben Buchftaben H F und bem Monogramm mann ober von Sans Bifcher.



bezeichnet, also entweber von Gers

wigeburg und in ber Rirche ju Bechingen follen fich zwei Grabbentmaler aus ber Bifderichen Wertftatt vorfinden'), und gleichen Urfprung foll bas Renaiffancedenkmal ber D. Rudinger von 1536 in ber Stiftefirche gu Afchaffenburg haben.2) - Die Werte ber Bifcher find mit bem Ramen, ben fle auch Rifcher ichrieben, bezeichnet ober mit ben Anfangebuchftaben bes Bor- und Bunamens, zuweilen von verschiedenen monogrammatischen Beichen begleitet:



Das Siegel Peter Bischer's zeigt zwei von einander gefrümmte Fische [×] auf einer Lange.

Bugleich mit ber berühmten Kamilie Bifcher war zu Rurnberg auch Reifter Gans von Coln als Erzgießer thatig, welcher fich als Berfertiger auf bem ichonen Baptisterium in ber Marientirche zu Salzwebel von 1520 nennt und fpater (1522 ober 1532?) auch bas funftreiche Gitter um baffelbe goß. — Cbenfalls gleichzeitig war ber Rupferschmied Gebaftian Linben aft, welcher die (fpater ale altes Rupfer verfauften) Figuren ber fleben Rurfürsten an bem Uhrwerte auf ber Frauenfirche in Aupfer trieb. - 2118 Schuler Beter Bifcher's wird Bancrag Labenwolf genannt, von bem firchliche Arbeiten nicht befannt zu fein icheinen, ber aber bas Ganfemannchen auf einem Brunnen binter ber Frauenfirche verfertigt haben foll. - Die zu bem, von bem Bildhauer Alexander Colin aus Mecheln 1567 verfertigten Marmorfartophage bes Raifers Maximilian I. im Dome zu Innebrud gehörigen 51 Bronzeftatuen reichen zum Theil bie ine Ende bes sechzehnten Jahrhunderts; Die alteren derfelben, gegoffen 1513-1535, werben bem Beorg Seflichreiber 1520, bem Bregor Loffler und feinen beiben Gohnen Johann und Elias, ferner bem Stephan, Meldior und Bernhard Godl zugefchrieben; die letten gof Bans Lenbenftrauch 15703) - Sans Rrebs gog bie Grabplatte bes Dombechanten Georg Stiber († 1515) im Dome zu Bamberg, wofelbft fich aus der Beit von 1414 bis 1559 (fpatere nicht gerechnet) etwa 24 metallene (meift handwertemäßige) Grabplatten mit ben Reliefbilbern ber Verftorbenen von unbefannten Reiftern vorfinden, 1) andere in den Domen zu Burgburg, Eichstädt, Ulm zc.

Sculpturen in Stein und Solz, theils von bedeutendem Runftwerthe, theils aber völlig handwerksmäßig, find aus dieser Periode in fo großer Menge erhalten und andrerfeite noch fo wenig naber befannt, bag hier, außer einigen als besonders beachtenswerth anerkannten, hauptfachlich nur einige folche Werte genannt werden fonnen, von benen die Ramen ber Berfertiger auf uns gekommen find. Abgefehen von den als Schmuck der

<sup>1)</sup> S. Merz im Runftbl. zum Morgenbl. 1845. S. 379. 2) E. Beder (ber Carbinal Albrecht von Brandenburg als Kunftbeförderer) ebb. 1846. No. 32 f. S. 133.

<sup>3)</sup> Runftbl. jum Morgenbl. 1847. S. 140. — Falger, A., Abbild. und Befchreib.

bes Grabmals Maximilian's I. ju Innebrud. 1826. 4) heller, 3., Befchreib. ber bifchofl. Grabbenkmaler in ber Domt. zu Bamberg. 1827. - Landgraf, ber Dom ju Bamberg. G. 19-70.

Architektur felbst vorkommenden Statuen und Reliefs und außer einer unzähligen Menge von Grabmälern find es vornehmlich Kanzeln, Sacramentshäuschen und Chorstühle, welche in Betracht kommen. — Die namhaftesten Werke sinden sich im süblichen Deutschland (besonders in Franken und Schwaben): Undre Grabner und Beter von Kurnberg werden als Bersfertiger der Bildwerke an der von Sans Buchsbaum errichteten Kanzel von 1430 in der Stephanskirche zu Wien genannt. — Riclas Lerch aus Straßburg († 1493) begann 1467 das große Marmorgrahmal Kaiser Friedzich 8 III. († 1493) daselbst, dessen um 1513 fallende Vollendung einem Meister Wichel zugeschrieben wird; ') Reister Geinrich verfertigte den marmornen Tausstein in dieser Kirche 1481 und Conrad Vlauen ein Hochrelief (die Kreuztragung) außen am Chor der Kirche 1523. 2)



"Diefer Abam Kraft ward mit der linten hand zu arbeiten gleich so fertig als mit der rechten, batte aber eine wunderliche Art an fich, daß er feinem versfändigen Weifellen mas weifet, aber des bestiß er fich, daß er allemal einen groben flarfen Bauerninecht zu seinem Sandlanger dinget, dem zeiget er an alle Dinge mit bochsten fleiß, als ob er sein Lebenssang beim Banen auferzogen ware, durch solches Zeigen machte er, daß ein auber Gefell daneben etwas begreifen mochte." 30b. Reu dorffer.

Abam Kraft,<sup>3</sup>) Steinmetz zu Rürnberg, vermuthlich aus Ulm stammend, gestorben im Hospital zu Schwabach 1507, angeblich 70 Jahr alt. Obschon bereits der Giebel des Michaelschörleins der Frauenkirche von 1462 von ihm verserigt wurde, so fallen seine in Rürnberg besindlichen Bildhauerarbeiten doch sämmtlich erst in die Jahre von 1490 bis 1507, und über die Zwischenzeit von 28 Jahren ist von seinem Leben und Wirken nichts bekannt. Seine Werke zeichnen sich bei übertriebener Behandlung der Gewänder durch Naturwahrheit vortheilhaft aus: die sieben Stationen nach dem Johanneskirchhose 1490; das hochrelief über den Gräbern der Familien Landauer und Schreher (Seenen aus der Leidens und Auserstehungsgesch. Icsu — das größeste und sigurenreichste Werk des Meisters) außen am Morgenchore der Schaldsfirche 1492; die Kreuztragung, Relief über einem Altar in dieser Kirche 1496; das berühmte Sacramenthäuschen (64' hoch, mit unter dem Kirchengewölbe pstanzenartig umgebogener Spize) in der Lorenzstirche 1496—1500; das Relief über dem Eingange zur Fronwage (lebenswahre,

3) Die Rurnberger Runftler I. u. IV. G. 58 f.

<sup>1)</sup> Abbild. in Somibl, Runft: und Alterthum in Defterreich. oft. 1. Bl. 1.

<sup>2)</sup> Abbild. bei Efchifch fa, ber St. Stephanstom in Wien. Zaf. 24. 37 - 40. 42.

meisterliche Darstellung ber Abwiegung eines Barenballens) 1497; bas Bergen ftorfersche Gochbild ber von Engeln gefronten Maria mit bem Kinde von eina 1498 in ber Frauenkirche (f. ben Golgichnitt) und bas Reh-



becksche Gochbild ber Marienkrönung von 1500 ebendaselbst; mehrere Darstellungen aus der Leidensgeschichte in der Sebaldskirche 1501; die Berstündigung Maria (zwei lebensgroße Statuen) an einem Brivathause neben der Sebaldskirche 1504; die Grablegung Christi (eine Statuengruppe) in der Golzschuherschen Begräbnissavelle auf dem Johanneskirchhofe 1507. Die genannten Werke sämmtlich in Rurnberg, solgende außerhalb dieser Stadt: die Sacramenthäuschen zu Schwabach (46'h.) 1505, zu Kalchreuth (30'h.) ohne Jahreszahl und Inschrift, zu Kurth (24'h.), zu Kazwang (21'hoch) und zu heilsbronn. — Meister Leon hardt (Lorenz?) aus der Kraftschen Schule versertigte das Sacramenthäuschen in der Johannessirche zu Crailsheim 1498; Ulr. Creit und Steph. Wehrer 1511—1525 das Tabernakel in der Georgskirche zu Rördlingen; beachtenswerth ist auch das etwa gleichzeitige Sacramenthaus in der Kilianskirche von heilbronn.

Sans Thilman Riemenfchneiber ') von Ofterobe, Steinmet, seit 1483 in Burzburg und seit 1521 erster Burgermeister bafelbst ,+ 1531. Die vorzüglichsten seiner, ber Richtung bes Ub. Kraft verwandten, Werke sind: ber Sartophag Kais. heinriche II. und seiner Gemahlin Kunigunde

<sup>1)</sup> Beder, E., Leben und Berfe bes Bilbhauers Tilman Riemenschneiter. 1849. — Bgl. Scharolb im Archiv tes hifter. Bereins von Unterfranfen und Aschaffenburg. VI. 3, 150 f. — Beder im Deut. Kunstbl. 1850. S. 309 und 1853. S. 255.

im Georgechor bes Domes zu Bamberg 1499-1513; bie Monumente ber Bifchofe Rubolph II. v. Scherenberg († 1495) und Lorenz v. Bibra († 1521) im Dome ju Burgburg; Abam und Eva und die zwölf Apoftel ac. an (ben Strebepfeilern) ber Liebfrauentapelle bajelbft 1500-1506; Die originell conftruirte Rangel in ber Pfarrfirche zu Beibingefelb; bie Sacramenthauschen bafelbft und zu Ochsenfurt; bas marmorne Tabernatel für ben Sochaltar bes Burgburger Domes 1510, bas Sochaltarrelief (bie Abnahme vom Rreug) in ber Rlofterfirche ju Raibbrunn; bas Grabmal ber Grafin Dorothea v. Wertheim († 1503) in ber Rirche zu Grunsfeld; eine Maria mit bem Rinbe, im Befige bes Grn. Rub. Beigel in Leipzig. - Bor Diesem Meister kommen in Burgburg vor, ihm nicht gleich, bie Steinmete Dichel Beig und Ulrich Sagenfurt; gleichzeitig mit ihm ift Loven Bering aus Cichftabt, welcher bie Marmorgrabmaler bes Bifchofs Georg III. Schenf von Limburg († 1622) im Domezu Bamberg 1518—1521 und ber Frau Margaretha v. Els in ber Rirche zu Boppard 1519 verfertigte. Jorg Gurlin') ber Aeltere, Bilbhauer und Schreiner. Die altefte

<sup>1)</sup> Gruneifen und Dauch, Ulme Runftleben. S. 29 f. S. 69 ff. - Abbilbungen Dite, Aunftarchaologie.

von ihm befannte Arbeit ift ein im Befft bes Ulmer Bereins für Runft und Alterthum befindliches Singpult von 1458. Als fein volltommenftes Werf gelten die brei Chorftuble von 1468 am Ruden bes Rreuzaltares im Dunfter ju Ulm, welchem fich bas berühmte aus 89 Sigen bestehende Chorgeftuhl (1469 - 1474) berfelben Rirche murbig anschließt. Auch ber Taufftein bafelbft von 1470 und die fleben Reliefe (Scenen aus ber Paffion) in ber Armenhaustapelle zu Tigerfelb werben biefem Deifter jugefdrieben, welcher gulett nach Wien gegangen fein und bie Chorftuble qu St. Stephan verfertigt haben foll. Der so genannte Fischkaften, ein Brunnen auf bem Markte in Ulm bon 1492, ift Die einzige, ihm mit Sicherheit jugufchreibenbe Steinarbeit; an bem oben abgebildeten Singpulte bat er ein monogrammatisches Beichen , bie Jahreszahl und feinen Ramen eingeschnitten :

## 1848 Cinlin

Bon feinem Sohne Jorg Surlin bem Jungeren ruhren ber: bie Chorftuble im Rlofter Blaubeuern 1493—1496; ber funftvolle Schallbedel über ber bon Burtharb Engelberger und funf Befellen ju Augsburg verfertigten Rangel im Munfter ju Ulm 1510; Die Chorftuble in Beiglingen 1512. Ueber bie Lebensumftande beiber Gurlin ift nur Sagenhaftes bekannt; Bater und Sohn follen im Elend gestorben fein, ersterer angeblich ju Bien; ihre Berte find burch innere Lebenswahrheit ber Figuren, burch Reichthum und Rlarheit ber Ornamente und burch bie größeste Sauberkeit ber Ausführung ausgezeichnet. - Loreng Lechler aus Beibelberg berfertigte 1486 bas Sacramenthaus und ben Lettner in ber Dionpflustirche ju Eflingen und Conrad Widmann von Calw 1588 die Chorftuble in ber Rirche zu Freudenstadt. — Deifter Abolph Dowher, Bildhauer und Bilbschniper zu Augeburg (erwähnt schon 1491), führte 1514 eine bolgerne Altartafel fur die Ulrichsfirche bafelbft aus und 1522 ben fleinernen Gochaltar ber Unnenfirche ju Unnaberg, 1) letteren im italienischen Geschmad. Beinrich Schidhart von Singen, Burger ju Berrenberg, verfertigte bas Geftuhlwerk im Chore ber bortigen Stiftefirche 1517. — Chriftoph Statovarius, Burger von Urach, verfertigte 1518 ben hubichen Taufftein in dortiger Amandifirche, 2) wosclost fich auch aus alterer Zeit (1472) ein thronartiger Beichtstuhl des Grafen Eberhard im Bart von bedeutendem Runftwerthe vorfindet. 3) - Simon Baiber von Conftang verfertigte bie Reliefs an ben Flugeln bes hauptportals zum Dome bafelbft 1470.4) - Das Chorgestühl im Dom zu Freifing b) ift bas Werk eines unbefannten Reifters aus dem 15ten Jahrhundert.

Bon Steinsculpturen in ben Rheinlanden werben in Rugler's Runftgefch. S. 807 f. ermahnt: im Dome zu Mainz die Grabsteine des Erzb. Diether von Isenburg (1482), des Domherrn Albert von Sachsen

feiner Berte in den Berhandlungen des Bereins fur Runft und Alterthum in Ulm, in Thran's Dentmalen und in Tidifchfa's Stephanebom ju Bien Taf. 25-33.
1) Bagen, Runftm. und Runftler in Deutschland 1, 38 f.

<sup>2)</sup> Abbild. in Seibeloff's Ornamentit oft. 7. Taf. 7. 3) Ebo. Oft. 4. Taf. 2. 3.

<sup>4)</sup> Schreiber, Dentmale am Dberrbein I. Saf. 3.

<sup>5)</sup> Carrer, Ant., Chorgeftuhl ber Rathebrale ju Freifing Beitrag gur Renntniß ber Solgidnisfunft des 15ten Jahrh. 1847.

(1484), ber Erzbifchofe Bertholb von Genneberg (1504), Jafob von Liebenftein (1508) und Uriel von Gemmingen (1514); in ber Liebfrauenfirche zu Trier ber Grabftein bes Ergb. Jafob v. Sprf (gegen 1500) und im bortigen Dom bie Epitaphien ber Ergbischofe Richard b. Greifenflau (1525-1527) und 3 ohann v. Degenhaufen († 1540); in ber Rarmeliterfirche zu Boppard bas aus mehreren vorzuglichen biblifchen Reliefdarftellungen bestebende Grabmal bes 3 obann v. Elt und feiner Gemablin (1548) und bas biefelbe Deifterhand zeigende Botivrelief (bie Dabonna mit Engeln und ber Donator) von 1523 in ber Stiftefirche zu Oberwefel; ebenbafelbft enblich bie Grabftatue bes Canonicus Lutern (1515). - Der Calvarienberg von 1509 auf bem Domkirchhofe von Frankfurt a. D. -Johannes von Goch aus Befel macht 1488 ben beiligen Rartin und Andreas von Cleve 1495 bie beil. Jungfrau, beibes Stanbbilber an ben Bfeilern bes Mittelfchiffe in ber Bictorefirche ju Zanten; Geinrich van Solt aus Calcar verfertigt 1514 Die Engel an ben Gewolbefchluffteinen berfelben Rirche. ') - Bemertenswerth find die Range In ber Dunfter von Bafel und Strafburg (beide von 1486, die lettere nach Angabe des Baumeiftere Bane Bammerer), im Munfter zu Freiburg i. B. von Georg Rempf aus Rhineck (1561), in ber Stiftefirche zu St. Goar zc. - Die Chorftuble im Runfter ju Emmerich von 1486 follen die fconften im Rheinlande fein, und bemnachft die verwandten Geftuble zu Kanten, Calcar, auch zu Bafel ic. — Eberhard Saltener aus Abensperet ift ber Berfertiger ber Rangel von 1491 und ber Rirchftuble von 1510 in ber Rirche gu Rieberich, fo wie ber Rirchftuble zu Gauobernheim.

In ben Sachfischen ganben finben fich unter vielen fchlechten auch mehrfach beffere und treffliche Sculpturen, jumeift jedoch von unbefannten Meiftern. — Steinmegarbeiten: ber Altartifch aus ber ebemaligen Bartholomaifirche in Dresben aus bem 15ten Jahrhundert mit einer ftatuarifchen Darftellung bes heiligen Grabes, im Mufeum bes Großen Bartens baselbft;2) bie Grabmaler Erzbischofe Alberte IV. († 1403) im Dome au Magteburg, bes Markgrafen Georg von Sachfen († 1411) in ber Rirche zu Pforta, 3) bes Johann b. Allenblumen († 1429) im Chor bes Domes ju Erfurt; ber Taufftein und ein Marmorhochrelief (ber Grzengel Michael) in ber Severifirche bafelbft von 1467; Die Bochreliefe: Dofes mit ben Gefestafeln unter ben Thurmen und ber erwachende Jacob 1) über ber Schlofthur bes Domes zu Merfeburg um 1500; ber Grabftein bes Markgrafen Bero in ber Stiftefirche ju Gernrobe aus bem Anfange bes 16ten Jahrhunderte. b) - Der Steinmen Theophilus Chrenfrieb verfertigte bie 109 Reliefs an ber Empore ber Annafirche ju Unnaberg um 1522, an benen auch Jacob Bellwig und Frang von Magbeburg thatig maren. 6) - Bildichnigereien: die Chorftuble und ber Bifchofeftubl im Dom zu Erfurt, die Chorftuhle in den Domen zu Magdeburg und Merfeburg (bier bie weftliche Abtheilung von bem Bredigermonch Casper Schot-

<sup>1)</sup> Cholten, Baurechnungen ber Bictorefirche ju Zanten. G. VII. f.

<sup>2)</sup> Abbild. in ben Mittheil. Des R. Sachf. Alterthumsvereins VI. zu S. 80. 3) 4) 5) Abbildungen Dieser Bildwerfe in Puttrich's Denkmälern II. Bb. 1. Serie Pforta und Merseburg. I. Bb. 1. Serie Anhalt.

holeg 1446, die oftliche um 1500) und in ber Ricolaifirche gu Berbft (1451 - 1453); 1) ber Altar in ber Stadtfirche zu Freiburg a. b. U. um 1500; Die Rangel im Dom ju Merfeburg aus ber Beit von 1513 - 1526.

Im Brandenburgischen: Schnibwerke: der Markgrafenstuhl in ber Marienfirche zu Salzwebel und die Chorftuble in ber Ratharinenfirche zu Brandenburg, in ber Rlofterfirche ju Berlin') und im Dome ju Stendal. In Bommern: Ueberrefte von Stublen und bas Bitter im Chore ber Ricolaifirche zu Stralfund; Die Tafelung in ber Sacriftei und bas Sitter an berfelben in ber Jacobifirche bafelbft; Chorftuble im Dom ju Cammin, in ber Rirche zu Grimme, in ben Marienfirchen zu Colberg, Coslin, Anclam und in ber Ricolaifirche bafelbft (lettere 1498). - 3m Reflenburgifchen: in ber Rlofterfirche ju Doberan Chorftuble und anderes Schnitwerk aus dem 15ten Jahrhundert; Die Stuhle in Der Ricolaitirche ju Robel (1519 vom Dominicaner Urban Schumann) x. - Die Figuren an Diesen norddeutschen Bildwerken find gewöhnlich rob und fteif, Die Ornamente dagegen oft außerft reich und geschmactvoll.

Malcrei. Die namhaftesten Reifter und beren hauptwerke von firchlichem Charafter, bejonders jofern fich diefelben in deutschen Rirchen befinben, wobei wir, wo feine andere Quelle erwähnt ift, ben Angaben in Rugler's Geschichte ber Malerei (2, 86 ff.) folgen:



Pictor Hubertus e Eyck, major quo nemo repertus, Incepit: pondusque Johannes arie secundus Frater perfecit"....

Buidrift auf Dem alten Rahmen bes Genter Altares.

Rieberlandische Schulen:3) Die Geschwifter van Epd') zu

2) Rugler, Rleine Schriften 1, 108 f.

4) Baagen, G. F., über hubert und Johann van Cyd. 1822.

<sup>1)</sup> Abbild. bei Buttrich ebb. I. Bb. 1. Serie Anhalt.

<sup>2)</sup> Rugier, Riene Sopriten 1, 108 f.

3) Bassannt, S. D., Beiträge zur Kenntniß ber altnieberl. Malerschule bis zur Mitte bes 16ten Jahrh., im Kunstbl. zum Morgenbl. 1841. No. 3—13 und 1843. No. 54—63. — Förster, E., Nachträge zu Bassant's Beiträgen, ebb. 1843. No. 64 u. 65. — Waagen, G. F., Nachträge zur Kenntniß ber altnieberland. Malerschulen, ebb. 1847. No. 41—55. — Derfelbe, über einige Gemälbe in ben Kirchen und anderen Räumlichs keiten von Lübeck, ebb. 1846. No. 28 f. — Rathgeber, G., Annalen ber nieberland. Malerei, Formschneibes und Kupserkerfunst. Thi. 1 (von den Brüdern van Erd bis zu Albr. Durer's Anmefenheit in ben Rieberlanden 1400-1520) 1842. Ihl. 2 (bis ju Fg. Floris Tode 1521-1570) 1843.





Brugge: Subert van End, geb. um 1368 ju Maasend, + 1426. v. E., geb. etwa gegen 1400, + als Gebeimerrath Bergogs Philipp bes Guten 1445, Schuler Subert's. Rargaretha v. E.; + vor 1432. Auch ber Bater Caspar van End foll Maler gemefen fein. - Taufchenbe Raturmahrheit und hochfte Gluth der Farbung. — Das hauptwerf beiber Bruder, von Johann 1432 vollendet, mar ber große Banbelaltar (bie Unbetung bes Lammes) von 22 Gemalben in ber Johannesfirche (St. Bavo) gu Gent, woselbft nur noch bie Mittelbilder und zwei Flugel vorhanden find; bie übrigen befinden fich jest im Rufeum zu Bertin. 1) Bon fonftigen Bilbern Buberte ift wenig Buverlaffiges befannt; bem Johann werden mehrere in Galerien zerstreute Bilber mit Sicherheit zugeschrieben. — Rachfolger ber ban End: Berhard ban ber Deire um 1430: Flugelaltar (bie Rreuzigung) in ber Johannesfirche zu Gent und in ber Salvatorfirche ju Brugge. - Beter Chriftophfen 1417-1452; Juftus van Gent; Hugo van der Goes; Rogier von Brügge (eigentlich Roger von ber Wenben) 1400-1464; von 1436-1449 Stadtmaler in Bruffel;2) Johann Memling (Hemling?)3) 1462—1499. Sauptwerte find: bas berühmte jungfte Gericht in ber Marienfirche ju Dangig von 1467;4) bie Anbetung ber Ronige, Die Bermahlung ber h. Katharina von 1479 und die Legende ber h. Urfula (auf einem Reliquienkaften) im Iohanneshospital zu Brugge; bie Passionsgesch, auf einem Altar in ber Marienfirche zu Lubed. Er bebiente fich ber Monogramme:



Der letztere Buchstab ist kein H, sondern ein M. — Albert van Outwater um 1460 und sein Schüler Gerhard van Haarlem. — Dierick Stuerbout, genannt Dirck von Haarlem, 1468. — Hieronhmus Bosch von Herzogenbusch um 1470: die Hölle, im Berliner Museum. Das Monogramm dieses sich in den abenteuerlichsten Phantasteen ergehenden Reisters:



Cornelius Engelbrechtsen von Lenden 1468-1533, beffen einziges

4) Gine Beichreibung biefes herrlichen Gemalbes, welches im 3. 1473 von bem Dangiger Schiffer Baul Benede auf einem holland. Transportichiffe erobert wurde, giebt Baffavant im Runftbl. jum Morgenbl. 1847. Ro. 32 f.

<sup>1)</sup> Eine aussuhrliche und anschauliche Beschreibung bes gangen Altarwertes s. in Forfter's Kunftgeich. 2, 51 ff. Bgl. die Beschreibung Baagen's im Kunftbl. jum Morgenbl. 1824. No. 23—27. — Der vorstehende Stahlstich giebt die Abbildung ber les senden Maria von einer in Gent besindlichen Tafel des Altares.

2) Bgl. Forfter's Kunftgesch. 2, 85 ff. — Kunftbl. 1847. S. 169 ff.

<sup>2)</sup> Egg. gother's Kunngerd. 2, 35 n. — Kunnot. 1841. 5. 169 n.

3) (Le Baron de Keverberg) Ursula, princesse Britannique d'après la légende et les peintures d'Hemling. (Mc6st der Geich. des Erbens und der Werste des Meisters.) Gand 1818. — Hédouin, P., Memling. Etude sur la vie et les ouvrages de ce peintre, in den Annales archéol. 6, 256 278.

bekanntes Sauptwert, ein Flügelaltar mit bem Mittelbilbe ber Areuzigung, fich im Stadthause zu Lepben befindet; bas Monogramm ift:



Berühmter ift fein Schuler Lucas hungens von Lenben 1494—1533, auf beffen Bilbern und Golgschnitten fich bie Monogramme

## L LIVL.

finden. - Jan Doftaert aus Baarlem 1499-1555, ale beffen Sauptwerk gegenwärtig ein Alügelaltar mit bem Mittelbilde ber Anbetung ber Weifen in ber Marientirche von Lübedt gilt. — Anton Claeffene ber Aeltere, von welchem fich zwei Gemalbe aus bem 3. 1498 in ber Afabemie zu Brugge befinden. — Roger († 1529) und Goswin von ber Weyben (wahrscheinlich Sohne bes oben genannten Rogier von Brugge); von Erfterem eine große Rreugabnahme aus bem 3. 1488 im Dufeum gu Berlin. -Duintin Deffye, geb. 1450, zuerft Grobschmied, bann Raler, † 1529: ein Flügelaltar von 1508 mit ber Beweinung Chrifti auf bem Mittelbilbe, in ber Afabemie zu Antwerpen. - Bernhard von Orley, auch Barent von Bruffel genannt, 1490-1560, bem ein großer Bandelaltar mit bem Sauptbilbe ber von vielen Seiligen umgebenen Dreieinigkeit in ber Rarienfirche ju Lubed zugefchrieben wirb. - Johann Goffaert, genannt Mabuje + 1532; von biefem Deifter: Beilige mit einer Familie Donatoren umgeben, auf ben Flügeln eines Altares im Dom von Lubed. - 30hann Schoreel 1495-1562, Domherr ju Ultrecht. - Richael Coris, geb. in Decheln 1497 ober 1500 + 1592 ober 1595, copirte bie van Endiche Anbetung des Lammes für König Philipp II. von Spanten.

2. Rieberrheinische Schulen') unter flandrischem Einflusse:
a) die Schule von Calcar. Rehrere Bilder in der Pfarrfirche zu Calcar (der Tod der Raria 20.), von einem unbekannten Reister aus der zweiten Salfte des 15ten Jahrhunderts herrührend. Bon ebenfalls unbekannten Ralern dieser Schule sind die Altare in der Ferberkapelle (1481 - 1484) und in der Reinholdskapelle der Rarienkirche zu Danzig. 2) Ein bedeutendes Werk, die zwanzig Darstellungen aus der neutestamentlichen Geschichte enthaltenden Gochaltarslügel in der Pfarrkirche zu Calcar werden dem Johann von Calcar zugeschrieben, der sich 1536 in Benedig ausgehalten haben und zehn Jahr später in Reapel, nach Anderen in seiner Gelmath gestorben sein soll; die angesührten Gemälde würden in die Zeit vor seiner italienischen Reise fallen. Einzelne Rebenaltäre derselben Kirche gelten als Jugendarbeiten des Reisters, dessen Weise auch vier einzelne Heiligensiguren in der Kirche zu Rees entsprechen. In der Collegiatkirche zu Kanten sinden sich ebenfalls mehrere Bilder dieser Schule. — b) Die Schule von Coln.

<sup>1)</sup> Beder, C., zur Gefc. ber alteren Malerschulen in Westphalen und am Riedertein, im Kunstbl. zum Morgenbl. 1843. No. 89 f.
2) Paffavant ebb. 1847. S. 130 u. 133.



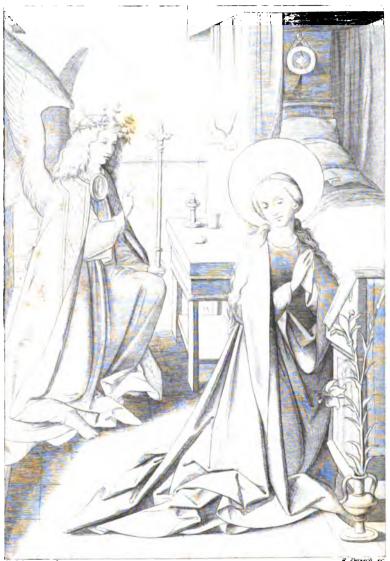

M. Schongauer ?

Wan kennt hier eine Menge von Kunklernamen ohne Bilber und eine Menge von Bilbern ohne Namen. ') — In Augler's Kunkgesch. S. 787 werden solgende Richtungen unterschieden: 1. Der Meister der Basson aus der Lyversberg'schen Sammlung?) zu Coln (irrihumlich Israel von Medenen genannt), von dem zwei Altare in den Kirchen zu Linz (1462) und zu Sinzig, eine Abnahme vom Kreuze im städt. Museum zu Coln ze. herrühren.

2. Ein Meister, der dem Lucas von Leyden nahe verwandt, die weiche Behandlung der alten cölnischen Schule beibehalten hat: die Altartassel, St. Bartholomäus benannt, in der Binakothek zu München ze.

3. Ein Meister zu Anfang des 16ten Jahrhunderts, dem Quintin Messen verwandt: der Tod der Maria, in der Kinakothek zu München.

4. Bartholomäus de Bruhn: die Doppelstügel des Hochaltars in der Victorkirche zu Kanten (1536).

Conrad Kyoll zu Franksurt, dessen Werke (1461—1476) sich im Städelschen Institut daselbst, in der Münchener Pinakothek ze. besinden.

3. Weftphalische Schulen, 3) ebenfalls unter niederländischem, zum Theil auch unter frankischem Einstuß, boch mit eigenthumlich phantastischem Eiement und überfüllter Composition: Jarenus von Soest in der zweiten Salfte des 15ten Jahrhunderts, dessen hauptwerk, ein Triptychon (die Bassion und Scenen aus dem Leben Jesu) im Berliner Museum befindlich ift. — Johann Raphon, Dechant zu Einbeck, † 1528: ein Flügelaltar (die Kreuzigung) von 1508 im Dom zu halberstadt. — Bictor und heinrich Dun wegge aus Dortmund: die Bilder des hauptaltares der dortigen Dominicanerk. von 1521. — Ludger zum Ring, geboren 1496, † 1547 zu Münster: Gott Bater, von den himmlischen Geerschaaren umgeben (1538), in der Sammlung des Kunstwereins zu Münster. Das Monogramm dieses Meisters ist:



- hermann gum Ring, Ludger's Sohn, um 1540-1597: Die Auferwedung bes Lazarus im Dom zu Munfter.

4. Dberbeutsche Schulen, 1) zwar auch unter unverkennbarem Einfluß ber Riederlander, jedoch in unabhängiger Ausbildung, bei harmonischer Auffassung des außeren und inneren Lebens, weicher Behandlung und lichtem Colorite: Friedrich Gerlen, vermurhlich aus Rördlingen stammend, in Brügge gebildet, ein praktisch tüchtiger Rachfolger der Riederlander, seit 1467 Bürger und Stadtmaler in Rördlingen, † 1491: das Leben der Maria auf den Taseln des hochaltares in der Jacobikirche zu Rothenburg a. d. X. 1466; Maria und die h. Katharina auf dem Rathhause baselbst; die 16 Bilder vom

<sup>1)</sup> Bgl. Merlo, 3 3., Rachrichten von bem Leben und ben Berten colnifder Runftler. 1850.

<sup>2)</sup> Diefe aus acht Safeln bestehenbe Darftellung ber Leibensgefd. Befu ift gegenwärtig im Befit bes herrn Baumeifter ju Coln

<sup>3)</sup> Beder, E, gur Gefch. ber alteren Malerichulen in Beftphalen und am Riederstein, im Runfibl. jum Morgenbl. 1843. No. 89—91.

<sup>4)</sup> Baffavant, 3. D., Beitrage jur Renntniß ber alten Malerschulen Deutschlands, ebb. 1846. Ro. 41-48.

Hochaltar in ber Georgekirche zu Rördlingen; Maria auf bem Throne, ebenbaselbst von 1488; die Geburt Christi und die Anbetung der Könige von 1472 am Hochaltare der Blasiuskirche zu Bopsingen; mehrere Bilder in der Georgskirche zu Dinkelsbuhl zc. Das Monogramm des Meisters:



Auf bem Todtenschilbe Berlen's in St. Georg zu Rördlingen ift fein Wappen befindlich, welches im quergetheilten Schilde oben einen ichreitenden Lowen und unten ein golbenes Bergichilblein barftellt. ') - Jeffe Berlen, bes Borigen Sohn: bas jungfte Bericht im Runfter zu Ulm 1503; ein Altar in ber Rirche ju Rabermemmingen bei Rorblingen. Bon ibm rubrte angeblich ein großes, jest übertunchtes Wandgemalbe (bas jungfte Bericht) im Runfter zu Ulm ber; verwandte Wandmalereien in Schwaben finden fich : in ber Rlofterfirche zu Lorch an ben Saulen bes Schiffes bie Kamilienbilber ber hobenstaufen; der Bapst auf dem Throne (nach 1462) im Kreuzgange, und die Enthauptung Johannes bee Taufere in ber Arppta ber Rlofterfirche ju Denfenborf; bas Weltgericht (nach 1489) in ber Rirche zu Weilheim zc. - Lucas Mofer von Wil: bie Legende ber h. Magdalena von 1431 in ber Rirche ju Tiefenbronn am Schwarzwalde. - Rartin Schongauer, 2) auch Schon ober wegen feiner Runft Gubich Martin genannt, arbeitete als Maler und ausgezeichneter Rupferftecher um 1450 in feiner Baterftabt Ulm, spater in Colmar, woselbst er 1488 ober mahrscheinlich erft 1499 starb: Die Abnahme vom Rreug (burch Reftauration verderbt) im Munfter gu Ulm; bebeutender find feine in Colmar befindlichen Bilber: eine Madonna mit bem Leichnam Chrifti und eine knieende Madonna auf der Bibliothek, fo wie eine Maria im Rosenbag (übermalt) in ber Stiftsfirche St. Martin zc. Der vorftebende Stahlftich giebt die Abbildung einer im Bent des Grafen Frang v. Pocci in Munchen befindlichen Berfundigung, welche E. Forfter für eine Arbeit biefce Deiftere halt. Auf feine Gemalbe fette er gewöhnlich fein Monogramm; auf feinen Rupferftichen ftebt:

#### M&S.

Das Wappen ber Schongauer zu Ulm, Augsburg und Colmar ift ein rother Rond im weißen Felde. — hans Burgkmair, vermuthlich ein Sohn des Thomas Burgkmair, Malers zu Augsburg, geboren daselbst 1472 oder 1473, im Jahre 1488 Schüler des Martin Schongauer, ein vertrauter Freund Dürer's + etwa 1559: mehrere Bilder auf der Galerie in Augsburg; Maria, dem Kinde eine Traube reichend, in der Moriskapelle zu Nürnberg von 1510; Johannes in der Verbannung auf Patmos, in der Pinakothek zu München; die himmelfahrt Christi und Maria von 1512 auf den Orgelstügeln der Annakirche zu Augsburg; Christus in der Vorhölle, eine Grabtasel von 1533 in derselben Kirche. Bedeutender als seine Gemälde

<sup>1)</sup> Beder im Deutschen Kunftbl. 1853. S. 293. 2) Forfter, E., zur Gesch. bes Martin Schongauer, im Deutschen Kunstbl. 1852. S. 382 ff.

, eben= 1 1472 ieorg&=

appen öwen , des ar in eblich inster Klo= hen= Den= g u= rфe шф alê lm, die bez em ne tc= :ci it

)=



Not Petrson sc

find seine Golzschnitte, namentlich der aus 135 Blättern bestehende "Triumphzug Kaiser Maximilian's". Sein Wonogramm ist H B.



Die Malerfamilie Bolbein.

Sans Dichael Solbein, ber Grofvater, 1459 -1499; er hatte zwei Sohne, welche fich ber Runft bes Baters widmeten, Sans und Siegmund, welcher lettere finderlos in Bern ftarb. Der altere Bruber batte brei Gobne, Ambrofius, geboren 1484, Bruno und Bans, welcher ber berühmtefte unter allen ift. Die Bilber ber verschiebenen Blieber biefer Familie in allen Fällen mit Sicherheit von einander zu unterscheiben hat feine Schwierigkeit, ba namentlich ber fungere Bans Bolbein nicht blog ein febr fruh reifes, fonbern auch ein bochft bewegliches Talent war. Paffavant (Runftbl. 1846. S. 182 f.) fagt von Sans, bem Grofvater, feine Gestalten feien noch fchlant, fein Faltenwurf noch fließend, nicht edig gebrochen; von Sans, bem Bater, ber fich in übertriebener, an die Caricatur ftreifenber Charafteriftit gefiel, feine Bestalten seien furz und gebrungen, bie Bewander straff und stumpfedig ge-In ber Entwickelung bes jungeren Bans machen fich brei Stadien bemerklich: die altesten Bilder, ber vaterlichen Weise entsprechend, haben einen flaren, hellgelben Fleischton; bie folgenden (1528—1532) find freier in der Bewegung und von warm braunlichem Kleischton; Die spateren nehmen, bei noch größerer Freiheit, einen fühleren, rothlichen Ton an. (Bgl. Rugler, Runftgefch. S. 794.) - Dem Grogvater Golbein gehören an: Die Madonna auf einer Rafenbant von 1459 in ber Schloftapelle ju Mergenthau; bas Bild ber Rirche S. Maria maggiore zu Rom von 1499 in der Galerie zu Augeburg. - Sane Bolbein (ber Bater) ber Aeltere, geboren ju Augeburg um 1450 - 1460, ein Schwiegersohn bes Thomas Burgkmair, blubt von 1494—1507 und fledelt fich zulest nach Bafel über, wo er im Jahre 1526 gestorben fein foll. Bon ibm existiren viele Bilder in ben Galerien ju Augeburg, Runchen, ber Moristavelle ju Rurnberg (an beiben letteren Orten vertheilt : 20 Tafeln aus bem Leben ber Maria und Chrifti von 1502) zc. - Sans Golbein der Züngere, 1) geboren zu Augsburg im Jahre 1497

<sup>1)</sup> hegner, Ulr., Dans Solbein ber Jungere. 1827. — Die Litetatur über ben in Folge ber Schrift bes Freih. G. v. Rumobr "Dans Solbein ber 3. in seinem Bershältniß zum Deutschen Formschnittwefen. 1836" barüber entftanbenen Streit, ob hans holbein auch ein Formschneiber gewesen, s. im Deutschen Aunftbl. 1851. G. 229.

ober 1498, vom Vater in Basel gebildet und seit 1519 daselbst ansäsig, begab sich im J. 1526 nach England, wo er zu London 1554 an der Pest starb. Nur seine älteren Arbeiten haben eigentlich firchlichen Charakter: das Christstind, im Lausen von Mutter und Großmutter unterstützt, von 1512 (also aus dem 15ten Lebensjahre des jungen Meisters! S. vorstehenden Stahlstich), das Marthrium der h. Katharina, die Legende des h. Ulrich, das Marthrium des h. Sebastian von 1516 — sämmtlich in der Galerie zu Augsburg; die Geburt Christi und die Andetung der Weisen in der Universitätägelle des Münssters zu Freiburg i. B., die Taseln aus der Passionsgeschichte in der öffentslichen Sammlung zu Basel zc. zc. Seine vorzüglichste Thätigkeit fällt in das Fach der Bildnissmalerei, worin er vornehmlich in England in Anspruch genommen wurde und kaum se übertrossen worden ist. Berühmt sind seine Zeichnungen des Todtentanzes. Monogramme des Hans Holbein:

#### J-(J-C HH.

Als ein Schuler bes Sans Golbein Grofvater wird erwähnt Claus Bolff, mit bem Familiennamen Strigell, und bemfelben ber Rurtinger Altar (bie beilige Familie, mit bem Beichen C. W. 1516) auf ber Runftschule ju Stuttgart zugeschrieben. ') — Auch Chriftoph Amberger (geboren 1490 gu Amberg, lebte noch 1568 in Augsburg) wird, namentlich als Portratmaler, ju ben Rachfolgern Golbein's gerechnet; bon ibm ift ber Altar, Maria auf bem Throne, von 1554 im Dome ju Augsburg; ferner Chriftus zwischen ben flugen und thorichten Jungfrauen von 1560, in ber Annenfirche bafelbft; endlich mehrere Tafeln in ber Binatothet ju Runchen. - Bartholomaus Beitblom 2) malte von 1463-1514 gu Ulm, wo er Burger war; er zeichnet fich burch Ginfachbeit und eine gewiffe Bieberfeit ber Geftal-Seine alteften Arbeiten finben fich in ber Georgefirche ju Rortlingen (bie Rreuzigung von 1463 und ein Ecce Somo von 1468). werben aber von ben fpateren übertroffen : Die Altarflugel auf bem Beerberg bei Gailborf von 1497 (Die Berfundigung Maria, Die Geburt Chrifti - f. nebenftebenben Stahlftich - und bie Darftellung im Tempel); Jefus und bie Apostel auf ber Altarftaffel in ber Rlofterfirche ju Abelberg, Die Legende ber bb. Bolfgang und Sebaftian auf bem Rathbause zu Rothenburg a. b. I.; andere Bilber in ber Galerie zu Augsburg und zu Stuttgart im Brivatbefit ze. Er bediente fich ber. Monogramme :

#### Z BZ

— Gin wichtiges Wert ber Malerschule von Ulm find die Gemalbe bes hochaltarschreins in der Klosterfirche von Blaubeuern, aus der Zeit vor 1496, von mehreren unbekannten Meistern: man will darin auch die hand des Bartholomaus Zeitblom erkennen. — Dieser Meister war der Schwiegersohn bes Malers hans Schülein zu Ulm, von welchem Flügel und Staffel des Altarschreins in der Kirche zu Tiesenbronn von 1496 herrühren. — Martin Schaffner, Bürger zu Ulm, um 1495—1539: ein Altar (das Abendmahl)

<sup>1)</sup> Kunftbl. jum Morgenbl. 1847. S. 51.
2) Mauch, E., Bartholom. Beitblom und feine Altarbilber auf bem heerberge. (Dritte Beröffentlichung bes Ulmer Bereins für Kunft und Alterthum.) 1845.



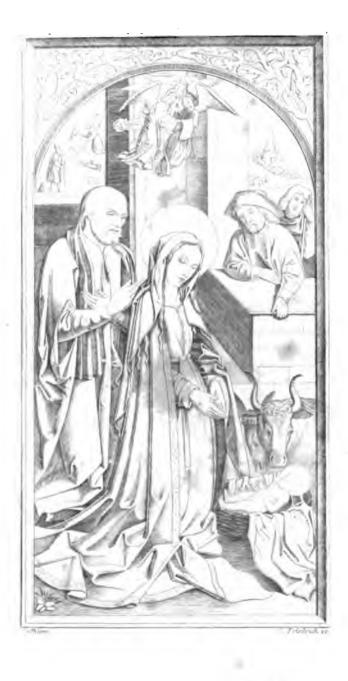

ı

.

- 6

im Chore bes Munsters zu Ulm 1521; vier Tafeln mit der Verkündigung, der Darstellung, der Ausgießung des h. Geistes und dem Tode der Maria (urssprünglich Orgelthüren im Stift Wettenhausen) in der Binakothek zu Münschen zu. Der nebenstehende Stahlstich bringt die hauptgruppe aus dem Tode der Maria zur Anschauung. — Das Monogramm des Schaffner ist:



Ricolaus Manuel, genannt Deutsch') zu Bern, 1484—1530, um 1511 in Benedig; er polemistrt durch satirische Bilder gegen den Papismus und stellte z. B. auf einem im Privatbesitze zu Stuttgart besindlichen Gemälde ber Auserschung Pfassen mit ihren Dirnen als hüter des Grabes Christi dar. Bilder von ihm sinden sich in den Bibliothefen zu Colmar, Basel und Bern; sein bedeutendstes Wert aber, der aus 46 großen Fressen bestehende Todtentanz an der Kirchhosmauer des Dominicanerklosters zu Bern (1514—1522) eristirt nur noch in Copieen. Denogramme auf Formschnitten und Gemälden des Meisters:



5. Frankische Schule: Ueberwiegen bes realistischen Elements, jeboch nicht ohne zartes Gefühl; fraftige Charakteristik, scharfe Bezeichnung ber Formen. Michael Wohlgemuth zu Rurnberg, geb. 1434, † 1519: ber Hochaltar in ber Marienkirche zu Zwickau 1479³), die Kreuzigung in der Sebaldskirche zu Rurnberg 1485; die Altartafeln in der Stadtkirche zu Schwabach 1506—1508; der Altar in der Reglerkirche zu Erfurt (wahrscheinlich) zc. — Albrecht Dürer, 4) der große Schüler des Wohlgemuth, geb. zu Rurnberg am 24. Rai 1471, wo sein aus Ungarn gebürtiger Vater Goldschmied war. Bon 1486—1489 dauerte seine Lehrzeit, und fünf Jahre (1490—1494) ging er auf Reisen, von denen heimgekehrt er sich in seiner Vaterstadt niederließ, wo ihn sein Vater an die "schöne, böse Agnes Freh mit den bösen zweihundert Gulden" verheirathete; 1506 war er in Venedig, Padua und Vologna, 1520 mit Frau und Ragd am Rhein und in den Riederlanden") und starb kinderlos zu Rurnberg am 6. April 1528 an der

2) Riclaus Manuelo Tobtentanz, lith. nach B. Stettlers Copicen. Bern bei Saag u Comp.

5) Durer's auf Diefer Reife geführtes Tagebuch , herausgegeben von F. Campe ,, Reliquien von Albrecht Durer" 1828 ; auch in Rurr's Journal jur Runftgefch. Thl. 7.

<sup>1)</sup> Gruneifen, C., Riclaus Manuel. Leben und Bette eines Malers unt Dichsters, Rriegers, Staatsmannes und Reformators. 1837.

<sup>3)</sup> v. Quanbt, die Gemalbe bes M. Bohlgemuth in der Frauenf. qu 3wictau (1839).
4) Arend, S. C., das Gebächtniß der Ehren Albrecht Durer's. 1728. — Beife, A., Albrecht Durer und sein Zeitalter. 1819. — Ragler, G. C., Albrecht Durer und seine Kunft. 1827. — Geller, Jos., das Leben und die Berte Albrecht Durer's. (2ter Bb. in 3 Thin.) 1831. — Ein Lebensabriß des Reifters auch in Forfter's Kunftgesch. 2, 275—286.

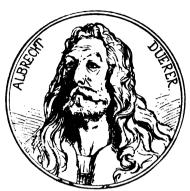

"Babrlich, Diefer wurde uns allesammt übertreffen, wenn er gleich uns die ewigen Deifterwerte ber Runft vor Angen hatte." Raphael Canti.

Die Angabl ber trefflichen Werte biefes berühmteften unter ben beutschen Malern: Gemalbe, Rupferftiche, geante Blatter, Solgfchnitte und handzeichnungen ') ift febr groß; fle zeichnen fich burch fittliche Burbe und ungeachtet ber ftrengen, icharfen Formen burch boch poetifches und mabrbaft religiofes Gefühl aus; im Colorit ift bem Reifter ein leuchtenber, burchfichtiger, schillernber Blang befonders eigen. Sochft mertwurdig in Begiebung auf ben Bang feiner funftlerischen Entwidelung ift ein auf Die eigenen Meugerungen Durer's gegrundeter Bericht Philipp Melanchthons, worin ber große Meister bekennt, fpat erft erkannt zu haben, bag bie Ginfachheit ber Ratur die hochfte Zierbe ber Runft fei. 2) Seine fpateren Werke zeugen von ber Innigfeit, mit welcher ber fromme Meifter bem positiven Brotestantismus zugethan mar, und bag er bas Befen und ben Bwed einer echt evangeliften Runft richtig erfannt batte. Ale Durer's Sauptwert, jugleich bas lette bedeutenbere, welches er fchuf, find zu bezeichnen bie beiben Tafeln mit ben lebensgroßen Geftalten ber vier Apoftel Johannes und Betrus, Marcus und Paulus aus bem 3. 1526, ursprünglich ein mahnendes Geschent bes Reiftere an ben Rath feiner Baterftabt, und fur immer ein gutes Betenntnif feines evangelischen Glaubens. Bas bei biefen Bilbern feine Seele bewegte, fprach er in ber von ihm felbft geschriebenen Inschrift unter benfelben aus, beren Ginleitungsworte lauten: "Alle weltliche regenten In biefen fer-

1) Ueber A. Durer ale Beichner handelt ein Auffat von Dr. Genfilmann in ben Defterreich. Blattern fur Literatur und Runft. 1845.

<sup>2)</sup> Memini virum excellentem ingenio et virtute Albertum Durerum pictorem dicere, se juvenem soridas et maxime varias picturas amasse seque admiratorem suorum operum valde laetatum esse, contemplantem hanc varietatem in sua aliqua pictura. Postea se senem coepisse intueri naturam et illius nativam saciem intueri conatum esse, eamque simplicitatem tunc intellexisse summum artis decus esse. Quam cum non prorsus adsequi posset, dicebat se jam non esse admiratorem operum suorum ut olim, sed saepe gemere intuentem suas tabulas et cogitantem de instrmitate sua." (Epist. Ph. Melanthonis ep. 47. p. 42. Lond. 1642, angesührt in Rugler's Gesch. der Malerei 2, 229.) Diese Borte sind zugleich ein werthvolles Zeugniß von der Achtung, welche der große Theolog des Reformationezeitalters sür die Runst hegte, und von dem liebevollen Berständniß derselben, welches ihm einwohnte. Daß Melanch hon selbst Entwürfe zu biblischen Bildern machte und solche dem Lucas Cranach mitzutheilen psegte, gebt aus einem seiner Briese an Stigel hervor. Bgl. Schuchardt, Lucas Cranach 1, 81.



Martin Luther als Johannes unter bem Areuze Chrifti, nach einer Durerichen Beichnung. Bgl. Deut, Aunftbl. 1850. Ro. 38.

lichen zeitten: Remen billig acht, daß fie nit für das göttlich wort menschliche verfürung annemen. Dann Gott will nit Zu seinem wort gethan noch dannen genommen haben. Darauf hörent diese trefflich vier menner Betrum, Johannem, Baulum und Marcum ihre warnung", und nun folgen eindringliche Sprüche aus den Evangelien und Briefen der dargestellten Apostel. Die Auffassung derselben als Repräsentanten der vier menschlichen Temperamente (Johannes, als Melancholifer, vorn stehend, forscht in dem geöffnetem Buche des Wortes; hinter ihm bucht sich der greise Betrus, als Phlegmatiker, über das Nuch in beschaulicher Ruhe; auf der anderen Tafel blicht Marcus, als Sanguiniker, offen umber und scheint lebendig zu reden; Paulus dagegen,

im Borgrunde bes Bilbes, blidt gurnend über bie Schulter hinaus, bereit mit bem Schwerte bas Wort in seinen Banben zu vertheibigen; in ihm ift bas cholerische Tenwerament bargeftellt) zeigt, bag bie ganze Menschennatur jum Dienfte bes Evangeliums berufen und befähigt ift. Der Rath ju Rurnberg überlieg biefe Bilber, welche fich jest in der Binatothet zu Runchen befinden, dem Aurf. Maximilian I. von Bapern: Die abgetrennten Originalunterschriften find ben fur Rurnberg angefertigten Copieen ber Safeln im Landauer Brüderhaufe angefügt. — Bon früheren religiöfen Darftellungen find zu nennen : bas zuerft im 3. 1498 erfcbienene Bolgichnittwert von 16 Blattern über bie Offenbarung Johannis; 1) bann bie Gemalbe: Maria mit bem Rinbe, von Engeln umschwebt, überreicht bem fnieenben Raifer Daximilian einen Rofenfranz, mabrend ber ihr zur Rechten knicende Papft von bem gottlichen Rinde in gleicher Weise befrangt wirb, vom 3. 1506, im Stift Strahof zu Brag; bas Martyrium ber Behntausend, von 1508, im Belvebere zu Wien; die Dreifaltigkeit 1511, ebendafelbft; eine Grablegung in ber Moripfapelle zu Rurnberg und eine Geburt Chrifti in ber Pinakothek zu Runchen. Die Golgschnitte ber großen Baffton (12 Bl.), ber fleinen Baffion (36 Bl.), bas Leben ber Maria (19 Bl.) und eine Baffion Chrifti in 16 Rupferstichen erschienen in ben Jahren von 1511-1515. - In seinen letten Lebensjahren trat Durer auch als Schriftsteller über bie Theorie ber Runst auf. 2) — Sein Monogramm ist



Schüler, Rachfolger und Zeitgenoffen bes Albrecht Dürer's, geb. 1488 zu Altborfer, ber bebeutenbste unter den Schülern Dürer's, geb. 1488 zu Altborf bei Rurnberg, gest. zu Regensburg 1538. Sein Hauptwerf ist von nicht kirchlichem Charafter: die Alexanderschlacht, in der Pinakothef zu München; eine auf beiden Seiten bemalte Tasel (Maria mit dem Kinde; das Felsengrab Christi) und die historie von der Susanna 1526 in der Galerie zu Schleißheim; ein großes Altarwerk von 1517 in der städtischen Galerie zu Augsburg; Anderes zu Regensburg 2c. Monogramme dieses Meisters:

## 

hans (Wagner) von Culmbach; Monogramm

#### H.v.C.

†um 1545: ber Tuchersche Altar (Maria mit bem Kinde) in ber Sebaldefirche zu Rurnberg 1513; ber Sauptaltar mit ber Fußwaschung, in ber Katharinen-

<sup>1) &</sup>quot;Die heimliche Offenbarung Johannis. Gebruckt zu Rurnberge burch Abrecht Duter maler nach Chrifti Geburt MCCCC und banach im zeviij, jar. " gr. Fol. — Der nebenstehende Stahlstich vergegenwartigt ein Bruchstud aus bem Bilbe, beffen Gegenstand bie Stelle Apotal. 6, 8 ift.

<sup>2)</sup> Unterweisung ber Reffung mit dem Zirfel und Richtscheit (seinem vertrauten Freunde Bilibald Birtheimer gewidmet). 1525. — Etliche Unterricht zur Befestigung der Stadte, Schloß und Fleden. 1527. — Bier Bucher von menschlicher Proportion. 1528. Bgl. Janson, J., Alb. Dareri opers. 1603.



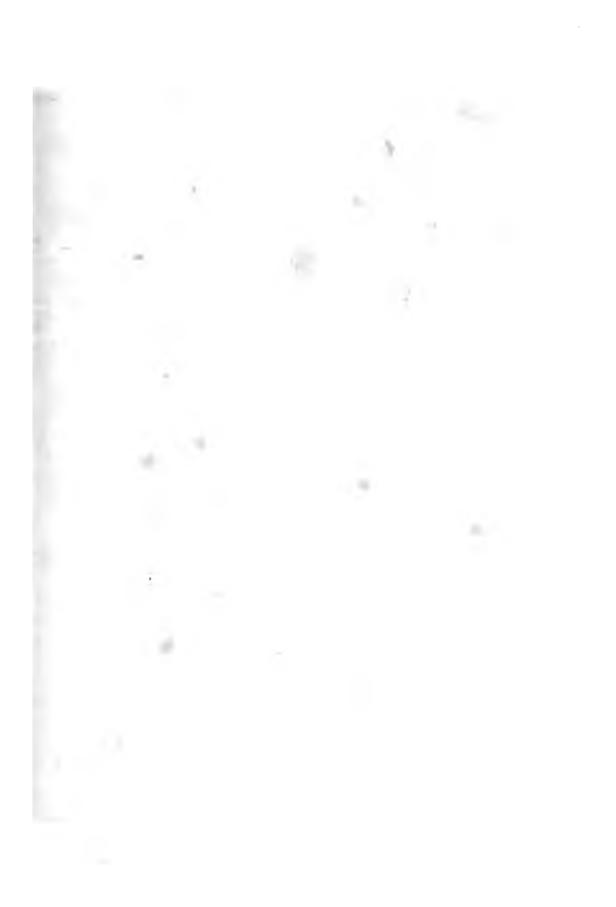

firche zu Zwidau von 1518; Seiligenbilber in ber Kirche zu Seilbronn. — Sans Schäuffelin, geb. um 1492, † 1539 zu Rörblingen: die Beweinung Christi 1521, über bem kleinen Altar ber Georgskirche zu Rörblingen; außerbem von ihm und seinem Schüler Baftian Taig viele handwerksmäßige Bilber zu Rurnberg zc. Monogramme bes Schäuffelin:



Albert (heinrich) Albegrever, geb. 1502 zu Soest (barum auch Albert von Westphalen genannt) † baselbst 1562: bas Paradies in der Galerie zu Wien, der barmherzige Samariter in der Pinakothek zu Rünchen, die drei Ranner im seurigen Ofen auf der Burg von Rürnberg, das jüngste Gericht im Ruseum zu Berlin ze. Er war besonders als Aupserstecher thätig und bediente sich des Ronogrammes:

### 瓦

Sans Balbung, zubenannt Grien,') von Gmund, † zu Strafburg 1552: ber Hochaltar (bie Krönung ber Maria) von 1516 im Munfter zu Freiburg ze. Monogramme:

## KB bB

Bartholomaus Beham, geb. 1502 zu Rurnberg, † 1540; Do-nogramme:

#### BB BP m

und sein Berwandter hans Sebalb Beham, geb. 1500, † um 1550; Monogramm:

### श्रि स

find beibe mehr als Aupferstecher bekannt, ber lettere auch durch Miniaturen in einem Gebetbuche auf der Aschaffenburger Bibliothek, woselbst sich auch Miniaturmalereien des Nicolaus Glodendon († 1534) vorfinden. 3) — Bon Melchior Schwarz aus Schwaben ist der reiche und prachtvolle, nach Dürerschen Holzschnitten gesertigte Hochaltar in der Marienkirche zu Danzig (1511—1517), welcher die enorme Summe von 13550 Mark kostete. — Georg Bens, geboren in Rürnberg um 1500, gestorben wahrscheinlich in Breslau 1550, ging aus der Dürerschen in die Raphaelische Schule über; Bilder von ihm in den Galerien von Berlin, Rürnberg, München und Wien. Monogramme:

#### $\mathbf{G} \notin \mathbf{G}$

<sup>1)</sup> Ueber Sans Balbung vgl. bie Artifel von B. Schorn im Runftbl. 1834. 6. 350 und von 3. Geder ebb. 1846. 6. 122.

<sup>2)</sup> Rertel, Befdreib. ber Miniaturen in ber hofbibliothet ju Afchaffenburg. 1836.

Jacob Bint, geb. um 1490, † 1560, malte ebenfalls unter italienischem Ginfluffe; Monogramme:

#### [6B] (B)

Matthaus Grunewald von Aschaffenburg, ein Zeitgenoffe und Rebenbuhler Dürer's: ein Altar in der Stiftskirche zu Aschaffenburg, deffen Tafeln sich jest größtentheils in der Binakothek zu Rünchen besinden; auch der Altar in der Marienkirche zu halle a. d. S. vom J. 1529, eine umfangreiche, früher dem Lucas Cranach zugeschriebene Arbeit, gilt jest um so wahrscheinlicher für ein Hauptwerk des Matthaus Grunewald, als es sessiftet, daß dieser Reister vielsach für den Cardinal Albrecht von Nainz beschäftigt war. (Bgl. Kunstbl. 1846. S. 129 f.).

- 6. Ralerei in Babern.') So viel bis jest über baberische Raler bekannt geworden ift, macht sich auch hier der niederländische Einstuß mehr oder weniger geltend: hans von Olmendorf, hofmaler Gerzogs Siegmund von Babern: ein Flügelaltar von 1491 mit dem hauptbilde der heil. Dreifaltigkeit in der Galerie zu Schleißheim. Gabriel Rächfelkircher in Rünchen: eine Kreuziragung und eine Kreuzigung von 1467 aus Tegernsee, jest in Schleißheim. Ulrich Füterer: eine Kreuzigung ebendaselbst. Jehn große Taseln mit Darstellungen aus dem Leben der Apostel Petrus und Paulus in der Peterskirche zu Rünchen von einem unbekannten Reister. Von Perchtold Furtmahr sinden sich Riniaturen aus der Zeit von 1468—1481 in der Wallersteinschen Bibliothef zu Rahingen bei Rördlingen, welche vor der hand als die bedeutendsten Zeugnisse von der damaligen Ausübung der Ralertunst in Bahern zu betrachten sind.
- 7. Malereien in Desterreich. 2) Die Abteien und Klöster an ber Donau bergen noch viele, sehr wahrscheinlich von einheimischen Malern herrührende Semälde, von denen indeh noch gar nichts bekannt ist. Es sinden sich erwähnt: Eine Kreuzigung vom J. 1449 im Belvedere zu Wien, worauf sich der Meister d. pfennig bezeichnet hat; die Altarsügel der Kirche in St. Wolfgang am Wolfgangsee (Salzkammergut) von Michael Pacher von Brauneck 1481; vier Taseln mit der Passion (Monogramm R. F) von 1491 im Belvedere zu Wien und einige Bilder von 1501 und 1507 in Klosterneuburg von Meister Aueland. Der Wandelaltar des h. Hieronymus von 1511, von einem Meister A. D., im Belvedere zu Wien wird als ein sehr bedeutendes Werf gerühmt. In Throl waren um 1500 die Brüber Caspar, Johann und Jacob Rosenthaler thätig, von denen der erstgenannte († 1514) der ausgezeichnetste war; von ihnen sind die Wandgemälde aus der Passion im Kreuzgange des Klosters Schwaz und mehrere Taselbilder im Privatbesster zu Innsbruck erhalten. 2)
- 8. Sachfifche und nordbeutsche Malerei. Die Geschichte ber nordbeutschen Malerei liegt noch im Dunkeln; einzelne Gemalbe aus bem

<sup>1)</sup> Bgl. Forfter's Runftgefch. 2, 250 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Die Dittheil. von Baffavant im Runftbl. jum Morgenbl. 1841. Ro. 103 u. 104, von Riedber ebb. 1843. Ro. 85.

<sup>3) &</sup>quot;Die Gebrüber Rofenthaler" von G. G ...... g, ebb. 1844. Ro. 29 f.

14ten und bem Anfange bes 15ten Jahrhunderts, wie fich beren g. B. in ber Richaelistirche zu Luneburg, im Rebemtorium am Dome zu Salberftabt, im fubl. Rreuzarme bes Domes von Brandenburg, in ber Rlofterfirche zu Berlin ze, vorfinden, laffen ben Stil ber altedlnischen, bie Bilber bes hochaltars ber Barfüßerkirche zu Erfurt ben ber altnürnberger Schule erkennen. Um bie Mitte bes 15ten Jahrhunderts blubt in Schleften eine fruchtbare Malerschule, bon welcher fich ansehnliche Bilber in ben evangelischen Rirchen ber Stabt Breslau ze erhalten haben. ') In andern Gegenden scheinen um biefe Beit faum bebeutendere felbstständige Werfe entstanden zu fein: die bemalten Thurflugel ber mit Schnitwerk gefüllten Altarschreine find inegemein rob und ohne allen Runftwerth; wo fich Bebeutenberes findet, bleibt es babingestellt, ob einheimische ober frembe Runftler bie Urheber maren. Erft gegen bas Ende bes 15ten Jahrhunderts erscheinen in Sachsen und im Brandenburgifchen bie Spuren einer bobern Ausbildung ber Ralerei; nur fehlt es noch an fritischer Aufammenstellung und Burbigung ber bis jest befannt geworbenen Bilber, mabrend andere in weiteren Rreifen bis jest noch unbefannt fein mogen. Bu nennen find: bie Thuren ber Wanbelaltare in ber Moristirche, Ulrichstirche (1488) und Lorenzfirche (vor 1490) zu Halle, meift einzelne Beilige zc. barftellend, ber weftphalischen Schule verwandt; 2) ferner eine auf beiben Seiten mit Beiligenbruftbilbern bemalte Safel im fublichen Kreuzarme bes Domes von Brandenburg 1489; zwei Bilber in ber Alosterfirche zu Lehnin (die Legende von der Fundation des Alosters betreffend); eine Tafel mit Scenen aus ber Leibensgeschichte Jesu in ber Kirche bes Dorfes Bechule bei Treuenbriegen ac. Der nachftfolgenden Beit, bem Anfange, zumeift bem zweiten Jahrzehnt bes 16ten Jahrhunderts angehörig, kommen alebann in ben fachfischen Rirchen noch viele, jum Theil vortreffliche Bilber bor, welche zwar aus ber Durer'ichen Schule ftammen, jeboch von eigenthumlich burchgebildeten, mabricheinlich alfo einheimischen Runftlern berrubren, beren Ramen indeg, mas bei ben Urbebern fo ausgezeichneter Arbeiten aus fo fpater Beit immer auffällt, nicht befannt find: 3. B. ber Beiland und eine Madonna in ber Sacriftei ber Schloffirche ju Beit; 3) ber Altar in ber Rirche zu hohenmolfen (vor 1513); Die Flugel bes Sochaltares im weftlichen Chor bes Domes zu Raumburg (um 1517—1520); die Bekehrung Bauli und mehrere Altarflugel in berfelben Kirche (1520); bie Triptycha: die Bermablung ber h. Katharina (vor 1520), die Deffe Gregors (1516), ein Flügelaltar (Maria auf bem Galbmonde ftebenb), Die vier Gochaltarflugel und ber Hortus conclusus (1515-1518) im Dom zu Merfeburg; Die Flugel bes hochaltares im Dom ju Brandenburg (1518); 1) die Auferstehung ber Maria auf ber Rudfeite bes hochaltares in ber Marientirche ju Frantfurt (1517) zc. - Die große Debrzahl endlich ber in ben fachfichen und brandenburgischen Rirchen aus dem 16ten Jahrhundert vorhandenen Bilder gehört bem berühmten Cranach und feiner Schule an.

2) Rugler in ber Allgem. Breuß. Staatszeit. 1840. Rc. 213.

<sup>1) 3.</sup> G. Bufding in ben Schlef. Provingialbl. 53, 330 u. 416.

<sup>3)</sup> Jahresbericht II. Des Thuring. Sachf. Bereins. S. 39.
4) Auf bem Rahmen fteht: Anno Dni 1518 sub d. Valentino Abbate. Ein Abt Balentinus von Lehnin kommt urtundlich im Jahre 1515 vor (Riebel, biplomat. Beitr. S. 245); es lelbet baber wohl keinen Zweifel, baß biefer hochft vortreffliche Altar ursprünglich für die Klosterk. zu Lehnin verfertigt wurde.



"Co viel ich sebe, bift Du, ich tann nicht sagen keinen Tag, sonbern faft feine Stunde mußig, immer ift ber Pinfel geschäftig. ... Wie aber jene alten der eine gewise leben wärbigkeit batten, so bift auch Du freundlich, gesprächig, freigerig, leutselig und gefällig, und beshalb unsern Kursurft Friedrich nicht weniger lieb, als Apelles dem Alexander." Christoph Scheurl. 1509.

Lucas Cranach, 1) geboren 1472 ju Cronach bei Bamberg und beshalb Lucas von Eranach genannt. Sein Familienname war fehr wahrscheinlich Sunber ober Sonber. Er erlernte bas Beichnen bei seinem Bater und murbe, nachbem er bereits in feiner Beimath berühmt geworben war, in feinem 32ften Jahre (1504) von Rurfürft Friedrich bem Beifen gum hofmaler mit 100 fl. Jahrgehalt ernannt und nach Wittenberg berufen, auch im 3. 1507 burch Ertheilung eines abeligen Bappens für turnierfähig erflart.2) 3m 3. 1509 reifte er nach ben Riederlanden, wurde, ein vertrauter Freund Luther's, 1519 Rammerer, 1537 gum erften Dale und 1540 jum zweiten Male Burgermeifter ber Stadt Wittenberg und legte biefes Amt im 3. 1544 nieber. Ale ein treuer Diener begleitete er 1547 ben Rurfürften Johann Friedrich in bie Gefangenschaft nach Innebrud und ftarb am 16. Oct. 1553 an beffen Bofe ju Weimar. Raive Auffaffung ber Ratur, feder Bumor, findliche Anmuth, juweilen felbft Erhabenheit find Charafterzüge seiner in heiterer Farbenpracht glanzenden Arbeiten. Er war einer der fruchtbarften Maler (,,pictor celerrimus" nennt ihn scine Grabschrift an ber Stadtfirche zu Beimar) und betrieb mit vielen Befellen Raler=, Tuncher= und Anstreicherarbeiten aller Art ordentlich fabritmäßig;3) außerdem hatte er einen Buch- und Papierhandel und mar Befiger ber Apothete in Bitten-Bon seinen gablreichen Werten machen wir nur folgenbe namhaft: ber Altar in ber Rirche bes Dorfes Tempelhof bei Berlin (bas Marthrium

3) Für ein Schock Baar Tafeln mit ben Bilbniffen ber Aurfürften Friedrich bes Beisfen und Johann bes Beständigen empfing Cranach im Jahre 1533 109 Gulben 14 Gr. — Schuchardt 1, 88.

<sup>1)</sup> Seller, Jos., Berfuch über bas Leben und bie Berfe Lucas Cranach's (1821). 1844. — Schuchardt, Chr., Lucas Cranach bes Aelteren Leben und Werfe. 2 Thie. 1851.

<sup>2)</sup> Nach gefälliger Mittheilung bes herrn Ritterschaftsrathes v. Cranach auf Craazen, welcher als Aeltester ber Familie das Diplom im Jahr 1842 besaß, ift der Wappensbrief im Jahre 1507 (nicht 1508, wie bei heller, Schuchardt x. steht) ausgesertigt. Das Datum "am Dienstag ber h. Dreper Könige Tag" paßt übrigens nur auf das Jahr 1506, und seit diesem Jahre kommt auch das Wappenbild, die gestügelte Schlange, als Monggramm bes Reisters vor.

ber h. Ratharina) 1506; die Bermählung ber h. Katharina 1515 im Gothischen Hause zu Wörlit; die zehn Gebote von 1516 auf dem Rathhause, und der Altar (Abendmahl, Beichte, Tause und Predigt; die dargestellten Geistlichen sind Borträts der Reformatoren) in der Stadtsirche zu Wittenberg; ') Maria mit dem Kinde von 1518 im Dom zu Glogau; ') das Schmidtburgsche Epitaphium (der Sterbende) im städt. Museum zu Leipzig von 1518; wie Christus die Kindlein segnet, in der Wenzelskirche zu Naumburg 1529; der hochaltar und ein Flügelbild, Christus mit den Wundenmalen (1534), im Dom zu Meisen; der große Wandelaltar in der Pfarrkirche zu Schneeberg, gestistet 1539; die Kreuzigung von 1542 im Besitz der Cranachschen Familie zu Craazen bei Phritz; der Altar in der Stadtsirche zu Weimar (1552—1553), das letzte und zugleich das Hauptwerk des Weisters. ')

Bon ben Schulern Cranach's, beren ber auch als Rupferftecher und Bolgschneiber thatige Reister sehr viele um fich versammelte, war der bedeutendste sein zweiter Sohn Lucas Cranach der Jüngere, geb. 1515, + als Bürgermeifter ju Bittenberg 1586; von ihm find bekannt: ein Epitaphium vom Jahre 1544 in der Marienkirche ju Bwickau; die Taufe Chrift in der (Leichnams-) Rapelle zu Wittenberg 1560; die Taufe Chrifti am Altare ber Stadtfirche ju Remberg 1565; bas Epitaphium ber Margaretha von Lindau († 1568) in der Rirche ju Wiesenburg; ber Weinberg bes Geren in ber Rapelle zu Wittenberg 1569; berfelbe Gegenstand in der Monchenfirche zu Salzwebel 1582; die Bekehrung Pauli, in der Stadtfirche zu Wittenberg 1586 xc. Auch der altefte Sohn Johann Lucas mar ebenfalls Maler, starb aber früh zu Bologna 1536. — Bon anderen Schülern Cranach's tennen wir faft nur bie Ramen: Bifcher, Martin, Ratthias und Bolfgang Rrobel, Joachim Rreuter, Beinrich Ronigswieser. Als Monogramm bedienten fich die Cranachs ihres Wappenbildes, einer geflügelten Schlange mit einem Ringe im Maule und ber Anfangsbuchstaben ibres Ramens.



Manche Bilder sind auch mit dem kursächs. Wappen (2 correspondirende Schilde mit den beiden Schwertern und dem Rautenkranz) bezeichnet.

Bemalte Schnigwerte, ale Fullung ber Altarschreine, find aus biefer Beriode in bebeutenber Menge, aber von bochft verschiebenem Werthe er-

2) Rach v. Duaft (Deutsches Kunftbl. 1852. S. 5) bas "Meisterwert" Cranach's; übrigens findet fich biefes Bild schon bei Geller (1ste Aufl. S. 503) mit bem gebührens ben Lobe ermabnt.

<sup>1)</sup> Es ift bekanntlich mit ben Bilbertaufen eine gar eigenthumliche Sache, zumal wenn bie Artitiker in letter Instanz an ihr "Gefühl" appelliren. Schuchardt spricht bie Bitetenberger Bilber bem Cranach ab, die von Anderen hoch gepriesen werden. Bgl. Scho bow, Bittenberg's Denkm. S. 94 u. 105.

<sup>3)</sup> Deper, O., über bie Altargemalbe von L. Cranach in ber Stabtf. zu Beimar. 1813.

halten; noch mehrere burften zu Grunde gegangen fein, fomohl in fatholifchen ale in protestantischen Rirchen, jumal in ber Beit nach bem breißigjabrigen Rriege, wo eine befonbere Reigung jur Befeitigung bes Alten berr-Schend war. Die Werke biefer Art fegen ftets die Berbindung ber Bilbhauerei und der Malerei voraus, welche Runfte jedoch feltener in Einem Meister vereinigt waren, der dann freilich gleichmäßig gebildete Werke schaffen tonnte ; gewöhnlich scheint nur Gin Runftler bie Dberleitung bei ber Arbeit geführt zu haben, und baber findet man oft bie Malerei fchlecht, wenn ein Bilbichniger, und bie Schnigarbeit schlecht, wenn ein Raler ber eigentliche Reifter war. Ungeachtet ber fo großen Angahl von folchen Schnigwerken, find uns boch nur febr felten bie Ramen ihrer Berfertiger bekannt. Schon oben unter ben Malereien find wegen ber mit Bilbern geschmudten Außensciten ber Altarflugel mehrere bedeutendere Berte namhaft gemacht worden; hier folgen nur noch einige Rotizen (vgl. Rugler's Runftgefch. G. 809 ff.), mit bem Bemerten, bag in ben norbbeutschen ganbern die Malerei regelmäßig binter ber vollfommneren Entwickelung ber Blaftif zurudblieb.

In Schwaben: Die Sculpturen an dem von Lucas Moser gemalten Altare von 1431 in der Kirche zu Tiesenbronn, so wie die an dem ebendasselbst besindlichen Schüleinschen Altare von 1468. Die Schnizwerke an dem Gerlenschen Altare von 1466 in der Jacobikirche zu Rothenburg a. d. Tauber und die ebendasselbst besindlichen, aber nicht bemalten Sculpturen an dem Altar des heil. Blutes von 1478. Der Altarschrein in der Kirche zu Bopsingen; die Krönung Maria in der Spitalkirche zu Rothenburg a. d. T. Der Choraltar in der Georgekirche zu Kördlingen von Ulrich Creiz 1511—1525. Die Grablegung in der Michaelistirche zu Hall; der Hochaltar in der Kirche zu Blaubeuern; ') der Altarschrein (die Radonna zwischen vier Heiligen) von 1521, im Chor des Münsters zu Ulm, angeblich von Daniel Mouch; der Hochaltar im Münster zu Breisach von 1526.

In Franken: Die Sculpturen an ben Wohlgemuthschen Altaren (f. oben S. 219), benen die des Altarschreines in der Ulrichskirche zu Halle a. d. S. (1488) verwandt find, so wie die in einem Altarschreine aus der Zeit um 1500 in der Klosterkirche zu Heilsbronn. Gerühmt werden die Bildwerke eines Altares in der Heiligenblutskapelle des Domes von Bamberg. — Der berühmteste Berfertiger bemalter Holzsculpturen ist Beit sto \$\beta,^2\) geboren zu Krakau 1447, † erblindet 1533 oder 1542 im Hospitale zu Schwabach, welcher, nachdem er um 1486—1488 bereits eine Reise nach Rürnberg unternommen hatte, gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts nach Rürnberg überstedelte. Seine früheren Werke gehören seiner Baterstadt an, wo er das Amt eines Zunstmeisters bekleidete: der Hochaltar in der Frauentische zu Krakau 1472—1484, der Sarkophag König's Kassmir im Dom

1) Seibeloff, C. u. D., der Gochaltar ju Blaubenern, gefchnist von Sarlein, gemalt von Schaffner und Beitblom. 1846.

<sup>2)</sup> Ragler, G. R., Beit Stoß (Stuos) in Krafau und seine Ankunft in Rurnberg, im Kunstbl. jum Morgenbl. 1847. Ro. 36. — v. Duast, Bemerk. über Kunstwerke bes Beit Stoß zu Krafau, ebb. Ro. 50. — Ueber ben burch C. Heideloff (Ornamene tit bes M. A. He. 6. S. 29 f.) hervorgerusenen Streit, ob Beit Stoß für Peter Bischer Mobelle geliesert habe, vgl. Kunstbl. 1846. No. 11 und Deutsches Kunstbl. 1851. S. 328 u. 368; 1852. S. 348.

1492 (aus rothem Marmor) und die Chorftuhle in der Frauenkirche ebendafelbst 1495; serner in Rurnberg: der freihangende s. g. Rosenkranz von
1518 (der englische Gruß in der Mitte, die sieben Freuden Maria in kleinen
Reliefs rings umher, von einem frei geschnitzten Rosenkranze rahmenartig
umspannt) in der Lorenzkirche, ein großes Crucisix mit Maria und Johannes



Maria aus bem Rofenfrange in St. Loreng.

in der Sebaldsfirche 1526; in Bamberg die Anbetung der hirten und vier Taseln aus dem Leben der Maria (nicht bemalt) unter der Orgel in der Marienkirche 1523; ein Christus am Kreuz in der Klosterkirche zu Heilsbronn. — Das Wonogramm des Beit Stoß ist



Außer biefem Reifter waren gleichzeitig in Rurnberg noch andere eigenthumliche Bilbichniger thatig, wovon zahlreiche Beispiele in ben frantischen Rirchen Beugniß ablegen.

In ben Aheinlanden, meift von geringerem Werthe: die Altarschreine in ber Kirche zu Rlausen bei Trier, in der Kirche zu Merl und in St. Martin zu Munstermaiseld aus der zweiten halfte des 15ten Jahrhunderts; die von dem hochaltar herrührenden (überweißten) Sculpturen in der Kirche zu Abenau, der Evergistlaltar in St. Beter zu Coln, ein großer Altar mit vielen kleinen Figuren im nördlichen Seitenschiffe der Kirche zu Euskirchen, ein Altar mit der Geschichte Christi und der Passton (um 1530) im Dom zu Coln, Altare in der Kirche zu Zulpich aus dem 16ten Jahrhundert. Anderes

in ber Elifabethftrche ju Marburg, im Dom ju Frantfurt a. D., im Munfter zu Freiburg i. B. sc.

In Weftphalen,') mo fich ein großer Reichthum von mitunter trefflichen Schnitzwerfen erhalten bat (3. B. in ben Rirchen bes Fürftenthums Minben, ber Graffchaften Ravensberg und Mart, ber chemaligen Reichsftabt Dortmund bis in bas Bergogthum Cleve), find bis jest einige Runftlernamen befannt geworden: Binrid Stavoer, Berfertiger eines Altares au Engern von 1525; bie Bruber Gerhard und Rutger Giefe, angebliche Meifter bes ausgezeichneten Altares im linken Seitenschiffe ber Rirche von Calcar.

In Defterreich: ber Pachersche Altarschrein mit ber Kronung ber Maria zc. von 1481 in ber Rirche St. Wolfgang am Bolfgangfee foll zu ben vorzüglichften Arbeiten biefer Art gehören. 2) - In ber Jacobifirche zu Leutschau und in ber Aegibienfirche ju Bartfelb, fowie in anderen Stabten von Oberungarn follen fich febr gablreiche und rubmenewerthe Schnigaltare in ber Beife bes Beit Stoß vorfinden.3) — Die Rirche ju Grauven bei Teplit enthalt eine aus vielen Figuren bestehende Ausstellung Chrifti auf brei Altanen über einer heiligen Stiege, welche in ber gangen Darftellungsweise an die Sollandischen Raler (Lucas von Lepben) erinnert und namentlich burch bie mannichfache Charafteriftit ber verschiedenen Gruppen ausgezeichnet ift. 4)

In ben Brandenburgischen Marken: 5) in ber Marienkirche, 3acobifirche und im Dom ju Stendal; in ber Ratharinenfirche ju Brandenburg (gefertigt von Berard Beger 1474); in ben Rirchen zu Sechaufen und Werben; in der Marientirche und in der Alofterfirche zu Salzwebel, in ben Marienfirchen zu Bernau, Frankfurt, 6) Brenglau (1512) und Straugberg, in ber Moritfirche zu Mittenwalbe, in ber Betereffirche zu Stenbal, in ber Rirche zu Reuftadt-Cberewalbe zc., außerbem auch in Dorffirchen, z. B. zu Altfruffow, Rubsborf, Motlow, Barnow, Gruna bei Binna, Bechule bei Treuenbriegen ac.

In Pommern: ") in der Ricolaifirche zu Stralfund, in den Marienfirchen ju Greifewald und Coelin, in der Borhalle der Rirche ju Uedermunde - in der Jacobifirche zu Stralfund, Ricolaifirche zu Unclam, Rarienfirche zu Colberg; daselbst auch ein großer tabernafelartiger Kronenleuchter von 1523 zc. Diefe pommerschen, eine eigene Schule bildenden Schnigwerke lehnen fich zumeift an bie frankische Darftellungeweise an, wogegen einige Altarschreine ber Marienfirche zu Danzig mit ben Schnipereien ber nieberrheinischen Schule übereinftimmen follen, und ein Altar ber Dorffirche zu Braug bei Danzig vom Ende des 15ten Jahrhunderts für den Ginflug der flandrijchen Schule

<sup>1)</sup> Bgl. C. Beder im Runftbl. 1843. S. 378.

<sup>2)</sup> Forfter's Runftgefch. 2, 261.

<sup>2)</sup> Forner & Runingerm. 2, 201.
3) Bgl. Ro. 100 bes Schorn'schen Kunstbl. von 1837.
4) Ein Artifel von B. Bach, ebb. 1833. Ro. 2.
5) Bgl. A. v. Minutoli, Denkm. S. 27.
6) Der Altar ber Mariens (Obers) Kirche zu Frankfurt besteht aus nicht gleichzeitigen Dbeilen; im Schniswerfe bes eigentlichen Attarbaues fteht: Pistoricci (?) fecit au. salut. 1919. Bgl. Spiefer, bie Marienf. S. 65.

<sup>7)</sup> Rugler, Bommeriche Runftgefch. G. 206 ff.

fpricht. 1) - Das große, aus nicht bemalten Darftellungen bestehende Altarwerf im Dom ju Schleswig von 1515-15212) ift eine bedeutende Arbeit bes hans Bruggemann, welchem auch ein Altar in der Rirche ju Segeberg und Ueberrefte eines Tabernakels aus ber Kirche von hufum jugeschrieben werden.

Glasmalerei. Diefe Runft erfuhr im 15ten und 16ten Jahrhundert bedeutende technische Berbefferungen: es wurden größere und bunnere Scheiben und eine zweckmäßigere Berbleiung, welche bie Figuren nicht mehr in biden Linien durchfreuzte, sondern möglichft nur die Umriffe ber Beichnung verfolgte, angewendet, verschiedenfarbige (besonders rothe) Ueberfangglafer und neue Glasmalerfarben erfunden, auch die Malerei auf eine Scheibe eingeführt. Dadurch, daß die eigentlichen Maler sich von dieser in ihren Erfolgen so unsicheren Runft mehr zuruckzogen und nur noch bie Cartons zu ben Glasgemalben lieferten, ging bie Verfertigung bemalter Fenfter in ben handwerksmäßigen Betrieb ber Glafer über, wodurch bie Technit, welche in Beziehung auf den Effect der Glasgemälde immer die Hauptsache bleibt, unter fortwährend praktifch geubten Sanden nur gewinnen tonnte, und diefer Runftzweig neben ber weiteften Berbreitung auch die bochfte Bluthe er-- Ausgezeichnete Glasmalereien biefer Beriobe befinden fich z. B. in ber Sebalbefirche und in ber Lorenzfirche zu Rurnberg von ber Familie Sirichvogel und namentlich von Beit Sirichvogel (1461 — 1525), im Runfter ju Ulm von Cramer und Gans Wild 1480, im Runfter ju Freiburg i. Br. 1461—1525 und vor allen im Rordschiffe bes Domes zu Coln um 1508, auch in ber Beterefirche bafelbft 1528; weniger bebeutenbe in ben nordlichen Gegenden, g. B. im Brandenburgifchen in ber Ratharinenfirche zu Wilsnack, in der Paulinerfirche zu Brandenburg, in der Johannesfirche ju Werben 1467 ac.

Erzeugniffe ber ornamentiftifden Runfte, ale: Golbichmiebearbeiten, gewirkte ober gestickte Teppiche und Bewander zc. find aus diesem Zeitraume zahlreich vorhanden und lassen die bei den übrigen Kunstzweigen besprochenen, verschiebenen Richtungen erfennen.

Anmerkung 1. Wie an ben Gebäuben bes 14ten bis 16ten Jahrhunderts kommen Steinmeszeichen auch häusig an den Sculpturen dieser Zeit vor; auf Erzguffen, Schniswerfen und befonders auf Gemalben finden fich oft bie Donogramme ber Runftler, welche entweber aus Anfangebuchftaben ber Ramen (ein F am Anfange ober am Ende bedeutet gewöhnlich: Fecit), aus Wappenbildern der Reifter ober aus andern willfurlich gewählten Beichen bestehen. Die Formschneiber pflegten ihren Ramenschiffern ein Reffer beigufugen. — Das bebeutenbfte Bert über Runftlermonogramme ift: Frang Brulliot, Dictionnaire de Monogrammes, 1817, mit feinen Fortfetjungen. Bum Sandgebrauch reicht bin: 3of. Gel-Ier, Monogrammenlexicon 1831; Die Ginleitung (S. IX-XXVI) giebt eine Literargeschichte ber Monogrammenkunbe.

<sup>1)</sup> Bassant im Kunstbl. 1847. S. 130 u. 135. 2) Bohnbel, G. Chr. A., Sans Brüggemann's Altar im Dom zu Schleswig. Hamburg o. J. — Bgl. Schleswig'sche Kunstbeiträge (Beschreib. bes Brüggemann'schen Altars im Dom zu Schleswig aus der Kirche von Bordesholm). Schleswig 1792. 3) Geffert, Gesch. der Glasmalerei. S. 95 ff.

Anmerkung 2. In Beziehung auf die Beitstellung mancher in den Klöstern angefertigten Kunstarbeiten ist zu bemerken, daß dieselben oft hinter der allgemeinen Entwickelung der Kunst aussalleid zurücklieben: namentlich gilt dies von Miniaturen in handschriften, indem die Abschreiber zugleich die Illustrationen der Originalcodices copirten, und von gestickten Teppichen, indem die Klosterfrauen altere Muster zu Grunde legten oder mit ihrer Kunstfertigkeit sich auf unbeholsene, und darum alt erscheinende Formen beschränken mußten.

#### Bilfsmiffenschaften.

#### Borbemerfung.

1. Die archäologische Untersuchung ber Kunstbenkmale kann sich nicht auf die Beachtung bes Stils und die künstlerische Bergleichung berselben beschränken: sie hat, um nicht in Haltlosigseit und Irrthumer zu verfallen, nothwendig auch auf die Localgeschichte einzugehen und die Resultate ber künstlerischen Beurtheilung mit den Ergebnissen ber etwa vorhandenen arschivarischen und andern Geschichtsquellen zu vergleichen.

2. Es tann bei ber Beschaffenheit ber meisten unter biesen Quellen (besonders ber chronifalischen Rachrichten) nicht befremben, wenn sich bei bieser Bergleichung oft Wibersprüche ergeben, beren Auflösung zwar mit Behutsamkeit stets zu versuchen, zuweilen aber befriedigend nicht zu erlangen ift.

3. Außer ben archivarischen und andern literarischen Geschichtsquellen kommen in Betracht biejenigen rein historischen Merkmale, welche die kirchelichen Denkmaler selbst häusig barbieten, als Inschriften, Wappen und Bilber.

#### A. Spigraphit.

#### a. Meußere Epigraphit.

1. Die mittelalterlichen Inschriften find größtentheils in lateinischer Sprache abgesaßt. Deutsche Inschriften finden sich erft vom 13ten Jahrbundert an einzeln, später, besonders im 15ten und 16ten Jahrhundert, häusiger.

Lerica über bas mittelalterliche Latein: Die Gloffarien von Du Fresne und von Abelung; über bas mittelalterliche Deutsch: Die Gloffarien von Bacheter und von haltaus; ber althochdeutsche Sprachschap von Graff, Die mittelhochdeutschen Wörterbücher von Biemann und von Bennede, Die Borterbücher über die Boltsmundarten, 3. B. das bremischenscherschaftsche, das bapers sich von Schmeller u. f. w.; sowie das deutschliche Wörterbuch von Frisch ze.

2. Die beutsche Rechtschreibung ift hochft schwankenb, in Beziehung auf bas Lateinische find einige Eigenthumlichkeiten zu bemerken.

Die Diphtongen ae und oe find meift in e vereinfacht, g. B. equalis für aequalis; demon für daemon: celum für coelum; pena für poena x.; boch wird diefer Gebrauch erft etwa mit bem zwölften Jahrhundert herrschend, bis wohin man die Diphtongen entweber beibehielt ober minbeftens bas a unter bem e, wenn letteres ben Diphtong ae bezeichnen follte, burch ein Subscriptum andeutete, g. B. memorie für memoriae. 3m 10ten und 11ten 3abrbundert (felten fpater) findet fich ale vereinzeltes Beifpiel ftatt bes einfachen e (e) in bem Worte ecclesia ber Diphtong, aecclesia. — Das aspirirte h, befonders im Anfange ber Worter, wird baufig hinweggelaffen, g. B. edus für haedus; ortus für hortus; peribeo für perhibeo; zuweilen aber auch, wo man es jest nicht fchreibt, bem Bocal vorgefest, 3. B. ho fur bie Interjection o; habundo für abundo; hepiscopus für episcopus; honus für onus; Hecbertus für Ecbertus; heremum für eremum; perhennis für perennis; prohemium für procemium; Hludewicus für Ludovicus; penthecoste für pentecoste. Der Rehllaut ch wird bor a in manchen Wörtern in k gemildert, z. B. karus, karitas, karta, karena, eukaristia für charus charitas zc. Dagegen wird h in ben Wörtern mihi und nihil bisweilen in ch verftartt: michi, nichil. Das griechische o wird oft burch f ausgebruckt, 3. B. fantasia, fantasma, flegma. Frygia zc. Bo t vor i wie z gesprochen wirb, findet fich bafur meift c gefest, g. B. gracia, sapiencia zc. v und u (ebenso auch im Deutschen v und n) werden willfürlich mit einander verwechfelt, und ein Unterschied im Gebrauche beiber Buchftaben ift nicht nachzuweifen. Statt i ift bor m in manchen Wortern y beliebt, 3. B. ymo, ymago. imytacio ac. Dagegen fleht flatt y wiederum oft i, z. B. presbiter; und y wird als ii gebraucht, z. B. monastery für monasterii. Auch wird t mit d zuweilen vertaufcht, z. B. pondifex; ober p mit b, z. B. Egibtus fur Aegyptus ober apeas für habeas. w findet fich ftatt vv, 3. B. winus für vulnus; ebenso in griechischen Bortern ftatt bes griech. v, 3. B. ewangelium, ewkaristia ac.

3. Abfürzungen find sehr gewöhnlich; in ber Regel werben fie burch Striche über ber Linie ober burch andere Roten angebeutet, und nur ause nahmsweise barf bas Abfürzungszeichen fehlen.

Die Abkürzungszeichen find fehr mannigsaltiger Art, wie schon nachfolgende Beispiele zeigen. — Aus ber Majuskelschrift:

P - PRO PPT(IS - PEREMPTUS PAR(I - PATRUM)

## MONIMIT - MONIMENTUM CONTRACTOR — GLORIE (bas ift GLORIAE) \ \ - IN \ ober \ \ -SIGILLYM, auch SANCTVS PRVOT - FRYCTYS Mus ber Minustelfdrift : $\widetilde{\mathbb{N}}$ — prae $\widetilde{\mathbb{N}}$ — per $\widetilde{\mathbb{N}}$ — pro $\widetilde{\mathbb{N}}$ — qui $\widetilde{\mathbb{N}}$ — — quod p — obiit p — ejus milli — quibus TOTAL - agnus TOTAL - nos F - ter POR — corum — sunt — patri — condidi — dantur **1** − quam **1** − et. magnificat

4. Da bie Abbreviaturen nicht aus einem fertigen System, sondern aus ber sich allmälig bilbenben Praxis hervorgingen, so waren die Schreisber bei Anwendung berselben sich bestimmter Regeln zwar weniger bewußt,

aber es wurden doch für häusiger vorkommende Borter gewisse febende Compendien allgemein üblich, und nach diesen Rormen bildete man alsbann wiederum viele andere Abkurzungen. Es läßt sich daher nach folchen Analogien zwar eine gewisse Abbreviaturentheorie aufstellen, indeß bleibt praktische Uebung im Lesen immer die Hauptsache.

Ein einzelner Buchstabe ist regelmäßig der Anfangsbuchstabe eines Wortes: s' — sigillum, s. — sanctus (sancta), o' — obiit; a' — autem;



Bwei Buchftaben find oft ber erfte und ber lette Buchftabe eines Bortes: pr - pater; mr - mater; fr - frater; nr - noster; vr - vester; ds - deus; ms - meus; ps - positus (pps - praepositus); as - animus — ht — habet; dt — debet — bm — beatum — na — natura - ee - esse - rx - rex - dd - David. - Drei Buchstaben find baufig bie beiben erften und ber Endbuchftabe bes abgefürzten Wortes; analog vier Buchftaben, bie brei erften und ber lette: gla - gloria; gra gratia; mia — misericordia; via — vigilia; fia — filia (feria); ecca ecclesia — spu — spiritu — ope — optime -- bom — bonum abbs - abbas; abba - abbatissa. Drei Buchftaben find aber umgefehrt oft auch ber erfte und bie beiben letten bes abgefürzten Bortes: dni - domini; cli - capituli - hre - habere; hnt - habent; dnt - debent; drt - differt. - Solcher Analogien laffen fich zahlreiche Reihen zusammenftellen; im Allgemeinen ift außerbem zu bemerten, baß gewiffe Consonanten vorzugsweise gern ausgelassen wurden; namentlich m und n, sowohl am Ende als in der Mitte, ja felbft am Anfange ber Borter, g. B. patru patrum; aia — anima; oio — omnino; āria — Maria. 1) Rach g, p und t wird r haufig weggelaffen, 3. B. g. = gra; pi - pri; te - tra; ti tri und bas auf q folgende u fehlt fogar faft regelmäßig: q' - qui; q' quae; q. - qua x.

5. Siglen, b. h. einzelne Anfangsbuchstaben statt ber ganzen Borter, muffen immer auf befannte Formeln und Spruche zurudgeführt werben.

A. M. G. P. D. T. — Aye Maria Gratia Plena Dominus Tecum (ber Anfang bes englischen Grußes, &u.c. 1, 28). — B. F. — Bonum Fatum. — B. M. — Beatae (Bonae) Memoriae. — D. G. — Dei Gratia. — D. I. — Dominicae Incarnationis. — H. L. S. E. — Hoc Loco Sepultus Est. INRI — Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. — P. F. SS. — Pater, Filius, Spiritus Sanctus. R. I. P. — Requiescat in Pace. — R. P. — Reverendus Pater, Reverenda Paternitas; Res Publica. — S. D. N. — Sanctissimus Dominus Noster. — V. D. — Vere Dignum (et iustum est x., ber Ansang bes Gebetes in der Präsation der Resse.) — V. g. — Verdi gratia. — Auf beutschen Grabschriften; b. G. v. s. — bitte Gott vor sie. — d. G. G. —

<sup>1)</sup> Die hinweglaffung bes M zu Anfang eines Bortes ift boch ft felten; boch finbet fich gerade ber Ramen Maria ofter auf biefe Art geschrieben, z. B. auf ber großen Glocke ber Rirche zu Treben bei Delit a. b. S. von 1516.

dem (der) Gott Gnabe. - d. G. g. s. - dem (der) Gott gnabig sei; in Titeln hober Bersonen: V. G. G. - Von Gottes Gnaben. - In Urfunden kommt es nicht felten vor, bag Berfonennamen nur burch ben Anfangebuchftaben bezeichnet werden und auf Mungen, Ramen und Titel, g. B. auf Bracteaten aus bem 13ten Jahrhundert: H. D. G. M. — Henricus Dei Gratia Marchio. 1) - Die fünf Bocale A. E. I. O. V., bie fich auf Denkmalern Raifer Friedrich's III. († 1493) als feine Devise häufig vorfinden, bedeuten nach bes Raifers eigener Erklarung:

#### En Amor Electis Injustis Ordinat Vitor: Sic Fridericus ego rex mea jura rego.2)

Auch ift bier ber kabbaliftische Gottesname AGLA zu ermabnen, ben man als Schupmittel gegen Gefahr, namentlich gegen Feuersbrunfte, auf mittelalterlichen Gloden und Ringen (auch noch auf Baubertellern bes 18ten Jahrhunberte) bargeftellt findet; es find bie Unfangsbuchftaben ber bebraifchen Worte; Atha Gibbor Leolam Adonaj b. i. "Du bift ftart in Ewigfeit, Gerr."3) Ebenfalls als zauberfraftig galt bas auf Amuleten und Ringen vortommenbe Rotarifon ANANISAPTA, welches aus ben Anfangebuchstaben folgender Worte componirt sein foll: Antidoton Nazareni Auserat Necem Intoxationis Sanctificet Alimenta Pocula Trinitas Alma; 4) wahrscheinlicher aber liegt bemfelben bie talmubiftifche Bezeichnung bes Defftas burch bie bebraifchen Borte Anani scheba (1 Chron. 3, 24) ju Grunde, 5) und um fo mehr, als sapta im Sanstrit — scheba (b. i. septem) ift.



Monogramm Chrifti gwifden A und D.

6. Monogramme bes Ramens Jefus Christus fommen im ganzen Mittelalter häufig vor.

<sup>1)</sup> Bu Enbe bes 16ten und noch mehr im 17ten Jahrhundert wird es beliebte Mode, bie vollftanbigen fürftlichen Ramen und Tiel burch lange Reiben von Siglen auszudrucken, bie vollständigen fürstlichen Namen und Titel durch lange Reihen von Siglen auszudrüden, z. B. steht rings um ein in Glas geschliffenes Brustbild des Kursürsten Johann Sies gis mund don Brandenburg († 1619) auf der Kunstlammer in Berlin: J.S.V.G.G.M.Z. B.D.H.R.R.E.V.C.J.P.Z.G.C.B.S.P.D.C.V.W.A.J.S.Z.C.V.J.H.B.Z.N.F.Z.R.G.Z.D.M.V.R.B.H.Z.R.S. – das heißt: Iobann Siegismund, Bon Gottes Gnaden Martgraf Zu Brandenburg, Des heiligen Kömischen Reichs Erzsämmerer Bnd Chursürst, In Breußen, Zu Gilich, Cleve, Berg, Stettin, Rommern, Der Cassuben Bnd Wenden, Auch In Schlessten, Zu Groffen Und Kavends-Berg, herr Zu Kaven-Stein.

21 Tschische Ant Bnd Ravends-Berg, herr Zu Kaven-Stein.

22 Tschische da, die Retropolitantirche zu St. Stevhan in Wien. S. 103.

3) Wiggert, über Schmuckachen aus dem 14ten Jabrhundert, in den Reuen Mittheil. des Thüring. Sächs. Bereins. VII. 2, 88. — Bgl. Göze, Natur, Menschenleben und Borsehung 2, 387 ff. — Otte, Archäologische Deutungen, in der Allgem. Preuß. Beitung. 1847. No. 207. — Brinckmeier, Glossarium diplomaticum. 2, 49.

4) Conversationslericon für bild. Kunst. 1, 377.

5) Chr. Schöttgen, Zesus der wahre Messas. 5. 122.

<sup>5)</sup> Chr. Schötigen, Jefus ber mahre Deffias. S. 122.



Das Monogramm IHS, welches eigentlich nur die ersten Buchstaben des griechischen Inoove enthält, wird auch mystisch gedeutet: Iesus Hominum Salvator oder In Hoc Signo sc. vince; letteres als Uebersetung der griechischen Worte rovr una, welche Kaiser Constantin der Große im Kriege mit dem Thrannen Maxentius einst über der Lichterscheinung eines Kreuzes am himmel gelesen haben soll; nach dem Borbilde dieser Biston ließ er das Labarum versertigen, einen langen, mit Goldblech beschlagenen Spieß, welcher mit einer Querstange versehen eine Kreuzsahne darstellte. Auf der Spitze des Kreuzes war eine Krone von Gold und Edelsteinen besestigt und an letterer die Ansansbuchstaben des Namens KProrós (Christus), und zwar so, daß das P (R) in die Witte des X (Ch) gesetzt war (Wgl. Euseb. Vita Constantini I. 28 sqq.). Dieses Monogramm des Namens Christus liegt der im

Mittelalter gewöhnlichen Abkurgung





—Christus, zu Grunde und sindet sich in Beziehung auf Apotal.

1, 8. oft in Verbindung mit den Buchstaben Alpha und Omega. (Siehe umstehend); legtere find aber auch für sich allein schon eine mystische Bezeichnung Jesu Christi. — Bekannt ist ferner die bereits im christlichen Alterthum gebräuchliche mystische Erklärung der einzelnen Buchstaben des Wortes TXΘΥΣ (Fisch) durch Τησούς Χριστός Θεού 'Υιδς Σωτήρ.

Ueber Monogramme bes Namens Belus Chrifus: F. Runter, Sinnsbilber und Runftvorftellungen ber alten Chriften. 1, 33 ff.

7. Interpunctionen in moberner Beise fommen nicht vor; bie einzelnen Wörter sind oft burch Bunkte, Kreuze ober Rosetten, oft aber auch nicht einmal burch größere Spatien von einander getrennt. Bei ringsum lausenden Inschriften ift der Punkt, wo Ansang und Ende der Schrift zussammentreffen, regelmäßig durch ein Kreuz in einsacher ober verzierter Ge-





stalt bezeichnet.

8. Die Kunftlerschrift bes Mittelalters besteht entweber aus romischen ober aus neugothischen Buchstaben.

Inschriften aus bem 10ten Jahrhundert find in (vertieften) romischen Majuskeln gefchrieben; im 11ten und 12ten Jahrhundert ift ein Gemisch aus romischen und neugothischen Dajusteln gewöhnlich; bis nach ber Ditte bes 14ten Jahrhunderts (etwa bis 1360) findet fich die neugothische Majustel eben fo ausschließlich angewandt, als von ba an bis zum Anfange bes 16ten Jahrhunderts die neugothische Minuskel; doch kommt lettere, wie fie bereits in Sanbichriften um Diefe Beit erscheint, in einzelnen feltenen Kallen ichon zu Anfang bee 14ten Jahrhunderts vor. 3m 16ten Jahrhundert finden fich Beispiele aller biefer Schriftarten in mobificirten Formen bis zum Uebergange in die Alphabete ber mobernen Drudfdrift. Daburch , bag die Buchftaben, bei Majuskeln zuweilen in einander geschrieben, bei Majuskeln und Minusteln oft an einander gezogen find, werden die Inschriften schwer zu lefen; besonders ift dies bei ben Minuskeln (ber sogenannten Moncheschrift) ber Fall, wo die Buchftaben i (ohne Bunct), n, n, m oft nur bem Sinne nach gefonbert werden konnen; auch find oft e, e, f, r von einander fehr fchwer zu unterscheiben, weshalb unbefannte Ramen haufig schwankend und einzelne Borter zuweilen zweideutig bleiben. Wir laffen einige Schriftproben aus ben verschiebenen Jahrhunderten folgen:

T.

# BERINGRY OPRISARTFEX VTPEODM ROGS BSYIAT

#### SMPEX

b. i. Beringerus operis artisex ut pro eodem roges postulat simplex, entnommen aus der Inschrift auf den unter Erzbischof Willigis von Mainz um
das Jahr 1000 gesertigten Bronzethuren des Mainzer Domes (Muller,
Beiträge I. Beilage zu Bl. 14). Es sind dies noch vollsommen römische
Buchstaben, wobei nur das häusige in einander Schreiben derselben bemerkenswerth ist, welches auch auf der Inschrift der aus dem Jahre 1015 herrührenben Hildesheimer Bronzethuren in ähnlicher Weise vorkommt. Auf dem
spätmittelalterlichen, aber vermuthlich einem alteren Denkmale nachgebildeten
Hochgrabe der Kaiserin Editha († 947) im Dom zu Magdeburg ist diese alte
Sitte nachgeahmt, welche man übrigens, vielleicht aus gesuchter Alterthümelei, auch auf dem im Jahre 1513 vollendeten Grabmal Kaiser Friedrich's III.
im Stephansdome zu Wien beobachtet sindet.

11.

## NVENBVRGENZ-EFC-) WICOANN'DEIGRATIA

Wicmann(us) dei gratia Nuenburgens. ep(iscopu)s: bie Umschrift bee Sie-

gels, welches der spätere Magdeburger Erzbischof Bigmann als Bischof von Raumburg (1150—1152) führte (Reue Mittheil. des Thuring. Sächs. Bereins VII. 1. Taf. 1). hier erscheint ein Semisch römischer und neugothischer Formen. Das Ewechselt in beiden Formen ab, wie denn überbaupt die Darkellung der Buchstaben in abwechselnden Zügen in der Majuskelzeit beliebt war. Das EPC (d. i. EPS) ist die gewöhnliche Abkurzung des Wortes episcopus. Die Berkehrtstellung des S in Nuendurgens. kommt gerade bei diesem Buchstaben (auch beim Z) öster vor. Uebrigens sind sonst im 12ten Jahrbundert (vgl. z. B. den Leichenstein von 1125, S. 42) von den römischen stärter abweichende Buchstabensormen gemein, als dies auf der vorstehenden Siegellegende der Fall ist, wie denn überhaupt die eine abweichende Technik vorausssehenden Siegelumschriften mit den Stein- und anderen Denkmälerschriften nicht ganz dieselben Entwicklungsstufen darbieten.

Ш.

#### ELISABET LANTGRAVIN EVAN HESSEN GIBT DIT

#### ZV EINEM TESTAMENT LIT GAT VOR MICH

Elisabet lantgravin van hessen gibt dit av einem testament bit gat vor mich: Schrift um ben oberen Rand eines filbernen Bechers ber heil. Elisabeth († 1231), welcher fich im Gospitale zu Trier befindet (Annales archeol. 5, 280). Auch hier find noch die meisten Buchftaben römisch, wobei jedoch manche einen Uebergang zu ben neugothischen Formen erkennen lassen. Die Form des B (b) ift für die Zeit um 1200 charafteristisch. Z steht verkehrt.

IV.

## ANODOMINI MACIXAVIII DOMICELLVS LINTGRIVIUS IVNIC

Anno Domini MCGXCVIII domicellus lantgravius junior; von der Umschrift auf dem Grabsteine des Landgrafen Heinrich des Jüngeren von Geffen in der Elisabethkirche zu Marburg. (v. hefner, Trachten I. Tas. 81.) Diese (vertieste und mit dunkelbrauner Harymasse ausgefüllte) Schrift zeigt den völlig ausgebildeten (aber einsachen) Thous der neugothischen Majuskel, welcher von der Mitte des 13ten bis zur Mitte des 14ten Jahrhunderts gebräuchlich war. Am Schlusse des Wortes JVNIOR sindet sich ein Beispiel der sehr gebräuchlichen Sitte, daß der letzte Grundzug des voranstehenden Buchstabens

zugleich als erster bes folgenden Buchstabens benutzt wird. V wechselt will-kurlich mit U.

V.

## MHRHUU: MHRHUU: 100HU:TOKÄ

Die Ramen ber vier Evangeliften MATEVS, MARACS (für MARCUS verfchrieben), LVCAS, IOHAnnes von ber Miffalglode zu St. Maximi in Merfeburg in verzerrten Majusteln bes 14ten Jahrhunderts.

VI.

# Olemandus de de compos mue de compos me de compos

Gherardus de wou de campis me seeit: von einer Glode aus dem Jahre 1490 in dem Dorse Krusemark bei Arneburg, welche von demselben Meister, wie die große Ersurter Domglode von 1497 (auf welcher er sich Gerhardus wou de Campis nennt), herrührt. Die (im Holzschnitte auf 1/3 reduzirte) Größe und Gestalt der Minuskeln stimmt auf beiden Gloden genau überein woraus auf Anwendung derselben Buchstadenmodelle zu schließen ist. Der Rame wou ist, wie leicht erklärlich, gewöhnlich Won oder gar Ivo gelesen worden.

VII.



Der Rame bes Berfertigers ber Chorftuble von 1446 im Dom zu Merfeburg "schockholcz", welcher wegen ber selten vorkommenden Buchstaben k und z bemerkenswerth und wegen ber Gebrangtheit der Schrift nicht leicht zu lesen ift. Dite, Kunfarchaologie.

VIII.



Das Bort diligite (aus Kopp's nicht in ben Buchhandel gekommenen Schriftproben; vgl. in ben Beilagen zu ben Göttinger gel. Anz. von 1818. St. 23. 83 und 207 die Erklärungen von Wiggert und Kopp) von einem Steine am Rathhause zu herefelb, als Beippiel ber sehr schwer zu lesenben, aber im 15ten Jahrhundert besonders auf Sculpturen in Holz, Stein und Metall (vielleicht aus technischen Gründen) häufig vorkommenden, aus an einander gezogenen Buchstaben bestehenden Minuskelschrift (wo oft nur die Umriffe eingegraben find — au trait).

9. Die Jahlen find entweber die sieben Jahlbuchstaben aus dem Majustels ober aus dem Minustelalphabete, vom 14ten Jahrhundert an auch arabische Zissern, von denen jedoch manche, namentlich 2 und 5, in sehr verschieden gebildeten Zügen vorkommen. Die üblichsten Zahlzeichen sind etwa folgende:

## 11.2.37.2.5179. 6.1.8.9.0°

Eine reiche Ueberficht verschiebener mittelalterlichen Bahlzeichen giebt unter Unberen Gatterer im Abrif ber Diplomatif, Saf. III.

Biffern find im Allgemeinen auf tirchlichen Dentmalern feltener als Bahlbuchstaben; bei ben Jahredzahlen werden die höheren Stellen (Xaufende und hunderte) auf Inschriften, besonders bes 15ten Jahrhunderts, zuweilen

weggelaffen. Go bedeuten bie Buchstaben Elithin am Fuße bes

fiebenarmigen Leuchters im Dome ju Magbeburg bie Jahresjahl 1494. — Ueber ben Gebrauch ber Bahlbuchftaben im späteren Mittelalter (in ber Rinuskelzeit) ift noch zu bemerken, bag einzelne Abweichungen von ber altrömischen

Schreibweise allgemein üblich erscheinen; es bedeutet De ober

3. B. nicht etwa 95, sonbern 500, und die Jahreszahl 1500 wird

An merkung. Auf ben alteften bekannten plastischen Denkmalern find bie Inschriften zwar vertieft eingeschnitten, sonst pflegen fie erhaben zu sein. In Metall wurden die Buchstaben entweder gleich in die Form geschrieben und mitgegoffen, oder nach bem Guffe angelöthet, oft auch erhöht herausgeschnitten, zuweilen mit

Sold darauf gemalt. Gegoffene Glodeninschriften stehen häufig, aus nahe liegenden Gründen, vielleicht zuweilen sogar absichtlich, ') verkehrt, so daß sie nur im Spiegelbilde zu lesen sind, wie z. B. das AGLA (s. oben S. 237) auf einer Glode zu St. Nicolai in Jüterbog — oder es sind wenigstens einzelne Buchstaben verzett. Alle auf Retall erhaben gearbeitete Inschriften und Flachreliess kann man leicht abdrucken seigentlich durchreiben), wenn man einen einseitig angeseuchteten Papierstreisen



mit der naffen Seite darauf legt, und dann mit einem trodnen Auche, das, wenn man dem Abdrucke größere Dauer geben will, mit Graphits oder Röthel Bulver sparfam bestreut sein kann, so lange darauf reibt und drückt, dis die Inschrift auf dem Papiere erhaben und gefärbt hervortritt. Inschriften auf Gloden, die oft in düsterm Zwielicht oder dem Auge theilweise ganz unzugänglich aufgehängt sind, wären ohne diese Berfahren gar nicht zu lesen. Siegel auf Gloden und ähnliche kleine Reliefs kann man entweder, nachdem man einen Gypsmantel darüber gemacht, in Bachs abgießen oder mit geringerer Rühe in Staniol, am besten mittelst einer weichen Bürste, abdrücken; wenn alles ordentlich ausgedrückt ist, löst man das Staniolblättichen vorsichtig ab und überstreicht den Abdruck auf der Rückseite mittelst eines Tuschpinsels in leichten Strichen reichlich mit zerlassenem Bachs. — In Ziegelsteinen sinden sich zwar auch eingemeißelte Inschriften, gewöhnlich sind jedoch die Steine schon mit den Buchstaben geformt, glasset und gebrannt.

## b. Innere Epigraphif.

1. Die Inschriften auf kirchlichen Denkmalern unterscheiben fich nach Form und Inhalt: ber Form nach find sie entweder in Prosa ober in Bersen abgefaßt, ihrem Inhalte nach bestehen sie im Allgemeinen entweder aus historischen Notizen ober aus religiösen Sprüchen und Gebetsormeln.

Inichriften von firchlichen Denkmalern findet man in den meiften Cocal-Chronifen gelegentlich mitgetheilt; auch giebt es fur mehrere Orte und einzelne Kirchen befondere Inschriftensammlungen aus alterer und neuerer Beit. Bgl. die literarischen Nachweisungen in v. Rabowis, Gesammelten Schriften 1, 406.

Anmerkung. Denkmälerinschriften, welche sich auf die künstlerische Technik beziehen, kommen zwar das ganze Mittelalter hindurch vor, sind jedoch sehr selten. Beispiele: Die Inschrift auf den Metallthürslügeln des Domes von Mainz aus der Zeit des Erzbischof Willigis (†1011) bezeichnet dieselben als den ersten Bersuch solcher Thüren seit der Zeit Karl's des Großen. (Postquam magnus imp. Karolus suum esse juri dedit naturae Willigisus archiep. ex metalli specie valvas essecrat primus). Auf den aus einer Legirung von Gold, Silber und etwas Eisen bestehenden Leuchtern Bischof Vernward's von Hildesheim († um 1012) in der Wagdalenenfürche daselbst steht: Bernwardus presul candelabrum hoc puerum suum primo hujus artis sore non auro, non argento, et tamen ut cernis, consare jubedat. — Auf

<sup>1)</sup> Otte, über Alter und Technif ber Glodeninschriften, im Deut. Runfibl. 1852. 6. 409.

einer Glode von 1318 in St. Florian steht: De xxv centenariis sacta sum. — An dem funstvollen Gewölbe hinter dem Altar der im 16ten Jahrhundert erbauten Marienfirche in halle a. d. S. steht: Es. Thvn. Jher. Viel. Fragen — Wie. Sich, Die. 2 Stock. Tragen.

2. Die poetischen Inschriften erscheinen als besonders beliebt; sie bestiehen in der Regel aus gereimten Bersen: Herametern und Distichen. Ans bere antike Bersmaße sind selten; eben so beutsche Reime aus dem früheren Mittelalter.

Die Berameter reimen fich zuweilen paarweise unter einander; am baufigften aber ift berjenige bactplische Bers (Berameter ober Bentamcter), in bem Mitte und Schluß, feltener mannlich, gewöhnlich weiblich, mit einanber reimen, fo daß die Saupteafur bee Berfes nach ber Arfis bes britten Berefußes insgemein mit ber Reimfplbe zusammenfällt. Dergleichen Berameter und Diftichen, welche feit bem 9ten Jahrhundert vorfommen, beigen leo ni= nische Berfe, weil fie von einem mittelalterlichen Dichter, bem parifer Monch Leo ober Leonius, in allgemeine Aufnahme gebracht fein follen. In Beziehung auf Profodie muffen gute leoninifche Berje richtig gebaut fein; nur daß bie Liceng, wonach eine turge Splbe am Ende eines Bortes, wenn fie in ber Arfis ober gar in ber Sauptcafur (alfo in ber Reimftelle) ftebt, lang gebraucht werben fann, von ben mittelalterlichen Dichtern gern benutt Aus Reimnoth und in bem Streben nach fententiofer Dunkelbeit nahm man am Ende bee Berfes zuweilen feine Buflucht zu griechischen Bortern, welche fonft nicht bas lateinische Burgerrecht befigen, 3. B. auf ber gu Bajel befindlichen goldenen Altartafel R. Beinriche II.: Prospice terrigenas clemens mediator usias (οὐσίας); auf einem Leichensteine von 1311 in ber Stadtfirche zu Wolmirftebt: Nunc fruitur patria quam meruit latria (laτρεία). 1) - Die Inschrift auf ber großen Erfurter Glode von 1497 bilbet eine Sapphische Strophe. — Die Inschriften auf ben Tauffteinen zu Flot bei Barby und in St. Betri-Pauli ju Gorlig find in beutschen Reimen.

- 3. Die Inschriften, welche historische Rotizen enthalten, haben sowohl prosaische als poetische Form: im letteren Falle find sie zuweilen weitschweisfig, bunkel und sententiös.
- 4. Jum richtigen Verständniß der in historischen Inschriften vorkommenden Zeitbestimmungen ist Bekanntschaft auf dem schwierigen Felde der mittelalterlichen Chronologie erforderlich, worüber hier nur einige allgemeine Andeutungen gegeben werden können. Die Zeitbestimmungen der Inschriften betreffen die Jahredzahl, die Indiction, das Regierungsjahr geistlicher und weltlicher Fürsten, den Monat, den Monatstag, den Wochentag und die Tagesstunde.

Die Jahreszahlen find nach ber gemeinen chriftlichen (bionpfichen) Aera (anni dominicae incarnationis, nach Gottes Geburt, anni domini, Jahre bes herrn) gezählt; es kommt hierbei jedoch bei allen Daten, die zwischen bem Iften Abvent und bem Ofterfeste liegen, auf die Epoche bes Jahresan-

<sup>1)</sup> Bgl. Biggert in ben Reuen Dittheil. bes Thuring .: Sachf. Bereins IV. 2, 31.

fange an, ba man zu verschiebenen Beiten und an verschiebenen Orten bas neue Jahr bald mit bem Iften Abvent (bem Anfang bes Rirchenjahres), balb mit bem Chrifttage (25. Dez.), balb mit bem Beschneibungsfeste (1. Jan.), balb mit bem Mariaverfundigungstage (25. Marz), balb jogar mit bem beweglichen, jeboch nie über ben 25. April binaus fallenden Oftertage anzufangen pflegte. - Die Jahresbezeichnung nach bem Chelus ber Inbiction ober Romerginstabl, welcher immer einen funfzehnjährigen Beitraum umfaßt, und beffen einzelne Jahre mit 1—15 bezeichnet werden, kommt auf Inschriften selten vor; es ist auch hier zu beachten, daß die Indiction zwar gewöhnlich mit bem Isten Januar ein neues Jahr beginnt, in manchen Fällen jeboch auch mit bem 1sten (ober 24.) September. 3m Allgemeinen gilt als Regel, bag man, um bas Jahr ber Indiction zu finden, zu ber gegebenen Jahreszahl ber driftlichen Aera, welche beim Datiren nach Jahren ber Inbiction jedesmal mit erwähnt wird, die Bahl 3 addirt und die Summe mit 15 bivibirt, wo alsbann ber Reft bas Jahr ber Indiction anzeigt; bleibt nichts übrig, fo ift 15 bie Indiction. - Die Dattrung nach Regierung 6jahren geiftlicher und weltlicher Fürften ift in vielen Fallen eine unfichere Bestimmung, ba es barauf ankommt, ob g. B. ein Bifchof bie Dauer feines Bontificate von dem Tage seiner Wahl, seiner Confectation ober Confirmation an berechnete, ob ein Raifer und Ronig von feiner Rronung ober von feinem Regierungeantritte an feine Berrichaft batirte; ob ferner ein neues Regierungsjahr als mit bem gemeinen Jahresanfange ober mit bem Tage bes Regierungkantrittes beginnend gebacht murbe. - Die Monate und lateinischen Monatonamen find die noch jest gebräuchlichen bes julianischen Ralenders; folgende beutsche Ramen kommen unter andern im Mittelalter für bie 12 Monate vor: Lasmand, Lasemand, Janer; hornung, Sportelmaent, hartmonat; Merz, Lenzmonat; April, Grasmonat; Mai (ber erfte), Winnemaendt; Brachmonat, Beibmaent, Bomermaand, ber anber Rai; Seumonat, Medmonat, ber erfte Mugft; Auguft, Sommermonat, Arenmonat, Ernbmonat, Rochmonat, ber ander Augft; Berbft, ber erfte Berbft; Weinmonat, ber ander Berbft; Wintermonat, Wintmonat; Belmonat, Chriftmonat, Bolfmonat. Die Monatstage werben auf Dentmalern entweber nach bem römischen Ralender bezeichnet, ober feit bem Ende bes 13ten Jahrhunberte gewöhnlich nach firchlichen Feft- und Beiligentagen, ') fo bag man einen gegebenen Tag, ber nicht felbft ein Festtag war, entweder als vor, ober als nach bem nachsten Rirchenfefte gablte. Die Sonntage im Jahr benannte man oft nach ben Unfangeworten bes Introitus in ber Deffe (Ugl. bie chronologische Bugabe und bas Regifter ber Beiligen). Unfere Urt zu batiren fangt erft zu Ende bes Mittelaltere in einzelnen Fallen an. - Die Bochentage vom Montag bie Freitag werben in lateinischen Inschriften feriae (II-VI) genannt; ber Sonntag beißt Dominica, ber Sonnabend Sabbatum. - Die Tagesftunden murben verschieden gegablt; im gemeinen Leben rechnete man einen Tag von Mitternacht zu Mitternacht; bie Rirche bagegen rechnete ursprunglich ihre Tage von Connenuntergang bis Connenuntergang, weshalb unter bem (heiligen) Abende (vigilia) eines Festtages jedesmal ber Abend

<sup>1)</sup> Diese Art zu batiren hat barum große Uebelftande, weil es viele gleichnamige Seislige giebt, und weil die Feste ber heiligen oft zu verschiedenen Beiten und an verschiedes nen Orten an verschiedenen Zagen gefeiert wurden.

(ober ber ganze Tag) vorher gemeint ift. Dies gilt im gemeinen Leben seboch nur von den gebotenen Festragen (sesta sori), nicht aber von solchen,
die nur der Clerus seierte (sesta chori). Die Racht vom Sonnenunterzgange bis zum Sonnenausgange wurde in 12 Stunden getheilt und ebenso
der Tag von Sonnenausgang bis Sonnenuntergang; diese Stunden waren
daher, se nach der größeren oder kurzeren Länge des Tages und der Racht,
das Jahr hindurch einander ungleich. Die sogenannten horze canonicae
(Gebetsstunden) sind solgende: Prima (Sonnenausgang, im Acquinoctium
6 Uhr), Tertia (nach Berstuß des ersten Tagesviertels, also im Acquinoctium
9 Uhr), Sexta (nach Berstuß des halben Tages, also sites 12 Uhr), Nona
(wenn drei Biertel des Tages vorüber sind, also im Acquinoctium 3 Uhr),
Vespera (Sonnenuntergang). Um 9 Uhr Abends wurde das Completorium
abgehalten, und beim Tagesanbruche, also unmittelbar vor der Prima die
Matutina (Laudes). 2)

Schriften über mittelalterl. Chronologie: Saltaus, Ch. G., Calendarium medii aeri. 1729. — Bilgram, A., Calendarium chronologicum. 1781. 3 beler, E., Sanbb. ber mathemat. und technischen Chronologie. 1825. — Brindmeier, Cb., Braft. Sanbb. ber hiftor. Chronologie. 1843. — Raffa, W., Die Chronologie in ihrem ganzen Umfange. 1844.

Unmerkung. In Berfen wurden bie Jahreszahlen oft burch Diftributibund Adverbialzahlen umschreibend ausgebrudt und badurch zuweilen unbeutlich; auch entstehen hier um bes thythmischen Zwanges willen bin und wieber arge Barbarismen z. B. auf einer Glocke im Dom zu Minden: Annis a Christo plenis creor ere sub isto | Bis decies denis millenis septuagenis (1270); ober in ber (ob gleichzeitigen?) Grabichrift bes Bischofs Bernbard V. von Baberborn im bortigen Dom: Post dupla centena Christi bis bina trigena | Lustra die Jani ter dena... (30. Jan. 1340); ober auf einem Gemalbe von Johann van End: Anno | mille mo c| quater x ter et octo (1483); ober über einer Christusfigur in ber Moristirche gu Salle a. b. S.: Lx bis duo c c et super addita Mille (1460?), wo man bie Zahlbuchstaben c. l. x. beim Scandiren ale Sylben aussprechen, mithin also völlig barbarisch mit ihren Namen aus dem Abc benennen muß. Außer solchen unabfichtlichen Verdunkelungen ber Jahreszahlen bot zur absichtlichen Verhüllung berselben das sogenannte Chronostichon Gelegenheit bar, worin die Jahreszahl burch Abdition fammtlicher ober einiger barin vorfommenden Bablbuchstaben, Die bann vor ben übrigen Buchftaben burch ben Charafter ber Schrift ausgezeichnet ju fein pflegen, gefunden wird; z. B. die Inschrift auf einem Relche in der Marienfirthe zu Danzig: Fvlgidvs ille calix divine porcio mense | Aurea quo sactus anno per grammata cense, wo bie Jahredzahl 1426 burch bie golbenen, hier im Drude unterschiedenen Rablbuchftaben ausgebrudt ift. 3)

2) Grafer, Die rom. fathol. Liturgie S. 277.

<sup>1)</sup> Beil. gur Berl. Beit. 1843. Rr. 196.

<sup>3)</sup> Ob schon im früheren Mittelalter chronogrammatische Inschriften vorkommen, muß ich unentschieden laffen. Die beliebte Glodeninschrift: O rex glorie (christe) veni cum pace sindet sich zwar in mehreren Schriften als Chronogramm auf das Jahr 1272 (1373) gedeutet, jedoch wenigstens in den mit nacher bekannten Fällen mit Unrecht. In der Marienstriche zu Danzig trägt die im Jahre 1632 umgegoffene Sturmglocke Ofanna seitdem zwar die erwähnte Gebetstormel als Chronogramm mit den die Jahreszahl 1373 bildens den, ausgezeichnet geschriebenen Bahlbuchstaben, und ebenso eine kleine im Jahre 1780 umgegoffene Glocke am Rathhausthurme zu Breslau die Inschrift: hans greVLlg goss MICh psenlge helsCh ICh, worin die Jahreszahl 1360 liegt — aber, obschon diese Inschriften

5. Religiöse Sprüche und Gebetsformeln in Prosa find gewöhnlich aus der Bibel, und zwar immer nach dem Terte der Bulgata, oder aus den kirchlichen Gebetbüchern entnommen, in der Regel wörtlich, zuweilen frei eitirt. Auch viele poetische Sentenzen sind so beliebt, daß sie als steshende Sprüche sehr häusig wiederkehren.

Ueber der Schloßihur des Domes von Rerseburg ist der Patriarch Jacob dargestellt, wie er in Lus vom Schlaf erwacht, mit der Ausschrift: Vere iste locus sanctus est, et ego nesciedam. Dies ist freies Citat aus Gen. 28, 16 nach der Bulgate: Vere dominus est in loco isto, et ego nesciedam.

- 6. Bur Belegung und Erläuterung ber über Epigraphif aufgestellten Sate (1 5) bienen die folgenden systematisch geordneten Belspiele von Inschriften, wie sie sich gerade auf kirchlichen Denkmalen von allerlei Art barbieten.
  - a. An Rirchengebauben:') Geschichtliche Rotizen über Gründung, Beihung, Bauzeit und Meister zc. Auf einem Steine in ber Burgkapelle zu Burttemberg: Anno dominice incarn. mille. LXXXIII indic. V. VII. idus seb. ded. (icata) hec. cap. (ella) ab. Adelb. Wormens. Ece. Epo. in h. s.. Im Dome zu Merseburg stand ehemals an die Wand gemalt:2)

Anno milleno bino quater quoque deno 3)
Heinrici terno terni regnantis in anno
Antistes dignus Hunoldus valde benignus
Consecrat ecclesiam domino solenniter istam.

In ber Stiftefirche St. Quirin zu Reuß fteht auf einem Steine: Anno icarna. dni. M.C.C.V.I.I.I.I. pmo. iperii. anno. Ottonis. Adolfo. Colon. epo.

Sophia. Abba. Magister. Wolbero. posvit. pmv. lapide. svndamenti. hvi. templi. i. die. sci. Dionisii. mar. — In der Schlößfirche zu Quedlinburg über der in die Krypta führenden Thür (mit Beziehung auf das Chor der Kirche): Anno domini MCCCXX opidus Jutte abetisse de Kranekeseld aediscatum. — Im Münster zu Ulm in der südlichen Eingangshalle: Anno domini mecclxxvii am zinstag (d. i. Dienstag) der der lest tag was des manatz Jvnii nach der synnen vsgang dri stynd von haisen des rates die ze Vlm lait lydwig krast krastz am kornmarkt seligen syn den ersten syndamentstain an diser psarrkirchen. — An einem Bseiler in der Morigeirche zu Gallea. d. S.:

ben Borten nach von den alten Gloden beibehalten find, so fragt fich doch, ob man nicht die Chronogramme erft beim Umgusse hineingedeutet hat, da im 17ten und 18ten Jahrbundert diese Spielerei allgemein beliebt war. Anziehend durfen allerdings solche Chronosticha beißen, wo jemand so glucklich war, in einem passenden Berse aus einem alten Dichter die gesuchte Jahreszahl herauszusinden, wie wenn z. B. in dem Berse des Ovid (Trist. 111. 7. 42)

lrVs et est sVblto, qVI MoDo CroesVs erat bie Bahl bes Jahres 1632 entbeckt wurde, wo in Deutschland unter ben Rachwehen ber Kupper und Bipper mancher Reiche jum Bettler wurde.

<sup>1)</sup> Infdriften an Rirchengebauben in Deffen, Raffau, ben Rheinlanden ze. f. in Auf: feß und Mone, Anzeiger fur Runde bes beutschen R. A. 1834. Sp. 54-64.

<sup>2)</sup> v. Lubwig, rell. mss. 4, 365.

<sup>3)</sup> b. i. 1042.

M tria | CC C scripto post | octua | gin. dabis | octo | Stante die lune misericor. dum canis alte')
Tunc fuit iste chorus primo saxo renovatus.

An der Katharinenfirche zu Brandenburg a. d. h. . Anno domini MCCCCI constructa est hec ecclesia in die assumtionis Marie virginis per magistrum Hinricum Brunsbergh de Stettin. — An der Sacristei der Betristische in Rordhausen: Nach Gotis Gedurt MCCCCXLVII Jahre es diz Gerwehus geduwet by den Formunden Henr. Hoig u. Henninge Scheser. — Im Dome zu Halle a. d. S. unter dem Wappen des Cardinals Albert von Mainz: Deo opt. max. divoque Mauricio ac Mariae Magdalenae tutelaridus Albertus, cuius hec signa dignitatem genusque declarant, hanc aedem ipse dedicavit ann. Christi MDXXIII. IX. Kal. Septemb. — Ferner Rotizen über bemerstens werthe Ereignisse: Anno domini moccoli id est iudileo d) slagellatores suerunt et iudei cremati sunt. — In der Nichaesissappelle des Domes von Coln:

Anno mille mo c quatu or quar toque tri geno 3)
Nonas octobris ventus de nocte flat ingens,
Grandem per tectum lapidem testudine pellens.

Um Thurm ber Elisabethkirche in Breslau: Anno domini 1529 am abend Matthie Apostoli umb zwey der ganzen uhr, 4) ist das bleiene dach dieses thurmbs, welches von dem crantz an, sambt der spietze, knopf und dem creutz, in alem 119 eln hoch gewesen, dvrch vngestumb des weters eingefallen, vnd von den heiligen engeln getragen worden, das es keinen schaden gethan hat. Deme ewigen gott sei lob vnd danck. Amen. -Buweilen auch allerlei anderweitige Notizen, z. B. neben dem Bortale ber Rirche in Schulpforta mit Beziehung auf bas im Giebelfelbe befindliche steinerne Crucifix: In crucifixo, qui est in superiori triangulo, istae continentur reliquiae. Andreae apostoli, Martyrum Laurentii, Viti, Thebeorum Martyrum, Confessorum Nicolai, Augustini, Caeciliae Virginis. Isti sancti orent pro nobis. - Un ber Deutschhausfirche zu Burzburg (in Rajusteln): Ich Gvnter Scholo Byrger vo. Wrzebyrg hom kavet ein Pfvnt Gylte zu Sande vzvendic der Myren daz han ich geben Vnser Vrawen Sante Marien zv dem Tvshe Hvse zv eime ewigen Lichte. — Auf ben ehernen Thuren bes Domes zu Mainz ficht ber Freibrief von 1135 eingegraben, ben Abelbert I. ben Burgern zu Mainz ertheilte. — In ber Bischofstapelle bes Merfeburger Domes ein Ratalog fammtlicher bortigen Bischöfe; auf einem Fenfter im Rreuzgange bes Klofters zu Doberan ehemals ein Refrolog ber Fürften Metlenburge von Riclot bie 1337; an ben Bogenleibungen ber Rlofterfirche zu Berlin geographische Motizen über ben Frangiscaner-Orben; in ber Klosterkirche zu Reu-Ruppin auf ber Wand bei ber Orgel (chemals)

<sup>1)</sup> b. i. Montage nach bem Sonnt. Miseric, dni. 1388.

<sup>2)</sup> Bapft Bonifacius VIII. erflarte, mit hinficht auf die jubifche Einrichtung des Salls jabres, tas Jahr 1300 für ein Jubeljahr (gulbenes Jahr); Clemens VI. verordnete im J. 1350 die wiederholte Feier des Jubilaums; Bonifacius IX. feierte ein solches schon im J. 1390 wieder; Ricolaus V. im J. 1450 u. s. Bgl. Rocca, de jubileo in Ejusdem Thesaurus antiquitatum. Romae 1745. 1, 197.

<sup>3)</sup> b. i. 1434.

<sup>4)</sup> b. i. am 24. Februar zwei Stunden nach Sonnenuntergang.

ein Refrolog bes graflichen Baufes von Lindow') ic. - Gentengen und Bibelftellen, im Allgemeinen feltener vortommend als die hiftorischen Infchriften : benn obichon nach alter Sitte im Mittelalter baufig an bie Banbe ber Rirchen fromme Spruche angemalt wurden, fo hat fich boch babon im Laufe ber Beit mohl nur wenig erhalten; nur in Preugen findet man an mehreren Orten weitlauftige, einen umlaufenden Fries bilbende ornamentale Inschriften hiftorischen und besonders religiosen Inhalts, die aus einzelnen Majustelbuchstaben auf quabratifchen Biegeln zusammengefest find; g. B. außerlich am Chore von St. Jacob in Thorn: (Bene)dic domine domvm ist(a)m et o(mn)es habitantes in illa. Sit in ea sanitas. crand(vs) chorvs hic et perficiendvs Ad lavdem sancti Ja(co)bi, pariterque Philippi In quo lavdand(vs) Devs est et glorificandvs Ad quem subsidium si qv(is) porrexerit vllvm Non vivat triste set tv bene fac sibi Criste | Hvnc baratri pena non ledat sed ad amena| Tv venie vena dvcas (e)t Virgo serena Et bonitas Cristi trahat illym de nece tristi. Amen. - In ben Rrönungen ber Bortale 2) finden fich zuweilen Inschriften frommen Inhalts aus alterer Beit. 2. B. zu Rlofter Betersbaufen bei Conftang rings um ein Salvatorbilb : Praesidet his portis, qui tollit vincula mortis; an ber Alofterfirche ju Albirebach, ebenfalls um ein Bild Chrifti die Stelle Apotal. 10, 9: Ego sum ostium etc.; an ber Katharinenkirche zu Oppenheim: Ampla patet dignis, malis via clauditur arta; an ber Rirche ju Weineberg: O qui terrenis inhians homo desipuisti; an ber Klofterfirche ju Burgel: Hec est ablutis baptismate porta sal(utis); an ber Ulrichefirche zu Sangerhaufen (mit Beziehung auf Ludwig ben Springer, als Stifter ber Rirche, aber nicht gleichzeitig): Suscipe, sancte, domum, quam vinctus compede vovi. Ueber bem Gingange gur Arppta ber Beterefirche in Merfeburg Die Stelle Bf. 41, 2: Beatus qui intelligit super egenum et pauperem, in die mala liberabit eum dominus. - An einer vermauerten Thur bee Capitelhaufes am Dom zu Mainz (13tes Jahrhundert): Pax huic domui et omni habitanti in ea. Un einem Bfeiler ber Cavate bes Domes von Erfurt (14tes Jahrhundert):

In Christi laude felix Thuringia plaude,

Cujus habes donis tantis gaudere patronis.

An ber Martinefirche ju Worms (Gubfeite bes Langhaufes) in Rajusteln :

Cum mare siccatur et daemon ad astra levatur,

Tunc primus laicus fit clero fidus amicus.

Oben am Thurme des Straßburger Munfters viele turze Inschriften zur Bersberrlichung Christi und seiner jungfräulichen Mutter: Maria glorisical, Christus coronat, der Spruch Joh. 1, 14 x. — Ueber Inschriften auf Kirch-dachern vergl. oben S. 49. — Auf Gewölbeschlußsteinen kommen die Ra-

<sup>1)</sup> Dietrich, hiftor. Rachricht von benen Grafen zu Lindow und Ruppin S. 16 ff.
2) Schon über ben Eingangen ber zu Anfange bes bten Jahrhunderts erbauten Basfilifa zu Rola befanden fich nach dem Berichte ihres Erbauers, des Bischofs Paulinus (ep. ad Severum XII.), Inschriften. Ueber ber einen Thur ftand:

Pax tibi sit quicunque dei penetralia Christi

Pectore pacifico candidus ingrederis.

Ueber der andern war ein gefrontes Rreug angebracht, darunter folgende Berfe:

Cerne coronatam domini super atria Christi Stare crucem, duro spondentem celsa labori

Praemia: tolle crucem qui vis auferre coronam. Bal Bunfen, die Bafilifen des chriftl. Roms. G. 38.

men ihs, rps und maria vor. - Im fublichen Deutschland findet man im Mauerwerke ber Rirchen baufig Steine mit antik-romifchen Inschriften und Reliefe ale Baumaterial benutt und vielleicht mit Abficht nicht felten auf ben Ropf gestellt (g. B. ju Breng, Beibenbeim, Saufen, Bottingen, Riftiffen ac.); in ber Marientirche ju Barchim in Meflenburg in abnlicher Beife judische Grabsteine aus dem 13ten und 14ten Jahrhundert.

b. Auf Altarplatten scheinen felten Inschriften vorzufommen und wohl nur einzelne Ramen von Bischöfen, welche etwa die Beibung vollzogen Auf bem Bronge-Antipendium in Rlofter-Reuburg bei Wien fteht: Anno millens. centeno. septuageno. nec. non. undeno. Wernherus. corde. sereno, tibi, virgo. Maria, hoc. Nicolai, opus. Virdunensis oblavit. Bor ben Altarftufen im Fugboden fteben bin und wieder in Rlofterfirchen Bebeteformeln, g. B. in ber Rirche gu Binna ber Engelgruß: Ave, Maria gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus

ventris tui. Amen.

Un Sacramenthauschen zuweilen Anrufungen an die Goftie, c. auch Rotizen über die Errichtung ze. An dem mit Engelgruppen verzierten Tabernafel von 1505 zu Schwabach: Ecce panis angelorum. — An dem ziemlich gleichzeitigen Sacramenthaus in der Ricolaikirche zu Jüterbog: Salve lux mundi, verbum patris, hostia vera Dei integra, quia caro verus homo; an bem im Dome zu Fürstenwalde von 1511 ber Spruch Bf. 25, 8: Domine, dilexi etc. - Un bem Tabernatel in ber Elifabethfirche ju Breslau: Ad gloriam et laudem di. anno domini Mocccelv hoc sacrarium constructum est vivifici sacramenti corporis domini nri Jhesu Christi et sancti Laurencii et beate Elisabeth patronorum.

Un Chorftühlen ober über benfelben in Rlofterfirchen guweilen ausführliche ftatiftische Rachrichten über die Berbreitung bes betreffenden Drbens 3. B. in der (Franciscaner-) Rlofterfirche in Berlin aus dem 15ten Jahrhundert oder in der Ricolaikirche zu Reuröbel in Meklenburg, wohin die Stuhle aus ber chemaligen Dominicanerflofterfirche geborgen find : bier auch bie einzelnen Sipe mit Bezeichnung ber Inhaber, z. B.: Hic est sedes cantoris etc.; ferner Spruche, ale: Non clamor sed amor sonat in aure dei; und die Rotig: anno dni 1519 per me fratrem Urbanum Schuman. — An

ben Chorftublen des Domes in Merfeburg:

Anno. dmi. mo.ccco.xlvio. facte. sunt. he. sedes. per. manys. fratris. casperi. schokholcz. ordinis. pdicatory

Auf Lauffteinen, namentlich aus alterer Beit, Spruche, Die fich auf die Bedeutung ber Taufe beziehen: 3. B. auf dem alten Tauffteine im Dome zu Merfeburg :

Hos, deus, emunda quos istic abluit unda,

Fiat ut interius, quod fit et exterius.

An bem angeblich aus bem 13ten Jahrhundert herrührenden Taufkeffel in ber Gotthardefirche ju Brandenburg a. b. &:

Abluo peccata, do coeli gaudia grata.

An dem Taufsteine in der Kirche zu Klos bei Barby: Xpc. wart gedoust un. dri stunt be soust in dem Jordane, da wort ir sunt. 1) An bem Cauffteine

<sup>1)</sup> Ueber biefe Inschrift vgl. Biggert in ben Reuen Mittheil. bes Thuring .- Sachf. Bereine III. 4, 109.

in ber Rirche ju Freubenftabt, mit Beziehung auf bas Relief eines Birfches, ber eine Schlange ausspeit: Evomit insusum homo cervus ab ungue vene-Un bem Tauffeffel im Dom ju Burgburg bie Rotigen , oben berum. Anno incarnacionis domini MCCLXXIX regnante Rudolfo rege Romanorum anno regni sui sexto et Bertholdo de Sterrenberg epo. ecclesie istius anno pondificato sui quinto procurante Walthero plebano capellano ejusdem completum; auf Spruchbandern: Hoc opus alme dei presul Kiliane peregi. Eckardus nomen michi pax sit deprecor. Amen; und unter ber Darftellung ber Taufe Chriftt: Xpi. p. mang magistri Eckardi de Wormh. - An bem Tauffessel von 1321 im Dom zu Salzburg: Sum vas ex aere factum peccata delere Per me fit sacri purgatio vera lavacri Purgatur totum quod sit baptismate lotum. Am Tauffeffel ber Betri-Baulif ju Gorlig: Wer nv czv hemyl welle varn, der sal sich myt der theffe bewarn. Auf bem Tauffteine bon 1481 gu St. Stephan in Bien ftebt ber Spruch Rarci 16, 15. 16: Ite in orbem universum etc. - Auf jungeren Tauffteinen baufta Rachrichten über Beit ber Berfertigung; bier nur einige Beifpiele beutscher Inschriften; an bem Taufteffel in ber Marientirche zu Barchim: Leven lude wettet, dat mest. herm. gud did vad'). Anno dni 1365; an dem Laufteffel in ber Ulrichefirche ju Sangerhausen: Nach gotes gebort deiscenhundert jar an dem nu'n vnd sechcsigsten von gnade hersoge magni des jugern vo. brunsw. vn. erbeit der heyse endner vn. hevne becher ..... alter lute.

f. Auf Zaufbeden. Bu unverdienter Berühmheit gelangt find wegen ihrer, wie es scheint, gesuchten Rathselhaftigkeit die Inschriften auf gewissen Messen getriebenen Beden von runder oder ovaler Form, welche von Bedenschlägern in Rurnberg, Augsburg, Braunschweig z. vom 15ten bis ins 17te Jahrhundert handwerksmäßig in großer Menge geliefert und bis nach außerdeutschen Landen verbreitet wurden. Gewöhnlich haben diese Beden zwei ringsum lausende Legenden, welche in der Regel fünsmal dieselbe kurze, meist unerklärliche, Formel wiederholen; im außern Umtreis Majustein, im innern verschnörkelte Minuskeln, z. B. EH BART ALLZEIT GELUK.

VAN ALLEN SCHRIFTHVREN HET SLODT NYT SONDER GODT.

RAHE WISHNBI. — REKOR. DE. IGI. SCAL. (Variante: REKOR. DE. NGRSEAN). — Die Zeichen der um den innern Kand lausenden Legende sind zweiselbaft:



Manches mag es für fich haben, diefelben als MLviller zu beuten; es finben fich jedoch Barianten durch Hinzufügung einiger anderen Zeichen.2)

g. Grabschriften bilden bie große Dehrzahl ber Inschriften in ben

2) Forftemann, G. G., ebb. VI. 4, 154. Die Literatur über biefe Meffingbeden f. im Anzeiger fur Runbe ber beutschen Borgeit. 1853. S. 16.

<sup>1)</sup> Auch Gleden heißen "Faß (ras)" g. B auf einer Glode ber Ulrichsfirche ju Sangerhaufen: Anno domini m.cccc. wart dit vas gemacht.

Kirchen. Sie haben poetische ober prosaische Form und beziehen sich auf ben Berstorbenen. Gewöhnlich sind sie auf den Leichensteinen ringsum laufend angebracht und enthalten eine kurze Angabe über Ramen, Stand und Todestag des Verstorbenen. Aus älterer Zeit sehlt es nicht an Grabschristen, in denen die Zeit des Todes gar nicht angegeben ist, ohne daß daraus allein die spätere Errichtung eines solchen Denkmals gefolgert werden darf; eher dürste dies als Regel aufzustellen sein, daß wenn eine Grabschrift das Todes jahr eines Verstorbenen enthält, ohne Angabe des Todes tages (wie dies z. B. der Fall ist auf dem Hochgrabe des Dompropstes Johann Semeca im Dome zu Halberstadt, wo es heißt: Anno D. Millesimo CCXLV obüt; oder auf der Tumba der Kaiserin Editha im Dome zu Magdeburg, wo steht:
... obiit anno Christi DCCCCXLVII; oder im Dome zu Mainz auf dem Grabmale der Fastradana, wo es naiver Weise heißt:

Anno septingentesimo nonagesimo quarto,

Quem numerum metro claudere musa negat.) bie nicht gleichzeitige Entstehung berselben schon badurch außer Zweisel ist. Der Tobestag wird auf gleichzeitigen Grabschriften selten fehlen, jedoch kommt auch dies vor, und Grabschriften auf berühmte Bersonen des früheren Mittelalters enthalten zuweilen nicht einmal den Namen des Verstorbenen. — Gradschriften auf solchen spätmittelalterlichen Denkmälern, die schon bei Ledzeiten der Verstorbenen versertigt wurden, erkennt man oft (z. B. auf mehreren von P. Vischer gegoffenen Epitaphien) aus den offenbar später und von ungeschickter hand geschnittenen Zeitbestimmungen, zu deren hinzusfügung ursprünglich ein leerer, gewöhnlich überslüssig großer Raum gelassen war; zuweilen verzaß man auch die Nachtragung des Todestages, und der gelassen Raum blieb unausgefüllt. — Beispiele von Grabschriften verschieden er Korm:

Auf dem Sargbeckel der Königin Mathilde, Gemahlin R. Hein= riche I. (†958) im Munfter ju Quedlinburg foll fteben: II. Idus Mar. obiit Regina Mathildis, quae et hic requiescit, cujus anima obtineat aeternam requiem 1). Dies ift bie einfachste, mit einigen dronologischen Bufagen im Laufe ber Beiten vermehrte Form ber meiften Grabichriften, g. B. auf Bifchof Rivinus von Raumburg (f. oben S. 42): Anno incarnationis dominice MCXXV Indictioe III Ida Apl'. O' pie memorie Rivinus Nuenbgn. Epc.; auf R. Rubolf von Sabsburg im Dom zu Speier: Rvdolfus de Habesburg Romanorum rex anno regni sui XVIII. o' anno dni. MCCXClo Mense Julio in die divisionis apostolorum. Raft reaclmäßig ift ber Zusat; cuius anima requiescat in pace (Varianten; anima ejus etc. ober ejus anima [1412]; in pace ihu xpi req. [1379]; in sancta pace [1498]; in refrigerio lucis ac pacis r. [1513]; cujus anima per piam misericordiam dei r. i. p. [1368]; cujus anima et corpus req. i. p. [1510]; cujus memoria apud superos sit in benedictione [1365]; cujus anima deo vivat [1436]. Richt so haufig ist die Schlußformel: orate deum pro eo [1463]; pro anima ejus [1349]. Ober: deus misereatur nostri [1407]; miseremini mei, miseremini mei saltem vos o amici [1390]. - Die einfachste Form ber Grabschriften in beutscher Sprache, g. B. im Dome ju Merseburg: Anno domini mcccclxxxv. am heiligen christtage ist verschieden der gestrenge vnd veste

<sup>1)</sup> Ranfe und Rugler, Die Schloftirche ju Quedlinburg & 54.

erhard von stammer; hie begraben; dem got gnade. (Andere Schlußformeln: dem (der) got gnadig sei; bittet got vor dy sele; der leib hie ruet, die sel in got lebet; got geb ihm die ewig ruw [1382]. Auf einem Grabsteine von 1468 in der Frauenkirche zu Frankfurt a. R.: Mentsch lacsz von der sunden x.) — Grabschriften in Bersen: Auf K. Otto's I. (†973) Grab im Dome zu Magdeburg soll früher gestanden haben:

Tres luctus causae sunt hoc sub marmore clausae:

Rex, decus ecclesiae, summus honor patriae.

Auf ber Grabplatte eines Bischofs im Dome zu Ragbeburg (nach ber bezweifelten Tradition Abalbert's I., + 980):

Octava decima Februi redeunte Kalenda,

Quem deus ascivit, presul venerandus obivit. Auf dem Grabsteine Bischofs Günther († 1066) im Dome zu Bamberg (ob gleichzeitig?)

Presul Guntherus, ut eum donis prece clerus

Adjuvet, hortatur cui multa dedisse probatur.

Auf ber Grabplatte Rubolf's von Schwaben († 1080) im Dom zu Merfeburg (f. oben S. 182):

Rex hoc Rodulius patrum pro lege peremptus,

Plorandus merito, conditur in tumulo.

Rex illi similis, si regnet tempore pacis,

Consilio, gladio non fuit a Karolo.

Qua vicere sui ruit hic sacra victima belli;

Mors sibi vita fuit, ecclesiae cecidit.

Auf bem Grabsteine B. Otto's I. († 1139) ober II. († 1196) im Dom zu Bamberg (ob gleichzeitig?):

Otto presul eram; requiem, pacem michi veram

Fratres optate, precor, orc manugue juvate.

Auf bem Grabfteine ber Aebtiffin Agnes († 1203) in ber Schlofftrche gu Dueblinburg:

Spiritus Agnetis teneat loca certa quietis,

Nil perhorrescat, placida sed pace quiescat.

Auf bem Grabsteine bes 1349 mahrscheinlich an Gift gestorbenen romischen Königs Gunther von Schwarzburg im Dome zu Frankfurt a. R.:

falsch undrowe schande czymt, des stede drowe schaden nymt. undrowe nam gewinnes hort, undrowe falsch mit giftes wort.

Diefer finnigen Grabschrift mogen zwei andere folgen, welche v. Rabowit (Gefammelte Schriften 1, 405) wegen ihres bichterischen Berthes hervorbebt: auf Abolf I. v. b. Mart (+ 1448) im Rarthauserklofter zu Befel:

Syn nyn was nyn gerechtig Syn ja was ja vollmächtig

Hey was sin's ja gedächtig Syn grondt syn mondt einträchtig etc.

und auf ben Magifter Martinus von Biberach zu Geilsbronn aus bem Ende bes 15ten Jahrhunderts:

Ich leb, weiss nit wie lang, Ich stirb und weiss nit wann, lch fahr, weiss nit wahin, Mich wundert, dass ich froelich bin.

Collectingrabschriften: auf ganze Geschlechter, z. B. in der Klosterfirche zu Wilhering in Desterreich ob der Enns, vermuthlich aus dem Ansang des 14ten Jahrhunderts:

> Hie ligt von Schownberch daz geslecht, Dem gib urstend Christ mit reht, Das si se deiner sezwen hend

Sich ewichleiche vrowen an end.

Auf bem hochgrabe herzogs Friedrich 1. von Schwaben in ber Alopter-firche ju Lorch:

Anno Dni MCII jar ward diss closter gestift.

Hie lit begraben herzog Friedrich von swabn.

Er und siin Kind diess closters stiffter sind.

Sin nachkummling ligent och hie by, Gott in allen gnadig sy.

Gemacht im 1475.

Auf Ebeleute: in der Ricolaikirche zu Berbst: Anno dni. mcccexxxii...obyt peter garbrader et uxsor sua katerina, cuius anime requiescunt in pace. amen. — Auf eine Mutter mit ihren Kindern: Anno dni mcccclv xiv die mens. Augusti odiit nodilis dia lucart' de Eppesten cmitissa reni et godsrid comes reni et lucart' eig liberi gr aie re'qescat in pace amen. 1) — Auf Geschwister: in der Klosterkirche zu Doberan aus dem 15ten Jahrhundert: Hic jacet devota dia helena juxta srarem suum sepulta; sicut in vita dilexerunt se, ita et in morte non sunt separati, quorum anime r. i. p. amen. — An der Kirche auf dem Betersberge zu Ersurt neben einer in den Stein gehauenen Hand, welche nach der vermuthlichen Begräbnisskätte hinzudeuten scheint: Anno dmi. mccclxxii orta est pesthilencia et sacta est hec magna sovea, in qua sunt sepulte tres sexagene et quindecim mortui.... r. i. p. Amen.

Unmerkung. Es giebt eine Ungahl fkurriler Grabichriften in nieberbeutscher Mundart, über beren Alter zwar nichts verlautet, die aber boch wohl bem 17ten Jahrhundert angehören burften; für Liebhaber von Curiositäten mögen zwei ber berüchtigtsten hier Blat sinden: In der Bulowenkapelle an der Klofterkirche zu Doberan steht auf einem bacofenformigen Grabgewolbe:

Wieck Düfel wieck, wieck wiet van my, Ick scheer mie nig een Hahr um die. Ick bün ein Meckelbörgsch Edelmann, Wat geit die Düfel mien Supen an. Ick sup mit mienen Herrn Jesu Christ, Wenn du Düfel ewig dösten müst, Un drink mit öm söet Kolleschahl, Wenn du sitzt in der Höllenquahl. Drum rahd ich wieck, loop, rönn un gah, Efft bey dem Düfel ick to schlah. 2)

Auf bem Grabfteine bes Burgemeifters Rerfering in ber Marienfirche gu

<sup>1)</sup> Eine Abbild. Diefes Denkmals (ohne Angabe des Ortes, wo es fich vorfindet) in Kopp's Schriftproben.
2) Lifch, Jahrbucher 9, 447.

Lubed fniet ber Berftorbene (mit mertwurdig frummen Beinen) vor einem mit Schafen umgebenen Crucifix, und barunter ftebt :

Hier leit de Borgemeister Kerkering, De so scheef up den Vöten ging. O Her, mak öm de Schinken liek, Und help öm in dyn Hemelrik. Du nimmst dy ja de Schape an, Lat doch den Buck ok mede gan. 1)

Slodeninfdriften laufen gewöhnlich in einer Beile ringe um ben Rrang ober um die Saube ber Gloden; oben auf der Saube (wie auf der größeften Glode im Rlofter Binna von 1491) ober innerhalb ber Gloden (wie in einer Glode ber Ricolaifirche zu Juterbog) findet man felten Schrift. Die Glockeninschriften sind a) Spruche, die sich auf die Bestimmung der Gloden beziehen, meift in Berfen; B) Bibelftellen und Gebetsformeln; y) Rotigen über Entftehungszeit und Gieger, Donatoren ac. ber Gloden. Beifpiele beliebter ober fonft bemertenswerther Glodenin. fchriften: a) Spruche, die fich auf die Bestimmung der Gloden beziehen: Defunctos plango, vivos voco, fulgura frango (Barianten 3. B. Sabhata pango, funera plango, noxia frango; excito lentos, paco cruentos, dissipo ventos; oter: Lando deum verum, plebem voco, congrego clerum; defunctos ploro, pestem sugo, sesta decoro; ober: Nuncio sesta, metum, nova quaedam, flebile lethum; ober: Aes haec campana nunquam denuncio vana, Bellum vel festum, flammam vel funus honestum. — Sit tempestatum per me genus omne fugatum; ober: Consona campana depellat singula vana. - Vox mea, vox vitae; voco vos ad sacra, venite. - Wer got soge, der cume wen ic rophe. Buweilen beziehen fich bie Inschriften mehrerer urfprünglich zusammen angeschafften Gloden einer Rirche auf einander; bies ift ber Fall mit ben beiben großen Gloden bes Domes zu Merseburg, welche urfprunglich ein Gefchent R. Beinrich's II. gewefen fein follen, beren größere indes fpater wieder umgegoffen wurde, augenscheinlich jedoch mit Beibehaltung ber alten Inschrift: Dum Benedicta sonat, sit in his benedictio signis; auf der anderen steht: Sit dum Clinsa sonat turbo procul hostis et ignis. Aehnlich verhält es fich mit zwei Gloden bes Domes von Minden, wo auf ber größeften Glode ftebt:

> Ecce sub hoc titulo tua dicor, sancta Maria. Ora pro populo, dum sono, virgo pia. Anno nati Christi felix creor ere sub isto Millenis annis trecentis sex numeratis.

und auf ber baneben bangenben:

O dilecta soror, nec resonare mors (7) Devotis populis resonet peto vox tua dulcis. Annus si legeris notat nunc sculptura sororis. Vere dei munus, quod nos ambas creat unus. 2)

6) Bibelstellen: Procul est dominus impiis et preces justorum exaudit (Proverb. 15, 29). — Clama, ne cesses, exalta vocem tuam sicut tuba (Jes. 58, 1). - Laudate dominum in cymbalis bene sonantibus (Ps. 150,

<sup>1)</sup> Rinberling, Gefch. ter Rieberfachf. Sprache S. 160. 2) v. Lebebur, Allgem. Archiv 8, 73.

5). — In principio erat verbum et verbum erat apud deum (Joh. 1, 1). — Verbum caro factum est et habitavit in nobis (Joh. 1, 14.). — Gloria in excelsis deo et in terra pax, hominibus etc. (Luc. 2, 14). — Ave Maria, gracia plena, dominus tecum (Luc. 1, 28), mit Beziehung auf bie Abendbetglocke; Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, mit Beziehung auf die Refglode 2c. Unter ben Gebetsformeln ift die beliebteste: O rex glorie christe veni cum pace. Diese Inschrift findet fich zwar schon feit bem 13ten Jahrhundert (g. B. auf batirten Gloden bes Dunftere gu Freiburg i. B. von 1258 und 1281); aber erft im Laufe des 15ten Jahrhunberte, ale bas f. g. "pro pace Schlagen" nach ber Betglode üblich murbe, fommt fle fo febr in Aufnahme, bag fle in manchen Gegenden faft auf fammtlichen im legten Biertel bes 15ten Jahrhunderis gegoffenen Gloden fleht, mit folgenden Barianten: O rex glorie veni cum pace (noch in Majusteln); o rex eterne glorie etc. (1489); .... veni nobis cum pace (1476). Deutsche Bebetsformeln aus ber Majustelzeit find felten, g. B. auf einer (im 3. 1845 burch Blip ju Grunde gegangenen) Glode ber Sixtifirche in Merfeburg: O Maria, cum czu trosthe unde cau gnaden allen den di da han xpi nam. - Dft findet man auf Gloden nur bie Anfangeworte von Bebeten, j. B. in ber Rirche ju Dobris bei Beit: O et Alpha Omnes me audientes (Dajusteln); zuweilen bie Anfange mehrerer Bebete, lateinisch und beutsch burcheinander, 3. B. in ber Rirche ju Unter-Reffa bei Weißenfels: Maria Gotis. Osanna in eccelsis. Benedictus. (Majusteln); frühzeitig auch schon gewisse zauberfräftige Ramen und Formeln, z.B. Jhesus Nazarenus rex Judaeorum; Jesus, Maria, Johannes (mit Beziehung auf Die gewöhnliche Darftellung ber Rreuzigung Jefu, wo Maria und Johannes unter bem Rreuze fteben); befonbere auch bie Ramen ber vier Evangeliften ober ber b. brei Ronige Caspar, Relchior und Balthafar; ') bie Siglen A. G. L. A. (f. oben S. 243) und bas Consummatum est (namlich vom Reuer zu verfteben) aus Joh. 19, 30. -Anrufungen, wie: Hilf got, maria berath, ober Hilf heilige fraw st. Anna selbdritt zc. fommen erft feit bem 14ten, besonbere aber im 15ten und 16ten Jahrhundert auf Gloden vor. — y) hiftorifche Rotizen über Berfertiger, Donator und Entstehungszeit ber Gloden tommen vor bem 14ten Jahrhunbert nur felten vor; auf batirten Bloden bes 13ten und 14ten Jahrhunderts pflegt außer ber Jahreszahl auch ber Sag bes Glodenguffes nach bem romifchen Ralender angegeben zu fein. 3m 15ten und 16ten Jahrhundert find bie meiften Gloden batirt, enthalten aber nur bie Jahrestahl; ber Gieger ift oft, ber Donator zuweilen genannt. Wenn in lateinischen Glodeninschriften bas Wort fecit neben einem Ramen vorkommt (z. B. Arnoldus me fecit ober Tollius me fecit), bleibt es zweifelhaft, ob der Gieger ober ber Donator gemeint ift. In beutschen Inschriften ift fur ben Bieger bie gewöhnliche Formel: NN. goss mich oder hat mich gegossen. - Ale Beispiel einer blos becorativen Glodeninschrift fann mohl angeführt werben, mas in beutlichen Buchftaben auf einer Glode zu Rreblig bei Golgen in ber Riederlaufig fieht:

†666A66M66N666M666S66H666A66I666666S 66HESH QMLTR

<sup>1)</sup> Daß bergleichen Busammenstellungen gewiffer Ramen ze. als Bannformeln gegen boie Geister und besonders gegen Donnerwetter gebraucht wurden, zeigt Euther: Gisleber Ausg. 2, 431. b.

oder es liegt auch bier irgend eine magische Formel vor. ') — Sin und wieder find an Gloden auch Abgusse von Siegeln (bes Donators 2c.) und Mungen angebracht.

i. Auf tichlichen Gerathschaften aller Art finden sich Rotizen über ihre Verfertigung und Erwerbung, aus älterer Zeit nicht so häusig als später, aber auch mystische und sententiöse Inschriften kommen gelegentlich vor: auf Kelchknäusen z. B. sehr häusig die einzelnen Buchstaben des Ramens ihesns. — Um den Knauf eines aus dem 13ten Jahrhundert herrührenden Kelches in der Ricolaikirche zu Berlin steht: Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nodis. Amen; auf der dazu gehörigen Patene unter andern: Maria, laus tidi per omnia secula, quia per incarnati verdi misterium nova mentis nre. oculis lux tue claritatis insulsit. — In der Schahkammer des Domes von Cöln besindet sich ein Stab für den Vorsänger (Chorbischof), um den sich in Spiralen folgende Inschrift windet:

Sum praecentorum baculus specialis et horum In manibus, quorum ferar in festis baculorum. Laus mea solempnis et erit mea fama perhennis, In festis magnis renovanda quibuslibet annis. Hugo, decus cleri, vir parcere nescius eri, Me fieri fecit, me jussit honore teneri. Annus millenus centenus septuagenus Octavus Christi primus baculo fuit isti.

k. Die Inschriften bilblicher Darftellungen stehen gewöhnlich auf schmalen, bandartigen Streisen (Spruchbandern) und enthalten entweder die Ramen der dargestellten Bersonen (bei Seiligenbildern zuweilen mit dem Zusate: Ora pro nobis) oder Worte, die ihnen in den Rund gelegt werden, z. B. bei Abbildungen eines Donators oder Berstorbenen oft: Ora [orate] pro me [poccatore]. Auch in der Glorie, zu den Seiten derselben oder auf

spiritos

sapientiae,
spiritus
spiritus
spiritus
spiritus spiritus consilii, spiritus spiritus
sapientiae, intellectus, consilii, fortitudinis, scientiae, pietatis, timoris.
spiritus
scientiae,
spiritus
pietatis,

timoris.
Die in unserer Inschrift so vielmal wiederholte Minustel s. (spiritus sanctus) fande so genügende Deutung, aber freilich wollen die Majusteln nicht alle passen, auch dann nicht, wenn man beide verwandte Bibelstellen combinist: S — Sapientia, S — Scientia, V — Virtus, R — Honor, I — Intellectus, T — Timor, D — Divinitas; die übrigen könnten nur durch Conjecturen passend gemacht werden.

spiritus

<sup>1)</sup> Sollte biefe Inschrift eine Deutung zulaffen, fo mußten bie einzelnen Buchftaben als Siglen betrachtet werden, und ich vermuthe eine ahnliche myfliche Spielerei mit ber Stelle von ben fieben Gaben bes heil. Geiftes, 3ef. 11, 2. (ober auch von ben fieben Geisftern Gottes, Apofal. 5, 6. 12.), wie fie Rhabanus Maurus (de laudibus s. crucis. Opp. I. p. 312. fig. 16. Bgl. Didron, Iconographie chrétienne. Hist. de Dieu. p. 493) angestellt hat:

Gewanbsaumen ftehen die Ramen der Seiligen; es finden fich aber auch auf Rleiberfaumen ber Geiligenbilber bes 15ten und 16ten Jahrbunderis oft gange Reiben von Buchftaben, beren Deutung felten gelungen ift. Schon auf ben altesten driftlichen Dentmalern in ben romifchen und neapolitanischen Ratakomben kommen als Nachahmung einer heibnischen Sitte in ben Bipfeln ber Gemander einzelne Buchftaben bor, 3. B. I. H. L. T. X. V., die bon Einigen für eine Rachbilbung ber Weberzeichen gehalten werben, welche bei der Fabrication der Tucher eingewirft wurden, von Anderen für shmbolische Beichen irgend eines religiöfen Gebankens. 1) Die Inschriften auf becorativen Gegenständen im späteren Mittelalter (auf einer Gabelscheibe in ben unteren Fenftern bes Colner Domes ftebt 3. B. ZAENI CMNGLDIE; auf ber Bewandborte einer Beiligen am Bortale ber Schloffirche zu Chemnit : CAGWKS EAAPIWEVSWR) find nach der Meinung Einiger lediglich decorativ und ohne alle Bedeutung, nach Andern jedoch eine Geheimschrift burch Berfetjung ber Buchftaben ober Beranberung ihrer Bedeutung, wozu uns ber Schluffel Beibe Anfichten find zulaffig: benn es giebt gewiffe Inschriften in frembartigen Charafteren, Die ficherlich feine Bebeutung haben, aber es tommen auf Gewandfaumen auch wirkliche Legenden vor; es fteht g. B. gleich neben ber erwähnten Beiligen am Bortale zu Chemnit auf ber Kleiberborte ber Maria: Lucis regina, misericordia vitae, dulcedo et spes noster (nostra?) faveat. Richt unwahrscheinlich ift es übrigens wohl, daß fich biefe rathselhaften Kleiber inschriften auf Offenbar. 3oh. 19, 12 (vergl. B. 16.) beziehen, wo es heißt: Habens nomen (in vestimento) scriptum, quod nemo novit nisi ipse. — Andere Beispiele von Inschriften auf Bilbern — weiter unten in bem Abschnitt Ifonographie.

## B. Beralbif.

1. Bom 13ten Jahrhundert an finden sich auf kirchlichen Denkmälern häusig Wappen, zuerst nur auf Epitaphien von Rittern, wo die Wappen-bilder auf dem eigentlichen Schilde, welcher von breieckiger Gestalt ist, anzgebracht sind, oder auch als Decoration der Gewänder, Fahnen 1c., bald aber selbstständig, und auf Denkmälern jeder Art.

Mancherlei Bilber und zufällige Zierrathen wurden zwar schon in den altesten Zeiten auf Ritterschildern angebracht; fle find aber wesentlich verschieden von den spateren eigentlich heraldischen Wappen, welche in den Kreuzzugen ausgekommen, in einem bestimmten Thous sich forterbend, ganzen Geschlechtern eigen waren.

<sup>1) &</sup>quot;Vestes literatae" fommen schon auf Denkmalern in ben Ruinen von Bersepolis in Reilschrift (Le Bryn, Voyage 4, 356), zufolge einer Inschrift auf ben Elgin marbles im Brit. Mufeum griechisch (F. Osann, Sylloge inscr. antiqu. 79 u. 82), und eben so auch auf etruskischen Monumenten (Lanzi, Saggio di lingua Etrusca II. Tav. 2. Fig. 1. 2 u. 4) vor. Bgl. Ciampini, Opp. I. p. 96 u. 247.
2) Biggert in ben Reuen Mittheil. des Thuring. Schof. Bereins VI. 1, 104.

- 2. Die Bappen auf Grabbenkmälern beziehen sich auf ben Verstorsbenen, seine Familie, seine Gattin und die beiberseitigen Ahnen, so wie auf die von ihm bekleibete Burbe; auf anderen Denkmälern bezeichnen sie häusig die Stifter und Donatoren.
- 3. Etwa von der Mitte bes 14ten Jahrhunderts an kommen Baps pen auch auf Denkmalen geistlicher Burbenträger vor; in der Regel sind zwei Schilbe symmetrisch angebracht, der eine mit dem Stiftss oder Amtsswappen, der andere mit dem Familienwappen. Bom Ende des 15ten Jahrshunderts an sind beide Bappen gewöhnlich in einen quadrirten Schild verseinigt, in welchem die in derselben Diagonale liegenden Felder zweimal die Insignien des Geschlechts barstellen.

Auf bem Grabfteine bes im 3. 1241 geftorbenen Deutschherren Conrab von Thuringen in der Glifabethfirche zu Marburg find fcon zwei Wappenichilde angebracht: bas eine mit bem Kreuze bes beutschen Orbens, bas andere mit dem Thuringischen Lowen. - Im Dome zu Bamberg, wo fich Grabsteine ber bortigen Bischofe und Capitularen in feltener Menge erhalten haben, ift bas Denkmal bes Bifchofs Friedrich I. v. Sohenlohe († 1352) bas altefte, auf welchem Bappen jum Borfchein tommen: rechts ein Schild mit ben Infignien bes Stifts, links ein Schild mit bem Familienwappen bes Bischofe. 1) - Um bie namliche Zeit erscheinen bie Wappen auch auf ben Siegeln ber Bifchofe; Clemene VI. (feit 1342) ift unter ben Bapften, Dtto, Kandgraf von Geffen (1325 - 1361), unter ben Erzbischofen von Magdeburg, hermann, Graf von Blankenburg (1298-1303), unter ben Bijchofen von Salberstadt, Gerhard I., Graf zu Schwarzburg (1360-1372), unter ben Bifchofen von Raumburg und Beinrich I. von Bulow (1339-1347) unter ben Bischofen von Schwerin ber erfte, in beffen Siegeln Wappen vortommen. Uebrigens fprechen mehrere Beifpiele bafür, bag Wappenschilbe fruber auf ben Siegeln ber Capitularen und auf ben Rebenflegeln ber Bijchofe vortommen, ale auf ben hauptflegeln ber Letteren. - Auf vielen bischöflichen Grabfteinen findet man nur Familienwappen und fein Stiftsmappen. - Als frubzeitiges Beifpiel einer Bereinigung mehrerer Wappen in einen Schild konnte ber große Wappenschild angeführt werben, welcher fich auf ber gravirten Grabplatte bes Bijchofe Lambert von Brunn († 1399) im Dome zu Bamberg befindet, wenn die Gleichzeitigfeit biefes Denkmals nachgewiesen fein follte; bas Wappen enthalt in vier Felbern die Infignien ber Bochstifter Strafburg, Speier, Briren und Bamberg, benen ber Berftorbene zu verschiebenen Beiten als Bifchof vorftand; auf einem Mittelfchilde ift bas Brunn'iche Familienwappen angebracht.

4. Bu ben wefentlichen Studen eines Wappens gehören ber Schilb und ber Helm.

Auf vielen Denkmalern erscheinen bie Bappen unvollständig; oft nur ein Schild ohne ben helm, zuweilen (besonders im 14ten Jahrhundert) nur ber helm ohne Schild. — Die alteften Bappenschilde find breiedig, seit ber

<sup>1)</sup> Landgraf, ber Dom ju Bamberg. G. 15.



Beinrich v. Erbach 1378.

Mitte etwa des 15ten Jahrhunderts kommen auch unten abgerundete und auf einer Seite geschweifte Schilde und im 16ten Jahrhundert auf beiben



Shilbe von c. 1400, 1496 unb 1550.

Seiten ausgerundete Schilde vor; fonst ift übrigens die Form des Schildes ohne wesentliche Bedeutung. Die Distinctionen der modernen Heraldis über die verschiedene Bildung der Helme finden bei den mittelalterlichen Wappen keine Anwendung: die Form des Helms ift gleichgiltig. Die sogenannten Gelmbeden find nicht alter als das 14te Jahrhundert und gingen bald in



Stechbelm eines herrn v. Spath um 1380-1390 gu Rlofter Dentendorf.

Laubwerf ahnliche, mit bem Gelme verbundene Berzierungen (Schnörfel) über. Beiftliche Bappen trugen ursprunglich feinen Gelm. Gegen Ende bes Mittelalters, wo die früher einfachen Bappen immer zusammengeschter und reicher werden, erscheinen auf ben Denkmälern oft aus vielen Feldern

zusammengesetzte, mit mehreren Gelmen geschmudte Schilbe. Statt ber Helme werben bei fürstlichen Wappen verschieden gebildete Kronen und Hute, bei geistlichen der runde Quastenhut und die Inful angebracht. Bürgerliche Wappen kommen zwar gewöhnlich ohne Gelm vor, doch sindet dies nach dem Obigen auch oft bei abeligen statt.

5. Auf bem Schilbe werben bie Wappenbilber bargeftellt; ber helm tragt ben helmschmud.

Oft ist der Bappenschild leer, bietet aber durch einfache oder zusammengesette Theilungen seiner Flache unterscheidende Rerkmale dar. Die Theilungen sind entweder Schildeshälften und Viertel (Fig. 1. 2. 3. 4. 8.) oder stellen die sogenannten Ehrenstücke dar (z. B. Balken, Schrägbalken, Pfählex.). Diese Theile und Ehrenstücke werden in gemalten Bappen durch verschiedene Farben, in plastischen durch Vertiefung und Erhöhung, auch durch Schrafftrung oder Damascirung von einander abgesondert.



Der Schilb Rro. 1. ift lange (abwarte) getheilt; Rro. 2. ift quer getheilt; Rro. 3. ift von der oberen Rechten zur untern Linken abwärts (fchräg rechts) getheilt; Rro. 4. ift von der obern Linken zur untern Rechten abwarts (schräg links) getheilt; Aro. 5. ift von einem Balken, Aro. 6. von einem (rechten) Schrägbalfen durchzogen; in Rro. 7. fteht ein Pfahl; Rro. 8. ift ein quabrirter Schild, ber gewöhnlich zwei vereinigte Wappen enthalt, und zwar bas Felb Rro. 1. biefelbe Figur, wie bas Felb Rro. 4., und eben fo entsprechen einander die Felder Rro. 2. und 3.; boch fonnen auch alle vier Felder verfcbieben fein. — Beifpiele folder Bappen: Ginen lange getheilten Schilb (Fig. 1.) führen die Bischofe von Galberftadt (weiß und roth); die Bischofe von Augeburg (roth und weiß) und die Bifchofe von Gilbesbeim (fcwarz und gelb). — Einen quer getheilten Schild, roth und weiß, (Fig. 2.) führen Die Erzbischöfe von Magdeburg. - Einen fchrag rechts getheilten Schilb, roth und weiß, (Fig. 3.) fubren bie Dompropfte von Magbeburg. Ginen Balten (Fig. 5.) führen bie Erzherzoge von Defterreich , einen fchrag rechts gezogenen Balten (Fig. 6.) die Grafen von Arnshag und bie Bifchofe von Regensburg, einen Pfahl (Fig. 7.) bie Gerren von Kreizen, 2 Pfahle (fo bag also ber Schild in funf Langestreifen getheilt ift) bie Markgrafen von Landeberg. Einen (weiß und ichwarz) quabrirten Schilb (Fig. 8.) führen bie Grafen von Cohenzollern. Busammengesetzt getheilte Schilde find z. B. folgende: ein in Burfeln getheilter Schild (Schachbrett): die Grafen von Hobenstein; ein in rautenformigen Feldern getheilter Schild (Rautenschach): bie Grafen von Mansfelb zc. hierher gehoren auch bie burch Stufen, Spigen, Binnen, Gitter, Sparren zc. getheilten Schilde.

Anmerkung. Die Ausbrude rechts und links find in ber Geraldik ftets von ber rechten und linken Seite bes Schilbtragers (nicht bes Beschauers) zu verstehen. So heißt in Fig. 1. bas Felb Rro. 2. die linke Seite, bas Felb Rro. 1. bagegen die rechte Seite bes Schilbes; und ein rechts schreitender Leopard z. B.

ift ein folder, ber nach feiner rechten Seite fchreitet, bie auch bie rechte Seite bes Schilbtragere fein wurde.

6. Die Wappenbilder find außerst mannichfaltiger Art, boch tommen gewiffe Figuren (z. B. Abler, Lowen zc.) vorzugsweise haufig vor.

Ein Abler (mit zwei Röpfen) ift bas Wappen bes beiligen romischen Reichs; bem beutschen Ronig wird ein eintopfiger Abler gugeschrieben; biefen führen auch viele kaiferliche Beamte, als: Die Markarafen von Brandenburg, die Pfalzgrafen von Sachien zc. und viele andere Geschlechter. Gin Lowe ift g. B. bas Wappen ber Konige von Bohmen, ber Bergoge von Braunschweig, ber Landgrafen von Thuringen (Geffen), ber Rartgrafen von Deifen, von Julich, ber Pfalgrafen am Rhein zc. Rebenbe Bappenbilber find folche, bie an ben Ramen, bes betreffenben Gefchlechts erinnern, 3. B. bas Mappen ber Grafen von henneberg: eine Benne, die auf einem Berge fleht; auch Stabte haben oft folche rebenbe Wappen, 2. B. Die Stadt Ralbe a. b. S., welche ein Ralb, und bie Stadt Juterbog, welche einen Bod im Wappen führt. — Es giebt bin und wieder Wappenbilder, Die mit einem bestimmten Ramen bezeichnet werben, ohne bag Die Bebeutung bes ihnen beigelegten Ramens mit Bestimmtheit aus benfelben erfichtlich mare: babin geboren 2. B. Die fogen, Lilien, welche aufer ben Konigen von Frankreich viele andere Geschlechter im Bappen führen, und ber fogenannte Rautenfrang in bem Bappen ber herzoge von Sachfen ic. Bon manchen andern Bappenbilbern ift es ftreitig, mas fle eigentlich vorftellen follen; babin geboren 4. B. bie brei Seeblatter im Schilbe ber Grafen von Brena, Die bald Bergen, Schröterhörner, Feuerstable zc. genannt werben.

7. Den Bappen geistlicher Stiftungen find folche Insignien besonbers eigen, die eine religiose Beziehung haben; namentlich die Attribute ihrer Schukvatrone.

Ein Kreuz führen im Wappen: die Erzbischöfe von Trier und von Coln, bie Bifchofe von Baberborn, Speier, Merfeburg, ber beutsche Ritterorben zc. Die Bifchofe von Meigen und Briren haben bas Lamm Gottes in ihrem Bappen; Die Bifchofe von Minden zwei über Kreuz (x) gelegte Schluffel; bie Bischofe von Samland Rrummftab und Schwert über Kreug (x) gelegt; Die Bifchofe von Schwerin zwei über x gelegte Rrummftabe im quer getheil= ten Schilbe; Die Achte zu Begau Schluffel und Rrummftab über x gelegt (altere Bracteaten Diefer Abtei tragen ein Rrudenfreug): Symbole ber bischöflichen Burbe und ber geiftlichen Racht zu binden und zu lofen. - Auf Die Schuppatrone beziehen fich die Wappenbilder folgender geiftlichen Stiftungen: ber Schluffel im Bappen bes Erzbisthums Bremen und bes Bisthume Borme, beren Batron ber beilige Betrus ift, welcher mit einem Schluffel abgebildet wird; bie über x gelegten Schluffel im Bappen bes Bisthums Brandenburg mit berselben Bedeutung; Schluffel und Schwert über × gelegt im Wappen bes Gochftifts Raumburg, beffen Patrone Petrus und Paulus find, welcher lettere mit einem Schwerte abgebilbet wirb; nicht unwahrscheinlich auch bezieht fich ber Bischofostab im Wappen bes Bisthums Eichftadt auf den Patron deffelben, den heil. Bischof Willibald. Andere geiftliche Bappen beziehen fich nur theilweise auf geiftliche Dinge, z. B. bas Bappen des hochstifts Rapeburg: ein lange getheilter Schild, worin rechts

eine halbe Zinnenburg, links ein Bischofftab. Roch andere geiftliche Wappen unterscheiden sich durch die Schildessiguren von den weltlichen gar nicht, z. B. das Rad des Erzstists Mainz, der mit einem Schrägbalken belegte Löwe des Bisthums Bamberg, der springende Wolf des hochstists Passau, das gekrönte Mohrenbrustbild des Bisthums Freising, die aufsteigenden Spigen im Schilde des Bisthums Würzburg, das Wappen der Bischoms Lebus: zwei über X gelegte Keuerbaken und darüber ein Stern ze.

8. Der Helmschmuck, ber auf ben älteren Ritterbenkmälern auf bem wirklichen helme angebracht ist, besteht gewöhnlich aus Febern, Ablerflügeln, hörnern, ist aber oft auch aus bem Schilbe entnommen ober enthält eigensthumliche Insignien.

Während das Bild im Schilbe die Familie bezeichnet, so scheint der Helmschmuck häufig auf ein bestimmtes Amt zu deuten. So führen 3. B. die vier Jägermeister des h. römischen Reichs: die Grafen Horn den Jobelbut, die Grafen Urach das Jagdhorn, die Grafen von Rifen zwei Hörner und die Freiherren v. Welffen den weißen Bracken (Leithund) auf dem Helme. Ugl. v. Stillfried, Alterthümer und Kunstdensmale des Hauses Hohenzollern. Hft. 4 S. 1 f.

- 9. Auf die verschiebenen in den Wappen vorkommenden Farben kommt es bei mittelalterlichen Denkmälern nicht wesentlich an, da einerseits die Answendung berselben im Mittelalter schwankend war, andrerseits aber von vielen Wappen, die nur aus plastischen Denkmälern bekannt sind, die Farben nicht angegeben werden können; überhaupt sinden auch manche andere Distinctionen der modernen Heralbik auf mittelalterliche Wappen keine Answendung.
- 10. Die Wappenfundigen bedienen fich ber Rurze und gegenseitigen Berftandigung halber einer eigenthumlichen Runftsprache, die aus den Handsbuchern ber theoretischen Heralbif zu erlernen ift.

Trier, 3. Bolfg., Einleitung zu ber Wappenkunk. 1729. — Gatterer, 3. Ch., Abris der Peraldif. 1774. — Bernd, Ch. S. Th., die hauptsstüde der Wappenwissenschaft. Abth. 1. Ursprung der Wappen, Geschicht ebes Wappenwessens z. 1841. — Biedenfeld, Kerd. v., die heraldik. 1846. — Unter den Wappenabbildungen enthaltenden Werken ist das umfassendste: Siedenacher, 3., Neues Wappenbuch, darinnen des H. N. N. T. Nationen, hoher Potentaten, Fürsten, herren und Abelsversonen, auch anderer Stände und Städte Wappen x.; später mit Erweiterungen von Paul Fürst, 3. M. Köhler x., zulezt: Nürnberg 1772—1806 in 18 Bdn. — Ueder das mittelats alterliche Wappenwesen geben sphragistische Werke beiläussg Auskunft: Heinerliche, 3. Mich., de veteridus Germanorum aliarumque nationum sigillis (1709) 1719. — Aus neuerer Zeit sind besonders lehrreich: die Notizen von K. Wiggert, welche sich in den Neuen Mittheil. des Thüring. Sächs. Vereins von Bd. III. H. H. 3 an unter dem Titel "Sphragistische Augabe" mit Unterbrechungen die Bd. VI. H. fortgeset vorsinden; sernen die aussührzlicheren Abhandlungen von E. Bepfius: "Sphragistische Ausdebe" mit Unterbrechungen die Bd. VI. H. fortgeset vorsinden; sernen die aussührzlicheren Abhandlungen von E. Bepfius: "Sphragistische Aphorismen" (ebend. VI. 3 und VII. 1); Günther, die Wappen der Städte des Großb. Hessen, in Steiner's Archiv sür hess. Gesch. III. 2 u. 3; auch Rasch in den Jahrd. des Bereins für mestend. Gesch. III. 2 u. 3; auch Rasch in den Jahrd. des Bereins für mestend. Gesch. II. 2. 143 st. und G. E. Lisch, edd. VIII. S. 9 st.); vorzüglich aber: Melly, Ed., Beiträge zur Siegelfunde des M. A. 1846. — Umsassende literarische Rachweisungen giedt: Bernd, Ch.

S. Th., Allgem. Schriftenkunde ber gesammten Bappenwiffenschaft. 1830 sc.
— Dem Geschichtes und Kunstforscher wurde besonders willtommen sein ein Bappenbilderlexicon, in dem man für jedes einzelne Bappenbild das Geschlecht xc., bem es angehört, auffinden fonnte: ein solches Werk aber erifirt nicht, wenn gleich das nach den Bappenbildern geordnete Register in Reding, Chr. F. A. v., Rachrichten von abeligen Bappen, 1786 sc. in dieser Beziehung genannt werden mag.

Anmerkung. Orbensbecorationen find zuweilen auf mittelalterlichen Denkmalen entweber als Koftumftude bargestellter Bersonen ober in Berbindung mit Wappen angebracht: z. B. ber von K. Siegismund 1387 gestistete Drachen orben auf bem Bronzedenkmal Conrad's v. Weinsberg († 1446) in der Klosterkirche zu Schönthal a. d. Jart. (Abbild. in hefner's Trachten bes christl. R. A. II. Taf. 90); der vom Kurf. Friedrich II. im J. 1443 gestistete (Schwanen-) Orden u. I. Fr. Kettenträger auf einem prachtvoll gestickten purpurfarbenen Resgewande im Dome zu Brandenburg (wo Kette und Insignien des Ordens die vier Wappenschilde des Stisters und Donators umgeben), auf mehreren Denkmalern in der Rünstersiche zu heilsbronn ze. (Ugl. v. Stillstried, Stammbuch der löbl. Kittergesellschaft vom Schwanenorden); der vom Gr. Wilhelm v. Henneberg im J. 1480 gestistete St. Christophsorden der vierzehn Rothhelser auf Denkmalen in der Stistssche zu Schleusingen (Abbild. in heideloff's Ornamentik des M. A. Het. 9).

## C. Ikonographie.

1. Die in ben mittelalterlichen Rirchen vorkommenben Bilber find ents weber historische ober religiöse.

Anscheinend rein phantastische ober satirische Bilber unter ben Berzierungen ber Kirchengebaube burften sich, wo fie als Originale vorkommen, fast überall als religiöse Symbole beuten lassen, was weniger gelingen kann, wenn ein späterer Künstler unverstandene Muster nachbildete. Es ift jedoch vor willfürlicher und blinder Symbolistifucht eindringlich zu warnen. — heidnische Gögenbilder scheinen hin und wieder als Curiosa ober aus anderen Gründen aufbehalten zu fein. Bgl. oben S. 47.

Anmerkung. Die an und in Kirchen nicht felten vorkommenden Bildwerke, in welchen bas Berberben ber Geiftlichen gezüchtigt erscheint, haben, als ursprünglich von Geiftlichen selbst ausgegangen und stets unter ben Augen der Geistlichkeit ausgeführt, junächst den Sinn, den Clerus vor steischlicher Sicherheit zu warnen. Allerdings giebt es solche Bilder, welche durch Entzündung der monchischen Phantasie leicht die entgegensetzte Wirkung haben konnten: der bahersche Abt Mumpler (um 1500) klagt: "Sed et turpitudo nonnunquam coeuntium (imaginibus) inseritur." Cf. Pez, thesaurus anecd. 1, 478 sq.

2. Unter hiftorischen Bilbern find zu verstehen bie Abbilbungen ber Berftorbenen auf Grabmalern, und ber Stifter, Donatoren zc. auf Bostivbenkmalern.

Der Berftorbene erscheint auf liegenden Denkmalern, so wie man ihn einsargte, boch gewöhnlich mit lebender Gebärdung, auf stehenden Epitaphien bes 15ten und besonders des 16ten Jahrhunderts insgemein betend, häusig mit seiner Gattin und der ganzen Familie, wobei die Söhne den Bater, und die Töchter die Mutter umgeben; Donatoren psiegen ebenfalls in betender Stellung dargestellt zu werden. Die Seitenwände der Tumben sind häusig mit Reliefs geschmuckt: im eigentlichen M. A. selten Alleg orien (Tumba des Papstes Clemens II. † 1047 im Dom zu Bamberg), gewöhnlich Seiligen bilder, zuweilen Leidtragen de aus allen Ständen, als: Seistliche, Bürger, Bauern, selbst Juden und Schalksnarren (Tumben des Gr. Gebhard v. Duerfurt † 1383 in der Schloßfirche daselbst, Friedrich's des Streitbaren † 1428 im Dom zu Meißen), später auch Wappen. — Statuen der Stifter in und an Kirchengebäuden: Dome zu Straßburg, Magdeburg, Raumburg, Reißen ze.

3. Die Figuren erscheinen in ber Tracht ihrer Zeit und ihres Stanbes, und auch die religiösen Bilber aus ber Bibel und Legende bieten ein historisches Interesse dar, weil die Kunftler die dargestellten Personen stets in ben Costumen ihrer eignen Zeit barzustellen pflegten.

Gott Bater, Chriftus, die Apostel, Propheten und einige andere alttestamentliche Bersonen wurden nach einem aus ber alten Kirche überlieferten Thus in ibealischer Tracht abgebildet. Die Bersonen ber Gottheit, die Engel, Apostel und Propheten erscheinen in der Regel mit unbekleibeten Füßen.

4. Die Renntniß ber zu verschiebenen Zeiten üblichen Trachten ift beshalb bem Archäologen wichtig, läßt sich jedoch ohne eigenes Studium ber Denkmale nicht erwerben; hier können nur einige Andeutungen gegeben werben.

Als ein vortreffliches hilfsmittel für bas Studium ber mittelalterlichen Trachten ift zu nennen: Trachten bes driftlichen Mittelalters; nach gleichzeitigen Runftdensmalen herausgegeben von 3. v. hefner, unter Mitwirtung mehrerer Runftler und Gelehrten. 1840 x. — Ueber Kleidung und Geräthschaften bes 12ten und 13ten Jahrhunderts vgl. Engelhardt, Chr. M., herradis von Landsberg. S. 76—118; Rugler, Kleine Schriften 1, 34—36 u. 41—47.

Seiftliche Trachten: 1) Bei der Amtöfleidung des Briefters ift zu unterscheiden zwischen seiner Brivattracht und der geweihten firchlichen Reffleidung; die erstere besteht aus dem langen schwarzen, vorn herunter zugeknöpften Talar (vestis camisialis), und einem runden, später vierectigen Barett; die letztere aus solgenden sechs Stücken. 1) Der Amicius (auch Humerale, Superhumerale zc. genannt), ein länglich vierectiges Tuch, welches um den Kragen des Talars geschlagen und mit Bändern vor der Brust zugebunden wird; es wird beim Ankleiden zuerst auf den Kopf gelegt und dann auf die Schultern herabgezogen, kommt deshalb auch zuweilen kapuzenartig auf dem Kopse liegend vor, oder ist als Fallkragen über dem Refigewande

<sup>1)</sup> Durand, Rationale divin. officiorum. Lib. III. — Engelhardt, herrabis von Lanbeberg. S. 82 ff. — Gräfer, A. h., bie rom. fathol. Liturgie. S. 191 - 235 und 424 f. — C. B. Lepfius in ben Reuen Mittheil. bes Thuring. Sachf. Bereins VI. 3, 89 ff. — Victor Gay, Vetements sacerdotaux in ben Annales archéol. I. p. 61. II. p. 37 u. 151. IV. p. 354. VI. p. 158. VII. p. 143.

2) Die Alba, ein langes (weißes leinenes) Bemb mit langen engen fichtbar. Alermeln, welches über ben Talar gerogen wird: ein ursprünglich zum spatrömischen Coftum geboriges Rleidungsftud, beffen fich Die gesammte Beiftlichfeit feit ben altesten Beiten bebient. Dft ift bie Alba an verschiedenen Stel-Ien (befonders an ben Aufschlägen ber Aermel, vorn und binten unter ben Rnicen, auch am Rragen) mit vieredigen Beugftuden von ber garbe bes Deggewandes ober mit Golbstidereien verziert. 3, Das Cingulum, gewöhnlich ein fchmaler weißer Beugftreifen (auch ein Anotenftrid), Dient bagu, Die Alba, beren Lange und Weite fonft beim Geben hinderlich fein wurde, über ben Buften aufzugurten. 4) Die Stola (Orarium), ein langer ichmaler Streifen, ber über bie Schultern gelegt wird und mit Enden vorn auf ber Alba bis gu ben Knieen berabbangt. Auf einem Elfenbeinbedel aus bem 9ten Jahrhunbert in ber Stadtbibliothet zu Frankfurt a. M. (Archiv für Frankfurts Gefch. und Runft I. 1. Taf. 1) tragt ber bas Defopfer feiernde Briefter bie Stola über bem Defigewande um ben Gale und zwar in ber Ritte auf ber Bruft befeftigt und mit beiben Enden über Die Schultern nach binten berabbangend. An ben Enden mar bie Stola oft mit Schellen (bis ju 20 Stud) befett (2 Moje 28, 33. 34). 5) Die Planeta (auch Casula, Paenula genannt), das eigentliche Deggewand, ursprunglich ein weiter armellofer Mantel, ber nur eine Deffnung fur ben Ropf batte, über ben er ichlauchartig gezogen murbe; er bedectte alfo die Arme, beren freie Bewegung badurch behindert wurde, und beim Miniftriren mar ber Briefter genothigt, Die gange Laft ber oft reich gestickten und mit Edelsteinen befesten Blaneta mit ben Urmen aufzunehmen (inter brachia plicare), weshalb man bald auf ben Seiten Schnurenzuge gum vorhangartigen Aufziehen bes Mantels über ben Urmen anbrachte, ') fo baß er vorn und binten in einem viele Kalten ichlagenden Bogen berabbing. Spater machte man fur die Arme Seitenausschnitte, welche mit ber Beit immer größer wurden, fo daß julegt (etwa feit bem 15ten Jahrhundert) die Blaneta nur noch ein langes, in ber Mitte mit einer Deffnung fur ben Ropf verschenes, Stud Beug blieb, beffen eine Galfte vorn, Die andere, mit einem Rreuze verzierte, über ben Rucken binunterfallt. 6) Der Manipulus, ursprunglich ein Sandtuch (sudarium, mappula), schon seit dem 10ten Jahrhundert ein bloger Schmud, welcher aus einem der Stola abnlichen Streifen



Diaconentracht bes 11ten und bes 16ten Jahrhunderts.

<sup>1)</sup> Bon biefer Art ift bie Casul bes Erzbischofe Billigis von Rainz aus bem 11ten Jahrhundert in ber Stephansfirche baseibft. Bgl. auch v. hefner, Trachten I. Taf. 11.

besteht und über ben linten Borberarm gebangt wirb. Der alte Manipulus ift lang, ber neuere furger und an beiben Enden gufammengenabt. Die Amtofleidung ber Diaconen besteht aus ber Dalmatica, einem furgen, bis unter die Rniee reichenden, farbigen Rode mit langen engen Mermeln, welcher über ber Alba getragen wirb. 3m fpateren Mittelalter hat Die Dalmatica furge weite Aermel, ift an ben Seiten aufgeschnitten und auf bem Ruden mit zwei golbenen Trobbeln verziert. Der Diaconus ift mit bem Manipulus gefchmudt; auch tommt ihm bie Stola gu, welche er jeboch über bie linke Schulter legt und an ber rechten Bufte über einander fcblingt (Stola transversa). - Der Subbiaconus tragt über ber Alba bie ber Dalmatica abnliche Tunica und am linken Arme den Manipulus. — Die bisch ofliche Amtetracht befteht aus fammtlichen gubor befchriebenen Studen (Amictus, Alba, Cingulum, Stola, Tunica, Dalmatica, Planeta nnb Manipulus, welche in ber angegebenen Reihenfolge beim Unfleiben angelegt werben) und außerbem noch aus folgenden, ben Bischofen ausschließlich gutommenden: Die Roufbebedung: Seit bem fiebenten Jabrbundert trugen Die Bifcofe. wenn fie nicht baarhaupt gingen, eine breite fteife Binde um ben Ropf, bis im 10ten und 11ten Jahrhunderr bie Mitra (Infula) auffam: uriprunglich eine ber Ropfbefleibung bes jubifchen Sobenpriefters fich annabernbe, faft halbmondformige Duge, von welcher binten zwei Bander (Infulae) flatternb berunterhangen; ichon im 11ten Jahrhundert nahm indeg bie Bischofsmute ibre befannte fchiffsichnabelformige Bestalt an, nur bag man fle anfangs niedriger und ftumpfer trug, als im fpateren Dittelalter, wo fle immer bober und spiger murbe. Roch auf Denkmalen bes 12ten und 13ten Jahrhunderts erscheinen die Bischöfe oft baarbaupt ober mit einem flachen runden Rappchen bedeckt, indem bamale ber Schmud ber Mitra ben Bischofen nur ale eine befondere Muszeichnung von ben Bapften erft verlieben werden mußte, wie bies spater, als biefe Ropfbebedung ben Bischofen bereits gemein mar, bei ben Aebten und Propften einzelner Rlofter zu gefchehen pflegte. ') Benn ein Bijchof vor feiner Confecration ale bloger Electus bargeftellt wirb, erscheint er ohne Mitra, ober tragt biefelbe im Arme; 3. B. Joannes electus . episcopus revaliensis († 1320) auf einem Wandgemalbe in der Katharinen-Kirche zu Lübect; ") auch ber Merfeburger Bifchof Burchhard von Querfurt († 1384), welcher die papstliche Confirmation nicht erhielt, erscheint in der Reihe ber übrigen Bischofsbilder in ber Bischofstapelle bes Domes von Rerfeburg allein ohne Mitra und Stab. 3) - Die Sanbichube find auf ber außeren Seite mit einem gefticten Rreuge ober mit einer Rofette verziert; am Mittelfinger ber rechten Sand tragt ber Bischof über bem Sandichuh einen golbenen Ring mit eingelaffenem Ebelftein, außer biefem Umteringe aber zuweilen noch andere Ringe an ben Daumen und Fingern beider Gande, – Der Krummstab (Pastorale) geht Anfangs (bis zum 15ten Jahrhunbert) bem einfachen hirtenftabe abnlich, gerade aus, fpater gewöhnlich fichelförmig in ben Baten über und ift unten mit einem Stachel verfehen. Die finnbilbliche Bedeutung feiner einzelnen Theile wird burch ben Bere ausgebruckt:

2) Mittheil. aus ber livland. Gefch. III. 1, 155. 3) Ludewig, Rell. mss. 4, 420 u. 430.

<sup>1)</sup> C. B. Lepfius in ben Reuen Mittheil. bes Thuring. Sachf. Bereins VII. 1, 134. Bgl. Deffen Gefch. bes Morigtlofters zu Raumburg. G. 93 f.

"Attrahe per curvum, medio rege, punge per imum." Die Fuß betlei dung besteht aus Schuhen oder Kamaschenstiefeln (caligae) und darüber geschnürten Sandalen. — Als besondere papstliche Auszeichnung trugen die Bischöse bei großen Kirchenseierlichkeiten auf der Brust das sogenannte Rationale, welches, dem Amtsschilde des jüdischen Hohenviesters entsprechend (2 Mose 28, 30.), ursprünglich nur dem Bapste zustand und später in das von allen Bischösen über der Alba an einem Bande getragene Brustreuz übergegangen zu sein scheint. Auf Densmalen des späteren Mittelalters erscheinen die Bischöse gewöhnlich mit der Cappa (Pluviale) angethan, einem Mantel, welcher aus einem großen, reich gestickten Stück Zeug bestehend, über die Schultern gelegt und auf der Brust mit einer Fibel (Agrasse) besestigt wurde. Die Cappa wird über der Dalmatica getragen, und die Planeta bleibt in diesem Falle weg. Der Bischof Rr. 1 (das Siegelbild



Bischofs Uto von Raumburg 1126—1150) ift angethan mit der Planeta in der frühesten Form, d. h. nicht ausgeschnitten an den Seiten, sondern so, daß dieselbe auf den erhobenen Armen ruht, und das vordere Blatt in vielen symmetrischen Falten, die sich von beiden Seiten in spisen Winkeln begegnen, herabfällt. Ungewöhnlich gestaltet sich der obere Theil dieses Gewandstückes um Brust und Schultern. Das von der Planeta nicht ganz verdeckte Untergewand ist die Dalmatica. Die Kopsbededung stellt sich als eine sehr niedere spise Rüse dar, ist jedoch durch die zu beiden Seiten zurückfallenden Bänder (insulae) als wirkliche Mitra bezeichnet. Der hirtenstab, den die Rechte des Bischoses hält, läßt die damalige höchst einsache Form erkennen; von der linken Hand hängt der Manipul herab. (Ugl. E. B. Lep sius in den Reuen Mittheil. des Thüring.-Sächs. Bereins VII. 1, 131.). — Die Bischosssigur Rr. 2 (das Siegelbild Erzbischoss Otto von Magdeburg 1325 —

<sup>4)</sup> Lepfius, Gefch. bes Moritflofters ju Raumburg. S. 94.

1361; ebb. VI. 3, 88) zeigt bie mit ber bischöflichen völlig übereinftimmenbe er ze bifch oflichen Rleibung, nur bag die Erzbischöfe bas Pallium tragen, welches früher von allen Bifchofen getragen worben zu fein scheint und spater eingelnen Bifchofen von bem Papfte zuweilen verlieben wurde; es ift ber breite, mit Areugehen befette Streifen, ber die Figur an den Schultern umschließt und bis zum Ende ber Blaneta binabreicht. Lettere ericbeint bier ichon unter ben Armen ausgeschnitten. Statt bes Rrummftabes (ober außer bemselben) führen die Erzbischöfe seit der Mitte des 14ten Jahrhunderts gewöhnlich bas erzbischöfliche Kreuz (crux archiepiscopalis), von 7-8 Fuß Gobe. Der Bischof Rr. 3 tragt bas Pluviale und erscheint in ber Tracht bes fpaten Mittelalters. - Der Bapft tragt ebenfalls bischöfliche Rleibung, ftatt bes Rrummftabes jedoch ein bobes Rreug mit zwei (ober brei) Querbalten. Die Ropfbededung befteht im 12ten Jahrhundert aus einer fehr hoben, weiß feibenen, tegelformigen Dupe (phrygium), welche mit einem Golbreife umfcbloffen ift; 1) ein zweiter Reif tam feit 1227 bingu, und erft Urban V. (+ 1370), nach Anbern fcon Clemens V. (+ 1314), foll querft bie breifache Rrone (Tiara) aufgebracht haben : eine fegelformige mit brei Bolbreifen umgebene Dute. Die Carbinale zeichnen fich burch purpurrothe Rleibung und einen runden flachen breitfrempigen but aus; bei gewiffen Belegenheiten erscheinen fle violett ober rofenroth. Die bienen be Beiftlich. feit (zuweilen auch die Priester 2c.) trägt ein weites leinenes, bis auf die Anice (auch tiefer) herabgebendes Chorhemb (Superpelliceum) als Ueberkleib. Bifchofe, bie einem geiftlichen Orben angehören, tragen unter ber Degfleidung ihr Ordenstleib und über letterem bas Chorhemb. - Die Befleidung des Altares, die Defigewander des Briefters und ber Diaconen find feit bem 12ten Jahrhundert zu verschiedenen Beiten bes Rirchenjahres und bei verschiebenen Feierlichkeiten von verschiebenen Farben;2) weiß (an allen Chriftusfesten, an Feften ber Betenner und Jungfrauen, Die nicht Marthrer find, bei Bifchofeweiben zc., fonft nur von ber Beihnachtevigilie bis jur Epiphaniasoctave), roth (zu Pfingften und an ben Seften ber Apoftel und Darfonft nur in ber Octave ber Pfingstvigilie), grun (von ber Epiphaniasoctave bis Septuagesimae und in ber gangen Trinitatiszeit), violett (in ber Abvents- und in ber gaftenzeit von Septuagesima an ac.), fcmarz (am Charfreitage und bei allen Tobtenmeffen fur Erwachsene - für Rinder weiß). ·

Trachten ber Rloftergeiftlichfeit:3) Die Monche tragen eine Rutte (colobium), bas engere Bausfleid, welches mit einem Gurtel umbunden wird; die Schultern bedectt die Mozetta, ein Bruftfragen, an welchen hinten die Rapuze als Ropfbebedung angenaht ift; vorn und hinten hangt von ber Mogetta, fast bis auf die Fuße, ein breites Stud Beug binab, bas Scapulier genannt. Die Ronnen tragen fatt ber

<sup>1)</sup> Engelhardt, Herradis. S. 109.
2) Gräfer a. a. D. S. 286 f.
3) Helpot, Hippol., Aussührl. Gesch. aller geiftl. und weltl. Alosters u. Rittersorben. Aus dem Französischen. 1753. (Das Original erschien zu Baris 1714—1719.)
Eine neue Bearbeitung dieses Werfes vom Baron de Roujoux, wovon eine deutsche Uebersegung im Jahre 1830 angefündigt wurde. — (Schwan, Ch. K.) Abbild. aller aust mafel Orden 1779 — Mal. bas Raditbum mit seinen Gliedern, abge-

geiftl. und weltl. Orben. 1779 x. — Bgl. "bas Bapfithum mit feinen Gliebern, abge malt und befchrieben" in ber Eisleb. Ausgabe von Luther's 2020. I. Bb. G. 243 ff.

Mozette (regelmäßig jeboch erft in fvaterer Beit) ben Bimpel; ein gewöhnlich weißes Bortuch um Sals und Bruft, ftete aber ben Beihel: einen in ber Regel fcwarzen Schleier, welcher ben Ropf bebedt. - Farbe und Schnitt ber Rleibung ift bei verschiebenen Orben verschieben: Untoniter: schwarz. mit blauem Rreuz (T). Augustiner (Eremiten): fcwarze Rleibung, leberner Gurtel. Bon biefen find verschieben bie Canonici regulares bes Auguftiner-Orbens, bie ein weißes Chorhemb, einen Belgmantel und ein Barett trugen. Die Augustiner-Ronnen kleiden fich gang weiß, mit schwarzem Schleier. - Benebictiner und Bernharbiner: fcwarg. - Brigittinnen: ganz grau; auf ber Bruft ein Ring, barin ein Kreuz. — Cam albulenfer: Rutte und Scapulier weiß; die Ronnen weiß mit schwarzem Weihel. — Carmeliter: Rock schwarz, Mantel weiß (auch schwarz und weiß gestreift). — Ciftergienfer. weiße Rutte und fcmarges Scapulier: rothe Schube. - Coeleftiner: Rutte weiß, Scapulier und Rapuze fcwarz. - Dominicaner; weiße Rutte und fcwarzer Mantel; bas Scapulier bei ben Monchen weiß, bei ben Laienbrubern fcmarg. Franciscaner; Sammtliche zahlreiche Abzweigungen Diefes Ordens (als: Minoriten, Recollecten, Barfuger, Rapuginer sc.) tragen grau-braune Rleidung, einen weißen Anotenftrict ale Gurtel und fein Scapulier; bie Form ber Rapuze ift verschieden; einige tragen Sandalen, andere geben barfuß. — Die Franziscaner-Ronnen (als: Clariffinnen, Rapuzinerinnen 2c.) find ebenfalls grau-braun gefleibet, mit weißem Bimpel und fcmargem Beibel zc. - Die Jefuaten bes b. hieronhmus tragen weiße Rutte, lebernen Burtel, weiße Strumpfmuge und lobfarbenen Mantel. - Rarthaufer: weiß, leberner ober hanfener Gurtel; ber vorbere und ber hintere Theil bes breiten Scapuliers ift in ber Gegend ber Aniee mit zwei bandbreiten Streifen verbunden. Die Ronnen fleiben fich weiß mit fchwarzem Weihel. — Pramonftratenfer: Rutte fcwarz; Mozetta, Scapulier und Mantel weiß; (auf ber Bruft einen achtfpigigen Stern - vgl. Ruller, Beitrage I. Taf. 2). Die Ronnen weiß, mit lebernem Gurtel (ebb. II. Saf. 19). — Serbiten: fcmarz. — Trinitarier: Die Rutte mit ber fpigen Rapuge und bas Scapulier weiß; auf letterem und auf dem schwarzen Mantel wird ein roth und blaues Kreuz (+) getragen. - Die Ritter geiftlicher Orben tragen friegerische Ruftung: Die Tempelherren baruber einen weißen Mantel mit blutrothem Rreug; bie Johanniter einen ichwarzen Mantel mit weißem Rreug; Die Deutichberren einen weißen Mantel mit fchwarzem Rreug. - Dbgleich nach papftlichen Berordnungen ben geiftlichen Orden bie rothe Rleidung verboten war, so gab ce boch Ausnahmen , 3. B. Die Johannesbrüder de civitate (mit einem gestidten Relch auf bem Scapulier) und ber Orden vom Thal Josaphat. -Ueber die Rleidung fanden unter ben Rlöftern oft beftige Streitigkeiten ftatt. 1) - Die Aebte und Aebtiffinnen tragen entweber ben geraben, oben mit einem Knopfe versebenen Abtoftab in ber Sand, ober ben Rrummftab, ber fich jedoch anscheinend von bem bischöflichen baburch unterscheibet, bag er unter ber Rrummung mit einem berabhangenben Schweißtuche umwunden ift.

Alle Geiftliche tragen als Sinnbild ber Dornentrone Christi Die Lonfur (corona clericalis), b. b. eine kleinere ober größere) tahl geschorene,

<sup>1)</sup> C. B. Lepfius, Gefch. bes Moripflofters ju Raumburg. G. 54 ff. u. 152 ff.

treisförmige Platte auf bem Scheitel. Auf bem Concile zu Rom 1074 wurde ben Clerikern, die bis dahin nach Belieben den Bart wachsen ließen oder abschoren, das Rastren zur Pflicht gemacht, wovon sich zuerst Napst Julius II. († 1513) eine Abweichung erlaubte; es scheint jedoch, als wenn im 15ten Jahrhundert manche Bischöfe wieder Barte getragen hatten. ')

Beiftliche werben oft in ber Ocharde bes Gegnens abgebilbet, b. b. fie



erheben die rechte Sand, dem Beschauer zugewendet, mit ausgestreckten Schwurfingern. Rach bem griechischen Ritus freugen fich beim Segnen bie Spigen bes Daumens und bes vierten Fingers. 2) Auffallend ift, daß bie griechische Form bes Segnens auf beutschen Denkmalen aus bem 13ten Jahrhundert bin und wieder vorkommt z. B. ein segnender Chriftus auf einem Gewölbeschluffteine des Magdeburger Doms (Rofenthal Lief. 3, Aafel 4, Figur 21) und ein heiliger Ricolaus auf einem Wandgemalbe in der Ricolaifapelle zu Soeft (Abbild. zu Rr. 9 bes Organs für chriftliche Runft von 1852). - Das Falten ber Gande geschieht mit gufammengelegten flachen Ganben, boch icheint auch unfere Urt bes Ganbefaltens vorzukommen z. B. auf bem Grabsteine ber Raiferin Anna († 1281) und ihres Söhnchens im Münfter ju Basel, wo (wenn die Abbild. in hasler's Dom zu Bafel zu G. 17 richtig ift; - vgl. jedoch v. Gefner, Trachten II. Saf. 69) bie Mutter bie Banbe mit verschrantten Fingern faltet, bas Rinb aber biefelben nur an einander gelegt balt. - Briefter halten oft ale Beichen ihrer Burbe einen Reld, und Beiftliche aller Stande febr baufig ein Buch in ber Band : aufgeschlagen (bei Bischöfen zuweilen mit ber Segensformel Pax vobiscum) ober verschloffen. 3m 15ten und 16ten Jahrhundert ift es bei geiftlichen und weltlichen Berfonen Sitte, in ber Sand ober am Gurtel ein Bebetbuch zu tragen, beffen leberner Ueberzug an ber oberen Seite alfo verlängert ift, daß man ihn oben zusammenfalten und auf diese Beise bas

<sup>1) 3.</sup> M. Deineccius, de sigillis p. 197 sq.

<sup>2)</sup> Die brei ausgestreckten Finger bezeichnen bei ben Lateinern bie Erinität (Bef. 40, 12), bie beiben eingeschlagenen Finger bie beiben Naturen Christi (Durand, Rat. div. off. V. 2. n. 12). — Rach ber Symbolif ber Griechen bilten bie Finger ber segnenden Sand die Buchstaden des Ramens Jesus Christus: ber ausgestreckte Zeigefinger und der gerkrummte britte Finger bilden bie Zeichen 1 C (Jesus); der sich mit bem Ringsinger treuszende Daumen bildet den Buchstaden X; der freine Finger endlich frummt fich zur Gestalt bes C (XC — Christus). Bgl. Didron, Iconographie chrétienne. Hist. de Dieu. p. 415. — Schnaase, Kunstgesch. des M. A. 1, 519 sührt die abweichende Form des Segnens in beiden Kirchen auf die zwischen ihnen streitige dogmatische Frage über das Ausgehen des h. Geistes, ob vom Bater allein, oder von dem Bater und dem Sohne, zurück.

bas Buch einem Beutel gleich bequem mit fich fortschaffen tann. 1) - Bilger tragen eine Jordan-Duschel auf bem bute ober am Rleibe und ben am obern Ende mit zwei Rnopfen verfebenen Bilgerftab in ber Sand; letterer hat zuweilen oben auch einen gabelartigen haten zum Anbangen bes Reifebunbels. - Bettelmonde werben mit bem Bettelfad, im fpateren Rittelalter auch wohl mit einer Armenbuchse in ber hand abgebilbet; fle tragen ein Glodichen am Stabe. - Much ift bier bes Rofenfranges (Rosarium) ju gebenten, ber im 12ten Jahrhundert von Beter von Amiens aus bem Oriente eingeführt und ber Berehrung Maria's geweiht wurde; er ift breierlei Art: ber große, eine Schnur mit 150 Rugelchen, nach ber Angahl ber Bfalmen; ber gewöhnliche mittlere bat 63 fleine Knopfchen, nach ber Anzahl der Lebensjahre der Maria, welche 63 Jahre lebte, und 7 größere; beim Abbeten bes Rosenkranges fommt auf jebes kleine Rimelchen ein Ave Maria, auf jebes größere ein Baterunfer; auf 10 Ave folgt immer ein Baterunfer. Der flein e Rofentrang bat nur 33 Perlen, nach ber Babl ber Lebensjahre Jefu, und ift eine Erfindung ber Camalbulenfer gur Beit Leo's X. († 1521). Bu jedem abgebeteten Rofenfranze gehort am Schluffe ober Anfange ein Crebo.2)

Beltliche Trachten:3) Danner. Saupthaar unb Bart: bie farolingifden herricher trugen verschnittenes haar und Schnurrbarte; unter ben Gobenstaufen war langes, fliegendes haar üblich, zuerft gescheitelt, fpater vorn auf ber Stirn turz abgeschnitten; ber Bart blieb immer noch turz, wurde aber gulest gang abgeschoren, mas nebft bem langen berabfallenben Bauptbaar im 14ten Jahrbundert jur allgemeinen Sitte murbe. Um 1380 fing man an das haar über ben Ohren in Krullen aufzurollen; bagegen wurde es im 15ten Jahrhundert lang bis in ben Raden getragen; im 16ten Jahrhundert famen lange Barte und turg verschnittenes Saupthaar wieber Die Rleibung mar in ber alteren Beit einfach und weniger bem Wechsel unterworfen, ber erft mit ben Rreuzzugen eintrat, bis die Trachten endlich im 15ten Jahrhundert in Ueppigkeit ausarteten. - Im 8ten und 9ten Jahrhundert trugen bie Manner bie Tunica, um bie Buften gegurtet; lange Beinkleiber, unter bem Anie gebunden. Gin Mantel von maßiger Lange wurde auf ber rechten Schulter mit einer Spange ober mit einem Anoten befeftigt. Die guge waren mit Balbftiefeln, Sandalen ober freugweis umfcnurten Strumpfen befleibet. Unter ben fachfifchen und falifchen Raifern im 10ten und 11ten Jahrbundert erhielt fich biefe einfache Tracht, nur baß zuweilen babei, namentlich durch Befetung bes Mantels mit Ebelfteinen, mehr Bracht entwidelt murbe. Es famen farbige, fcon gewirfte Schube (zuweilen ichon mit turgen Schnabeln) auf und roth gewürfelte Strumpfe. Unter ben hobenstaufen tamen bie Ebelfteine auf ben Manteln wieder ab, bie Schuhe reichten bis auf bie Anochel und hatten oft lange Schnabel. 3m 14ten Jahrhundert wurden lange bis auf die Erbe reichende Rocke getragen, mit engen Aermeln, welche vom Ellenbogen an geknöpft find und oft bis auf Die Mitte ber Sand reichen; reiche Gurtel; ber Mantel über ber Bruft mit

<sup>1)</sup> Geöffnet fieht man ein foldes Buch in ben hanten ber van Epd'schen Mabonna auf bem Stabistiche zu S 212.

<sup>21</sup> Bellermann, 3. 3., das graue Kloster in Berlin II. S. 10. 3) v. hefner a. a. D. Einleitung. S. 13 ff. Bgl. heineccius a. a. D. S. 198 ff.

einer Schnur befestigt; Rappen auf bem Ropfe. Das gemeine Bolf trug kurze Röcke (oft mit Rapuze), enge Sosen und hobe Schuhe. — Um bie Mitte des Jahrhunderts kommen viele neue Moden auf; namentlich ist das sich schon seit dem 11ten Jahrhundert zuweilen findende, sogenannte Mipartie gebräuchlich, wo die verschiedenen, einander entsprechenden Theile der Aleibung verschiedene Farben haben (z. B. ein Aermel roth, der andere blau) ze. Die luxuriösen Trachten des 15ten und 16ten Jahrhundert sind zu mannichsfaltig, um hier näher beschrieben zu werden: weite Buffhosen, viel geschlitzte

Alermel, spanische Mantel 2c. Bezeichnend für das 16te Jahrhundert ift die überaus plumpe Form der Fußbekleidung.

— Bewaffnung: ') Unter den Karolingern war der Harnisch, wie bei den Römern, schuppenartig, das Schwert kurz und zweischneidig, der Wurfspieß ohne Fahne; der Streitkolben bestand aus einem armslangen und armsbicken Stabe: am Handgriffe ein starker Ring zur Befestigung eines Riemens; am oberen Ende eine Kette mit Stachelkugel. Der Schild war rund, in der Ritte mit

einem Budel; ber helm rundlich mit einem Grat, Schilden hinten und vorn und Backenschienen. — Unter den sachsischen und salischen Raisern trugen die Ritter Rettens und Schuppenhemden, die bis ans Knie reichten und Arme und hande bedeckten, so auch den Kopf, von dem nur das Gesicht von den Augen bis zum Munde frei blieb; auf gleiche Weise waren auch die Beine bekleidet. Der helm ist kegelförmig, oft mit vorges bogener Spitze und Rasenschirm; zu Ende des 11ten Jahrhunderts gleicht er einem Topse, den ganzen Kopf umschließend, nur mit zwei Sehöffnungen. Das Schwert ist lang, mit gerader Parierstange, und wird an einem um die hüften geschlungenen Gürtel getragen. Der Schild ist lang, breieckig oder viereckig und gebogen, so daß er den Körper umschließt. An der Lanzeist ein schmales Kreuzsähnschen befestigt. Die Sporen haben keine Räder, die erst im 13ten Jahrhundert (nach Andern jedoch schon unter den Ottonen)



Bachter am Grabe Chrifti; Miniatur aus bem 13ten Jahrbundert.

auffommen. ) 3m 12ten und 13ten Jahrhunbert besteht bie Rusftung aus einem Bangerhemb nebst einer über bie Schultern fallenben Bangerkappe; ber Schurg, so wie bie Bekleibung ber Arme und Beine bestehen aus kleinen Ringen. Ueber biefer Ruftung wird ber leberne ober aus kost-

<sup>1)</sup> Leberreich über mittelalterl. Bemaffnung: Leber, F. v., Wien's faiferl. Beug-

<sup>2)</sup> Ueber bas mittelalterl. Reitzeug (Sattel, Steigbügel n.) vgl. Gatterer, 3. . Ch., Abrif ber Diplematif S. 210; über Sporen, auch Dethier in ben Reuen Mitteil. bes Thuring. Sachf. Bereins 1. 2, 27 f.

Dite, Runftardaologie.

baren Stoffen beftebenbe Waffenrod getragen; er reicht bis unter bas Rnie und wird im 13ten Jahrhundert aufgeschurgt. Der Belm bleibt topfartig; bie Rnappen tragen nur Sturmhaben ohne Biffer und Baleberge. Das lange Schwert ist an ber Scheibe umwickelt. Der breieckige Schilb wird fleiner und flacher, feit ber Mitte bes 12ten Jahrhunderte mit ben Bappenbilbern geschmudt. Beiben und Barbaren 13. B. ber Riefe Goliath bei heradis von Landsberg — Engelhardt, Taf. 8, Fig. 1 — die Ritter an ben Capitalen in ber Arppta bes Brandenburger Doms) werden mit runben Schilben abgebildet. - Im 14ten Jahrhundert: bas Pangerhemb wird burch eiferne Urm- und Beinfchienen verftartt, fo auch bie Sand-fchube durch eiferne Beschläge; ber eng anliegende, turgarmelige, leberne Waffenrock (Lendner) ift an den Rändern ausgezackt (languettirt), oft mit dem Wappenbilde geschmuckt und so kurz, daß bas Panzerhemd barunter hervor-An einem breiten reichen Gurtel bangt rechte ein Dolch und links bas lange Schwert; beibe find noch außerbem am Griff mittelft Retten auf ber Bruft befestigt. Der Gelm erhalt ben heralbischen Schmuck und bie Belmbede; ber Schild ift breiedig und febr flein, beim Fugvolfe rund. Solgichnitt Rro. 1 zeigt einen Ritter von ben an bem Chorgeftubl bes Bamber-





ger Doms befindlichen Gochreliefs : berfelbe trägt auf ber Bruft eiferne Blatten, welche auf bem mit Metallnägeln beschlagenen Lendner feftgenietet find und

ben Anfang zu ben fpateren Blattenharnifchen bilben; bie leberne Beinbefleibung ift mit metallenen Kniefcbirmen verfchen. Der fleine Schilb (Tartiche) hat, weil er meift zu Pferde gebraucht wurde, auf der rechten Seite einen Ginfchnitt zum Ginlegen ber Lange (v. hefner II. Saf. 47, G. 68). - 3m 15 ten Jahrhundert fommt bas Pangerhemd aus ber Dobe, und bie erften Ruftungen aus gefchlagenem Gifen (Barnifch und Rrebs) erscheinen; bie Urm- und Beinfchienen find von fpigiger Form und werben beweglich. Der im Golgschnitt Rro. 2 bargeftellte Ritter (Gibeon, nach einer Miniatur aus bem Anfang bes 15ten Jahrhunderts in ber Gf. Rr. 48 ber Univ.-Bibl. ju Beibelberg) tragt eine Bedenhaube, beren Dhrenschirme beweglich und in ihrem Charnier burch große runde Budel gebedt find; barunter befindet fich ber nicht mehr aus Ringen, sondern aus fleinen Platten gebilbete Ringfragen. Ueber bem Baffenrode erscheint eine eiferne Bruftplatte nebft bem aus Blatteben gefertigten eifernen Pangerichurg. Arme, Beine und Rufe find mit eifernem Blattenwerf und eifernen Budeln bebedt; Die fvisen Schube zeigen bereits ben Anfang ber in einander geftecten beweglichen Schienen (Rrebfe). Der Waffenrod ift furz und unten gefaltet; feine weiten, oben furz ausgeschnittenen Aermel hangen in langen Bobbeln binten am Ellbogen berab. Die Limburger Chronif fagt: "Geren, Ritter und Rnecht, wann fie hoffarten fo hatten fie lange Lappen an ihren Armen ze." (v. Sefner II. Saf. 21, S. 26). - 3m 16ten Jahrhundert find alle Theile ber funftlichen Ruftung beweglich und bie Formen rundlich. Die beweglichen Bifiere fommen feit bem Ausgange bes 14ten Jahrhunderts auf; fie find zuerft nur einfach, im 16ten Jahrhundert fünftlich gusammengefest; bie Belmbeden tommen ab, bagegen fchmudt ein oft überreicher Feberftrauß im 16ten Jahrhundert ben rundlichen Belm. Gegen Ende bes Mittelaltere finden fich bie großen zweihandigen Schwerter. Der Baffenrod ift im 16ten Jahrhundert furg, weit und faltig.

Frauen. Die Kleidung der deutschen Frauen war bis gegen Ende des Mittelalters sehr einfach und züchtig: ein enges Unterkleid und ein weiteres Oberkleid, darüber ein Mantel und auf dem Haupte ein Schleier. Im 13ten Jahrhundert hat das Oberkleid keine Aermel, der Mantel ist lang, und das haar sollt frei auf die Schultern hinab. Im 14ten Jahrhundert wurde das Unterkleid mit engen Aermeln getragen, und das Oberkleid, an den Seiten weit ausgeschnitten, ohne Aermel, oft mit Schleppe; das haar wird in einer langen, herabhangenden haube (Gugel) geborgen. Im 15ten Jahrhundert tragen die Frauen geslochtenes haar, oben an den Seiten bessesigt und mit einer Haube umschlossen, von welcher der Schleler herabfällt; im 16ten Jahrhundert kommen viele ausländische Roden auf: Rod und Micher ze. Das haar wird in Rehen getragen. — Goldene Diademe, Ohrringe, halsketten, Spangen, Ringe, Ebelsteine ze. kommen als Schmud') das ganze Mittelalter hindurch vor; im 14ten und 15ten Jahrhundert besetzen Ranner und Weiber Rleider, Gürtel und Schuhe oft mit Schellen.

Als Abgeichen einzelner Stanbe find zu bemerfen: Rrone, Scep-

<sup>1)</sup> Treffliche Abbiltungen von Damenichmud bes 15ten und 16ten Jahrhunderts ents balt bas im Befige Konig Ludwig's von Bapern befindliche Schmudbuch ber Gerzogin Anna von Lavern, gemalt von hans Mielich 1552. Bgl. Bechftein, Kunftbenfin. oft. 4. Bl. 12.

ter und Reichsapfel, bie Infignien bes Raifers; Ronige tragen in ber Regel nur Krone und Scepter. 3m Dom ju Maing auf bem Grabmal bes Ergb. Beter v. Aichspalt (+ 1320) ift biefer Bralat bargeftellt, wie er bie Raifer Ludwig ben Bapern und Beinrich VII., fo wie beffen Gobn, ben Ronig Johann von Böhmen front: Die beiben Raifer tragen Scepter und Reichsapfel, ber König nur bas Scepter. (Bgl. Roller, Denkm. I. Taf. 45). Die Form Diefer Infignien war zu verschiedenen Beiten verschieden: Die Rrone ber Ottonen 3. B. ericheint ale eine fpit vorgebogene Dute, Die nach binten ben Raden bedectte und von einem golbenen, mit Lilien verzierten Reif umichloffen wurde. 3m 11ten Jahrhundert ift die Raifertrone eine rundliche Dute mit golbenem Rreugbande, auf beffen Mitte gumeilen eine golbene Rugel mit bem Rreuze rubt; ' ber Reif ift mit Steinen befest, bat aber feine überragende Bergierung. Der Reichsapfel tragt oben Augel und Rreug, ift aber noch ohne Duerfreis zc. - Furften ericheinen gewöhnlich in ritterlicher Ruftung, auch im Staate- ober Sauskleibe. — Ein Krang auf bem Saupte bezeichnet ben Sieger in ber Fehbe ober im Turnier. 1) - Richter (1. B. Bilatus) und Rreugfahrer merben oft mit übereinander liegenben Beinen (lettere auch mit gefreugten Armen) abgebilbet; überhaupt ift im D. A. bas Sigen mit übereinander gelegten Beinen Sinnbild ruhiger Burbe. - Gebannte und Excommunicirte erfcheinen mit einer Rette umschlungen (Muller, Beiträge II. S. 66). — Das Abzeichen ber Buben ift ein runder Spithut, entweder einfach fegelformig (f. G. 285),



ober von nebenstehender Form; im spateren Mittelalter auch ein auf ben Mantel genähter gelber Ring. — Sascher und Genker sind an einer großen Sahnenseder kenntlich, die ste auf der Müge oder auf dem weißen, mit einer rothen Binde versehenen Sute tragen. — Schalken arren tragen den Narrenkolben und die Schellenkappe. Bgl. den Grabstein des Till Eulenspiegel in der Kirche zu Möllen im Lauenburgischen (Conv.-Lex. für bild. Kunst 3, 576) u. s. w.

An merkung. Die mittelalterlichen Kunstler, namentlich in ber späteren Beit (die Minitrer von handschriften schon unter den Karolingern auf dem Dedicationsblatte) brachten nicht selten ihr eignes Bildniß an ihren Werken an. So sindet sich z. B. im Dome zu Magdeburg (im Chore des Propstes) eine knieende Figur, die eine Saule auf der Schulter trägt, worin die Tradition den Baumeister Bonen ach erfennt; auch am hauptportale derselben Kirche erscheint aus der ersten hälfte des 14ten Jahrhunderts in der Tracht eines Geistlichen oder Laienbruders eine Figur, welche auf der rechten Schulter einen Baustein trägt und für den Erbauer bes Vortales gilt; in der Moriskirche zu halle a. d. S. ein Brustbild, angeblich des Baumeisters Conrad von Ginberd um 1400; in der Stephanskirche zu Wien am Kuße der Kanzel, und noch einmal am Orgelchor im vorgerückten Alter, das Bildniß des Baumeisters Buchsbaum († 1454); im Münster zu Freiburg im Breisgau unter der Kanzel das Bild des Steinmehen Georg Kempf, an den

<sup>1)</sup> Ueber bas Tragen ber Rrange im D. A. f. Bufching im Runftbl. von 1823.

Chorftühlen im Munteren Zullen die Bruftbilder Jörg Surlin's und feiner Ehefrau ze. Am unteren Theile des Sacramenthauses zu St. Lorenz in Rurnberg brachte A dam Kraft sich und seine Gesellen an, am Sebaldusgrabe stellte Veter Bischer sein eigenes Bild dar ze. Diese Sitte der Baumeister und plastischen Künstler befolgten noch häusiger die Raler: Albrecht Dürer malte sich und seinen Freund Virdheimer oft, und gerade auf seinen besten Bildern; Barthol. Beitblom stellte sich selbst dar am Altare der Kapelle auf dem heerberge, Hans Schäuffelin auf einem Wandgemälde im Rathhause zu Rördlingen, Lucas Eranach auf der Altartasel in der Stadtstriche zu Weimarze. (Man vergleiche die Künstlerporträts S. 170, 175, 203, 207.

5. Die religiöfen Bilder theilen sich in mystische, symbolische, alles gorische, biblische und Beiligenbilber.

Literatur: Münter, K., Sinnbilder und Kunstverstellungen ber alten Ch:isten. 2 hfte. 1825. — Müller, J. G., die bildl. Darstellungen im Sanctuarium ber driftl. Kirchen vom 5 – 14ten Jahrh. 1835. — (Delmes dörfer) Christl. Kunstsmbolit und Ifonographie. Frankf. a. M. 1839. — Bappert, Geo., Via b. Petri Acotanti (in ben Anmerkungen). 1839. — Bidron, M., Iconographie chrétienne. Histoire de dieu (t. i. über die bilbl. Darstellungen der dreitenne, greeque et latine avec une introduction et des notes, traduit du manuscript hyzantin: le guide de la peinture, par le Dr. P. Durand. Paris 1845. — Alf, h., die Heiligenbilder oder die bild. Kunst und die theol. Wissenschaft in ihrem gegenseitigen Berhältnisse 1845. — Guénébault, L. I., Dictionnaire iconographique. Paris 1845. — Biper, Kerd, Mythologie und Symbolis der driftl. Kunst von der ältesten Zeit die in's 16te Jahrh. Bd. 1 (Nythologie der driftl. Kunst. 2 Abtheilungen. 1847. 1851) 1847 18. — Crosnier, J., Iconographie chrétienne. Paris 1848. — Jameson, (Anna), Sacred and legendary urt. 2 Vols. London 1848. — Kreuser, der driftl. Kirchenbau. 2r Bd. (über chriftl. Bildnerei 1851. — Twining, Louisa, Symbols and emblems of early and mediaeval christian art. London 1852. — Biper, Kerd., über den driftl. Bildnereis 1852. — Bgl. auch: Schnasse, Kunstgesch. 22 und Beiträge zur driftl. Kunstgeschichte

6. Als mystische Darstellungen sind aufzusaffen die mathematischen Figuren, welche man hin und wieder, im Ganzen jedoch seiten, an den Kirchengebäuden i im Relief ausgeführt findet; sie beziehen sich, so weit ihr Sinn klar ift, auf dogmatische und magische Mysterien und mögen in den gnostischen Systemen des Orients wurzeln.

Das gleichscitige Dreied ift bie befannte, auch in die neuere Kunft übergegangene Bezeichnung ber Trinitat. — Das Duadrat ift Sinnbild ber Belt (orbis quadratus, quadrata mundi forma). — Der Kreis: Bild ber Ewigkeit. Drei in einander verschlungene Kreise: bie unitas in der trinitas.



- Der Drubenfuß (Bentalpha, Alpentreug, salus Pythagorae), ein aus

<sup>1)</sup> B. B. über ben Bortalen ju Pforzheim, herrenalb, Beiber bei Bruchfal; Roffen, Bocheburg, Bechfelburg, Gernrobe, Rnauthann; Dom ju Stenbal zc. — Ueber bie symbolifche

verschränkten Dreieden gebilbeter funfediger Stern, und andere aus funftlich verschlungenen Resteln im Rreise ober Bieled gebildete Figuren galten als Schloß



Die Symbole find größtentheils aus ber Bibel entnommen; eis nige führen auf antife Runftibeen gurud.

Symbole:3) Abler, Engel, Stier und Lowe (auch die lettern geflugelt): bie vier Evangeliften Johannes, Matthaus, Lucas und Marcus. (Ezech. 1, 10; Apotal. 4, 6. 7). An Rangeln, Tauffteinen, Grabfteinen, Bewolbeschlugfteinen, Gloden ze. febr baufig feit ben alteften Beiten; auch als Attribute Die Darftellungen Der betreffenden Evangeliften begleitenb; 4) zuweilen alle vier in eine einzige Beftalt, bas Tetramorph, gufammengejogen. - Der zweifopfige Abler bes Glifa bebeutet mit Bezichung auf

Bedeutung folder geometrifchen Figuren f. Beftermann in Buttrich's Syftemat. Darftellung. G. 31 f.

Darkellung. S. 31 f.

1) Dieses oben und unten gespiste, seltener gerundete oder oben abgeplattete Oval wird auch mhstisches Ofterei, mystische Mandel (mandorla), von englischen Archäologen unvassend vesica piscis genannt. Dibron (Iconographie p. 110) bestreitet die mystische Bedeutung dieser Figur ganzlich, die er nur für eine den ganzen Körper Christi umgebende Glorie, ein Lichtsleid (Bs. 103, 2) gehalten wissen will, dabei aber die Anwendung auf die geistlichen Siegel völlig übersieht, welche wohl nicht für zusällig gelten darf, da diese Einfassung sich niemals an irgend einem weltlichen Siegel vorfindet. Die Figur kommt übrigens auch als selbsständige Berzierung vor, z. B. im Thürbogenselde einer

kommt übrigens auch als selbständige Berzierung vor, z. B. im Thürbogenfelbe einer romanischen Domherrencurie zu Naumburg.

2) Stiegliß, Beitr. zur Gesch, der Ausbildung der Baukunst 2, 112 f. und Taf. 15.

3) Ugl. Münter, Sinnbilder 1, 27 ff.; helmsborfer, Kunstymbolik; v. Kasdowiß, Gesammelte Schriften 1, 274 – 281; Piper, Mythologie; Abelung, die korfunschen Thüren; Neue Mittheil. des Thüring.: Sächs. Bereins V. 1, 116 ff.

4) Das Arrangement dieser vier Symbole ist durch Ezech. 1, 10 sest dessimmt; wosse die Ecken eines vierseitigen Kaumes einnehmen (z. B. auf Bücherbeckeln, Leichenkeinen a.) werden rechts Engel und Löwe, links Abler und Stier dargestellt (Duraack, Nationale L. 3, n. 9). Knool und Kler old Remokner der häberen Regisienen werden Rationale I. c. 3. n. 9). Engel und Abler, als Bewohner ber hoberen Regionen, werben immer oben, Lowe und Stier, weil fie auf ber Erbe leben, ftets un ten angebracht. Benn biefe Spmbole an ben Endpunften bes Kreuzes, eines übered gestellten Biereds ober rings um einen Kreis steben, so ist ber Abler ftets oben. Ausnahmen fommen nur in alterer Beit vor : auf bem Diptychon bes Tutilo (f. ten Stahlftich ju G. 185) fteben Ens gel und Abler zwar oben, aber zu erfterem correspondirt ber Lowe und zu letterem ber Stier: in bem Dunchener "Codex aureus" (Cim. 55) find Engel und Lowe oben, Stier und Abler unten. — Dag biefe Sinnbilder nicht blog die Evangeliften bezeichnen, sons

1. Ron. 2, 9 ben gwiefachen Beift bes Berrn. - Unter. Soffnung (Ebr. 6, 19), - Apfelbaum: Erbfunde (1. Dof. 2, 17). - Bienenforb, als Attribut mehrerer Rirchenlehrer: Beredfamfeit (Spruche Sal. 16, 24). - Bunbeslade: Mutterleib ber Maria. - Der feurige Bufch: bie burch Jefu Geburt nicht verlette Jungfraulichkeit ber Maria (2. Mofe 3, 2). - Centaur: Die wilben Triebe bes Bergens; mit Bogen und Pfeil (Eph. 6, 16): ber Teufel. ') - Ebelfteine: bie verschiedenen Tugenden; auch bie Patriarchen und Apostel: ber Jaspis ift Betrus, ber Saphir Unbreas, ber Chalzebon Jacobus ber Größere, ber Smaragd Johannes 2c. 2) - Einhorn: Chriftus (Luc. 1, 69); ein Einhorn auf bem Schoofe ber Maria: Menschwerdung oder Empfängniß Jefu. — Elephant: Reujchheit. 3) - Der Rame Eva (umgefehrt Ave Luc. 1, 28): Maria. 4) -Farben. b) Die mit ben firchlichen Jahreszeiten abwechselnden Farben ber Deggewänder (f. oben S. 271, geiftl. Trachten) bedeuten: weiß: Unschuld und Freude; roth: Liebe und Opfer; grun: Boffnung, auch Salbtrauer;") blau: Demuth und Bufe; schwarz: Tod und Trauer. — Auch die Farben ber himmeleroffe (Bach. 6; Apotal. 6) werben nach Af. 85, 11 und Luc. 1, 68-79 in gewiffen marianischen Darftellungen entsprechenb gebeutet: roth; justitia; weiß: misericordia; fahl (fcedig): veritas; fcm warg: pax. — Auf einem bie fieben Sacramente barftellenben Bilbe bes Roger von Brugge (um 1450) im Rufeum zu Antwerpen ichwebt über ber Abbildung eines jeden Sacramente ein Engel, und biefe fieben Engel find verschiebenfarbig bekleibet, nach der Reihenfolge der Sacramente folgendermaßen: bei der Taufe, weiß (Reinigung); bei ber Firmung, gelb mit roth (Licht und Freude); bei ber Beichte, feuerroth (Lauterung bom Bofen); bei ber Deffe grun (Goffnung); bei ber Briefterweihe la dviolet (geiftliche Burbe); bei ber Trauung blau (Glaube und Treue); bei ber legten Delung fcmarzviolet (Trauer). Auf einem Gemalde bes hans Burgkmair von 1501 in der Galerie zu Augeburg find die Armen (?) blau, ble Buffer braun, die Propheten gelb, die Apoftel ladroth, die Martyrer hochroth, die Befenner grun und die Jungfrauen weiß. - Reld: Chriftus (1. Cor. 10, 4); aus demfelben fliegen die Fluffe des Paradiefes (f. Diefe); in bemfelben bauen die Bogel bes himmels ihre Refter (Bf. 104, 12 ic.). — Fische (Delphine): Chriften (Matth. 4, 19; Marc. 1, 17, Luc. 5, 2. 7), namentlich auch mit Beziehung auf die Taufe, so daß z. B. die Fische im Thurbogenfelde ber Rirche zu Pfüthal gewiß nichts anderes fagen wollen, als mas über ber Rirchthur zu Burgel in einer etwa gleichzeitigen Inschrift fieht: Haec est

dern auch Christum selbst, geht aus folgenden Berfen eines Pariser Evangelienbuches von 1379 hervor ibei Didron, lounogr. p. 278):

Quatuor baec Dnm signant animalia Xpm: Est homo nascendo, vitulusque sacer moriendo, Et leo surgendo, coelos aquilaque petendo; Nec minus hos scribas animalia et ipsa figurant.

1) Biper, Mythologie 1, 393-402.

<sup>2)</sup> Felicie d'Ayzac, symbolique des pierres précieuses, in ben Annales archéol. 5, 216-233.

<sup>3)</sup> Carafin in Beitr. jur Gefch. Bafels 1, 16.

<sup>4)</sup> Bruder Grimm, altbeutiche Balber 2, 201.

<sup>5)</sup> Portal, F., des couleurs symboliques dans l'antiquité, le moyen âge et les temps modernes. Paris 1837.

<sup>6)</sup> Ciampini, Vet. monim. 1, 120.



ablutis baptismate porta salutis. — Der Fisch, vielleicht mit Beziehung auf den Wunderfifch bes Tobias (Tobi 6), ficherlich aber in Beziehung auf bas alte Buchstabenspiel IXOYC (f. oben S. 238): Christus selbst. ') — Der Fisch fommt auch ale Attribut ber personificirten Gesundheit vor. - Ein Fischer, welcher angelt: Christus. — Die vier Fluffe bes Paradicfes (Phison, Gehon, Tigris und Euphrat; 1. Mofe 2, 10-14), oft als Flußgotter bargeftellt: Die vier Evangeliften. - Gin Befag mit Manna: munderbare Fruchtbarkeit der Maria (2. Mofe 16, 33; Ebr. 9, 4), auch bas heilige Abendmahl. — Eine Sand, die aus den Wolfen reicht: die Allmacht Gottes (Bf. 144, 7). Die fegnende Sand Gottes und Chrifti wird mit ausgestrecten Schwurfingern, zuweilen auf einem Rreugnimbus liegend bargeftellt. - Ginzelne burchbobrte Ganbe und Fuge: ber Gefreuzigte. — Der hafe, auf griechisch dayws, alliterirend auf den Logos. Sabn: Berlaugnung Betri, Ruf gur Buge (Matth. 26, 74. 75); Bachfamteit, Orthodoxie; der Sahnenschrei verscheucht die bofen Geifter (barum Wetterhahner. — Saus, das gebaut wird: die christliche Kirche (1. Timoth. 3, 15; 1. Betri 2, 5 x.). - Sirfc, im Waffer ftebend: (nach Bf. 42, 1) die heilsbegierige Seele; auf Taufbecten mit Beziehung auf das Taufwaffer. — Relch: Priesterstand (mit Beziehung auf das Megopfer); Symbol des Templerordens, deffen Batron der Evangelist Johannes war, welcher mit dem Attribut des Relches abgebildet wird. — Ein abgehauener Ropf, ben mehrere Beilige ale Attribut tragen, bedeutet, daß fie ihr Leben Gott jum Opfer dargebracht haben. — Rugel, Reichsapfel: Die Welt. — Kreuz: Tod Icfu. 2) — Krone, Krang: Siegeslohn ber Seligen nach vollbrach= tem Rampf (2. Timoth. 4, 8; 1. Betri 5, 4; Jacobi 1, 12; Apof. 2, 10 2c.).

— Lamm, oft mit dem Kreuze ober der Siegesfahne: der leidende und fiegende Christus (30h. 1, 29; Apost. 17, 14 2c.); wird stets rückwarts schauend dargestellt; auf einer gravirten Kupferplatte aus dem 13ten Jahrhundert mit der Umschrift: Carnales actus tulit agnus die hostia sactus. 3) Das Lamm mit sieben Hörnern und sieben Augen: Christus, begabt mit den sieben Geistern (Gaben) Gottes (Apost. 5, 6. 12). — Lämmer: Christen (Joh. 21, 15). — Leier: heilige Musik; Hochzeit zu Kana. — Eine Leiche, von Schlangen und Gewürm bekrochen: das Schreckliche des Todes der Sünder. — Löwe 1) in sehr verschiedenem Sinne auf Grund verschiedener Bibelstellen, z. B. nach Ezech. 1, 10: Träger und Wächter des Heiligthums; nach 1 Mose 49, 9 und

<sup>1)</sup> Tertullianus de haptis. c. 1. n. 2. adv. Quintil.: Nos pisciculi secundum  $IX\Theta YN$  nostrum, Jesum Christum, in aqua nascimur, nec aliter quam in aqua manendo salvi sumus.

<sup>2)</sup> Ueber die verschiedenen Arten von Rreugen: Didron, iconographie p. 382-413.

<sup>3)</sup> Twining, Symbols Pl. X n. 19.

<sup>4)</sup> Bgl. Beiber, G., über Thiersymbolif und bas Symbol bes Lowen in ber driftl. Runft. 1849.

Apof. 5, 5: Chriftue; nach Marc. 1, 2: Ginfamteit; nach 1 Bet. 5, 8: ber Teufel. - Der Lowe unter ben Sugen Chrifti, 1) ber Lowe, Drache, Bafillof, Die Ratter und andere Ungeheuer (Sirenen, auch Beiben und Reger, nacte Weibsbilber a.) unter ben Fügen Verftorbener und Beiliger,") nach Bf. 91, 13: ber überwundene Furft biefer Welt, bas gebandigte Fleifch. Auf fpateren Leichenfteinen ift ber Lowe Sinnbild bes Belbenmuthes; ber Bund, bas Lamm - bei Frauen Symbol ber ehelichen Treue und Unschuld. - Lowin mit Jungen: Maria (Ezech. 19, 2). Ein Lowe, ber die tobtgebornen Jungen burch fein Gebrull ine Leben ruft, bezeichnet die Auferstehung Jefu. - Rarterwerfzeuge: Leiben Chrifti. 3) - Gine, gewöhnlich fleine, oft puppenhafte Denfchengeftalt, nacht ober befleibet: bie Seele, bie bem Sterbenben mit bem letten Athemauge entschwebt. 4) - Delaweig: Friede. - Palme: Gieg ber Glaubigen und Martyrer über ben Tob (Apof. 7, 9). - Belitan, ber seine Jungen mit bem eignen Blute nabrt: Opfertod Chrifti; Die Rirche; Schwangerschaft ber Maria. — Pfau: bei ben alten Chriften, Unfterblichfeit; bei bem Rirchenlehrer hieronymus, Bild ber Juden; fpater ber Teufel. - Phonix: Auferftehung. - Gin vergitterter Quell: Maria, ber Born bes Beile (Gobel. 4, 15). - Regenbogen: Gnade (1 Dofe 9, 13); Berrlichkeit bes Berrn (Egech. 1, 28). - Ring, aus bem ein Engel fchaut: ber geöffnete Simmel. - Funfblattrige Roje (an Beichtflublen): Berfchwiegenheit. 3) — Schafe: Die Junger Jesu, Die getreue Heerde (Luc. 10, 3; Joh. 10. 12.). — Schiff (Arche Roahs, Schifflein Betri): Schlange (Drache): Teufel (1 Mofe 3; Apof. Die driftliche Rirche. 12 ac.); nich aus einem Becher windend: Gift. Gin Ungebeuer mit offnem Rachen: ber Göllenschlund. Schlange und Taube: Rlugheit mit Unschulb vereint (Matth. 10, 16). Die erhobete eberne Schlange: ber gefreuzigte Chriftue (4 Dofe 21, 8; 3ob. 3, 14). - Schluffel: Dacht, zu binden und zu lofen. (Attribut bes Apostele Betrus, mit Beziehung auf Ratth. 16,

2) Schon Konstantin der Große ließ Bachsgemalbe von fic und seinen Sohnen ansfertigen, zu deren Fußen der in den Abgrund fturzende Drache dargestellt war. Bgl. Cusfe blus (de vin Const. III. 3), welcher hierauf die Stelle Jef. 27. 1. anmendet.

5) Stieglis, von altbeut. Baufunft. S. 184.

<sup>1)</sup> Am Portal bes Doms von Amiens fteht die Geftalt Chrifti auf einem Lowen und einem Drachen, auf einem Bafilisten (ber Schlangenfonig, ein gefronter Bogel mit Schlangenschweif) und einer Ratter (aspis, eine Schlange mit hundstopf: fie macht fich taub [Bf. 57, 4. 5.], indem fie ein Ohr auf die Erde legt und in das andere den Schwanz steck). Bgl. Colner Dombl. 1845. No. 12.

sebius (de vita Const. III. 3), welcher hierauf die Stelle Jes. 27, 1 anwendet.

3) Ueber den Chorstühlen in der Klosterfirche zu Berlin ist das Leiden Christi durch folgende dreißig Schnisdiller verständillicht: das Schweißtuch mit dem Antlise Jesu, ein Jählbrett mit den 30 Silberlingen, eine brennende Fackel (Joh. 18, 3), eine Laterne (ebb.), der Judassuß (dargestellt durch die beiden Köpse des Herrn und des Berräthers), zwei Ketten, das Schweißtellt durch die beiden Köpse des Malchus, die Brustbilder des Bilatus und seiner Frau (Matth. 27, 19), der Hahn Vetti auf einer Saule, eine offene ichlagsertige Hand (Joh. 19, 3), die Brustbilder des Pilatus und herodes (?), ein Rusthenbundel, eine Geißel, eine Hand voll ausgerauster Haare, die Dornenkrone, zwei Stöck, das Kreuz (I), ein ausspeiender Kops, die Hand und das Maschbecken (Matth. 27, 24), Leiter und Stange, Hammer und Bohrer, ein Strick, dei Rägel, die Ausschift inri, drei Spielbecher, drei Bürfel (ebb. 27, 31), das Rohr mit dem Schwamm, die Lange und das Herz Jesu, eine Jange, das Grab mit dem Leichentuche (ein offenes Käßchen mit daran hangendem Luche).

<sup>4)</sup> Ueber Darfiellungen ber Seele vgl. Geo. Bappert in ben Anmert, gur Vita b. Petri Acotanti. S. 77 - 99. — Abbilbungen in Twining, Symbols Pl. LXX-LXXIV.

19). — Schriftrolle: bas Alte Testament, während ein Buch das Reue Testament bezeichnet; darum werden die Propheten mit Schriftrollen, die Apostel mit Buchern dargestellt: Christus halt zuweilen Beides. 1) — Schwan: Bild des Todes (weil dieser Bogel seinen bevorstehenden Tod ahnt und klagend besingt). — Der sprossende Stab Aarons: Maria, die ohne Mann fruchtbare (4 Mose 17, 8). — Sonne und Mond: 2) in Berbindung mit Christusbildern: Ewigkeit und Gottheit (Ps. 89, 37. 38); bei der Kreuzigung:

Igneus sol obscuratur in aethere, quia sol justitiae patitur in cruce; Eclypsin patitur et luna, quia de morte Christi dolet ecclesia. 3)

Sonne und Mond — geiftliche und weltliche Racht; Papft und Kaiser ') Sonne, Mond und Sterne: Reinheit und Schonbeit ber Maria (stella maris). - Sirenen: Die Berlodung, Weltluft; ber Teufel. ) - Taube: ber heilige Geist (Matth. 3, 16). Sieben Tauben: die sieben Gaben des h. Beiftes (Jef. 11, 2; Apof. 5, 12). Die Taube mit dem Delzweige: Berfohnung (1 Dofe 8, 10, 11). - Gin verschloffenes Thor: Reinheit ber Maria (Ezech. 44.). — Thurm: Unantaftbarteit ber Maria (Hohelieb 4, 4; 7, 4). - Das Bließ Gibeons: himmlifche Befruchtung ber Maria (Richter 6, 37). - Beinftod, Beintraube: Chriftus, Blut Chrifti, bas beil. Abendmahl (Joh. 6, 56; 15, 1). — Widder: ber Berjöhner (3 Dofe 16, 15). - Bablen. Die driftlichen Bablenfymbolit, fpater in ber judischen Rabbala bis ins Unendliche ausgesvonnen, wurzelt vornehmlich in der Offenbarung Johannis. 6) Es ift babei von dem Begriffe ber runben Bahl auszugeben: 3mei: rechts und links, ein Baar. - Drei, rechts, links und in ber Mitte; A; Dreieinigkeit. — Bier: rechts, links, hinten und vorn (ober oben, unten und zu beiben Seiten); []; bas Beltall (himmel, Abgrund, Land und Meer; hiob 11, 8. 9; Eph. 3, 18); bie 4 Beltgegenden; Die 4 Binde; Die 4 Jahred- und Die 4 Tageszeiten; 4 Elemente; 4 Weltalter (Abam bis zur Sindfluth; von der Sindfluth bis auf die Patriarchen; von Moses bis Chriftus; von Chriftus bis an das Ende ber Tage); 4 Carbinaltugenben; 4 Bugubungen (Faften, Beten, Almosen geben und Ballfahren); 4 Fluffe bes Baradiefes; die 4 großen Bropheten; bie 4 Thiere, Die ben Thron Jehovah's tragen; Die 4 Evangeliften. Funf: 5 Finger; 5 Blatter ber regelmäßigen Blume. — Seche: 6 Menschenalter, 6 Weltalter (Adam - infantia, Noë - pueritia, Abraham - adolescentia, David - juventus, Jeremias - virilitas, Christus - senectus). 7) - Sieben, aufzulofen in 4 und 3: Myfterium, Beiligfeit,

4) v. Raumer, Dobenftaufen 6, 60.

5) Biver, Mythologie 1, 377-393.

<sup>1)</sup> Durand, Rationale I. c. 3. n. 11. - Bgl. Didron, Iconographie p. 280.

<sup>2)</sup> Piper, Muthologie 2, 116—199. 3) Ebb. S. 155 vom Elfenbeindedel eines Munchener Evangeliariums (Cim. 54) aus bem 12ten Jahrhundert.

<sup>6)</sup> Bullig, F. J., Offenb. Joh. 1, 115 ff. — Bgl. 3. S. Rurs in ben Theoslogischen Studien u. Kritifen 1844. 2. S. 315 ff. — 3m Mittelalter haben besonders Beda, Rhabanus Maurus und Bilhelm Durand die Jahlensymbolit ausges bilbet.

<sup>7)</sup> Bgl. Schnaafe im Deut. Runftbl. 1850. G. 45.

Allbeit; 7 Engel (Offenb. 8, 6), 7 Planeten (1, 16), 7 Bochentage, 7 fette und 7 magere Rube ober Aehren (1 Mofe 41), 7 Arme bes mofaifchen Leuchtere (2 Mofe 25, 31), 7 Loden Simfon's (Richter 16, 19), 7 Bofaunen vor Jericho (Josua 6, 4), 7 Saulen bes hauses ber Weisheit (Sprichw. 9, 1), 7 Diaconen (Apostelgesch. 6, 3), 7 Gemeinen in Uffen (Offenb. 1, 4), 7 Leuchter (ebb. 1, 12) 7 Siegel (ebb. 5, 1), 7 Bofaunen (8, 2), 7 Röpfe bes Thieres (13, 1), 7 Sacramente, 7 Gaben bes beil. Geiftes (5, 6. 12; 3ef. 11, 2), 7 Bitten im Baterunfer, 7 lette Borte Jeju am Rreuge, 7 Werte ber Barmherzigkeit (Bungrige fpeisen, Durftige tranken, Racte kleiben, Rrante (Withven und Baifen) pflegen, Gefangene besuchen, Frembe berberaen, Tobte begraben). 7 Stude ber geiftlichen Ruftung (Epb. 6, 13-17). 7 Saupttugenden (4 menschliche: Prudentia, Justitia, Fortitudo, Temperantia; 3 theologische: Fides, Spes, Charitas), 7 Tobfunden (Inanis gloria Superbia], Invidia, Ira, Accidia, Avaritia, Gula, Luxuria), 7 Schmerzen und 7 Freuden ber Maria (S. im Berzeichniß ber Beiligen: Maria) 7 Worte ber Maria (Luc. 1, 34. 38. 40. 46; 2, 48; Joh. 2, 3. 5), 7 freie Kunfte (Grammatif, Abetorif, Dialektif, Rufik, Arithmetik, Geometrie und Aftronomie), 7 fanonische Stunden (S. oben S. 246), 7 Bugpfalmen (Pf. 6. 32. 38. 51. 102. 130. 143), 7 Menschenalter (Infantia, pueritia, adolescentia, juventus, virilitas, senectus, decrepitus). 1) - Acht: 2) 8 Sollenftrafen:

> Vermes et tenebrae, flaggellum, frigus et ignis, Daemonis aspectus, scelerum confusio, luctus.<sup>3</sup>)

Acht Seligkeiten (Matth. 5, 3—10), 8 Menschen in der Arche Roah (1 Bet. 3, 20). — Reun: 9 Engelchöre, 9 Steine, womit der gefallene Erzengel bedeckt wurde. 4) — Zehn: 10 Finger, 10 Lebensalter, 10 Plagen Aegyptens, 10 Gebote, 10 Christenverfolgungen; gesteigert: 100, 1000 ac. (d. i. sehr viel): das tausendjährige Reich. — Zwölf: 12 Monate, 12 Söhne Jacobs, 12 Stämme Ifraels, 12 Edelsteine im Amtsschilde Aarons (2 Mose 28, 17), 12 Steine des Iordan (Josua 4), 12 Brunnen von Elim (2 Mose 15, 27), 12 Löwen Salomos, 12 kleine Propheten, 12 Apostel, 12 Gründe und Pforten von Ierusalem (Offenb. 21, 12. 14) ac. Gesteigert: 24 Aeleteste (Offenb. 4, 10); 144000 stehen um das Lamm auf dem Berge Jion (14, 1).

Anmerkung 1. Die Thierbilber, b) welche in heibnischen Grabmalern als Symbole bes Tobes und als Attribute bes Bacchus, ber zugleich Gott bes Lebens und Tobes ift, haufig vorkommen (z. B. bas Seepferd, ber Panther, ber Lowe, ber Steinbod z.) erscheinen, mit chriftlichen Sinnbilbern vermischt, zunächst in ben altesten chriftlichen Begrabnisstätten und haben sich von hier aus, nicht ohne Dis-

3) Didron, manuel p. 273.

4) Rugler, Gefch. Der Malerei 1, 133.

<sup>1)</sup> Joh. Beleth, explic. div. officii c. 28. 2) Ueber ben mbftifchen Sinn ber Bahl Acht: v. b. Sagen, Briefe in Die Beimath 2, 211.

<sup>5)</sup> Bgl. Bellermann, Ch. F., die alteften driftl. Begrabnifftatten. S. 76 und Taf. 3. 4. Rugler's Museum 1834. No. 13. — Reue Mittheil. des Thuring. Sachs. Bereins VI. 1, 48 ff. — VII. Jahresbericht des altmark. Bereins für vaterland. Gesch. S. 68 ff. — Brandt, Ch., über die Thiergestalten an Capitalen der Ernestinischen Kapelle des Doms zu Magdeburg (abgedruckt aus VII. 3 der Reuen Mittheil. des Thuring. Sachs. Bereins). 1844. — Kreuser, Kirchenbau 2, 165—192.

billigung einzelner Stimmen, 1) in ber mittelalterlichen Runft fortgepflanzt, inbem man biefen ursprünglich beibnischen Darftellungen eine driftliche Deutung unter-Siebei lag es nabe, bag man auf bie Bibel jurudging und beren reichen Stoff zur größesten Erweiterung bes überlieferten Darftellungefreises benutte. Dag es fehr schwierig und unficher ift, fur eingelne Bilder jedesmal die richtige Deutung zu treffen, fann nicht befremden, wenn man auf die überreiche Fulle und Bielbeutigfeit ber Gestalten Rudficht nimmt. Go werben z. B. allein bem Erlofer 92 Brabicate beigelegt, und er tommt balb ale Lowe, bald ale Bar, Banther, Bibber oder Ralb vor:2) hieraus folgt, daß man einzelne Thierbilder niemals als festitebende, fondern ftets als fcmantende Symbole zu faffen hat. Als febr bedeutfam ftellt fich ber Gegenfat heraus, welchen bie Bibel macht zwijchen reinen und unreinen Thieren; jene wurden Symbole bes Lichtes und biefe Sinnbilber ber Finfternig.3) Raubthiere erscheinen ale Reprafentanten ber ben Chriften feindlichen Machte; wehrlose Thiere bagegen bezeichnen bie bebrangte Chriftenschaar: biefen Sinn haben alle biejenigen Darftellungen, in benen Thiere mit einander fampfenb ober einander verfolgend abgebildet werben, entsprechend ben im Oriente alt bertommlichen Darftellungen von Thiertampfen, als Symbol bes ewigen Rampfes zwifchen bem Reiche bes Lichtes und ber Kinfterniß, welche fich in ben langwierigen Rriegen zwischen bem romischen Raiserreiche und bem Morgenlande weit umber verpflangten. 1) - Ferner fommt in Betracht, bag bas Mittelalter bie beibnischen Gottbeiten, und namentlich bie oberen Götter, als Thiere und Ungeheuer barguftellen pflegte, b) und in einer Sanbichrift ber Bibliothet von Douai aus bem 12ten Jahrbundert findet fich g. B. ein Beige fpielender Affe als Neptunus bezeichnet, wobei es freilich ichwer ift, ben Vergleichungepunft aufzufinden, es fei benn, daß man Die dreifaitige Beige als spottische Anspielung auf den Dreizack gelten laffen wollte. Daffelbe Bild wiederholt fich anderwarts ohne bie erlauternde Inschrift, aber nach

<sup>1)</sup> Der heil. Bernhard († 1153) eiferte bagegen, ale eine große Unichidlichkeit (Opp. 1, 544): Ceterum in claustris coram legentibus fratribus quid facit illa ridicula monstruositas, mira quaedam difformis formositas ac formosa deformitas? Quid ibi immundoe simiae? quid feri leones? quid monstrussi centrusi? quid semi-homines? quid minundose tigrides? etc." Bgl. oben S. 23. Bur richtigen Burdigung dieser Bolemis ift vor allen Dinsgen zu beachten, daß ihr Urheber ein Cisterzienser war, welcher im Geiste seines Ordens allen äußeren Brunk und Schmuck bekämpfte, und aus seinen Fragen: quid? wird man durchaus nicht schließen durfen, daß er nicht im Stande gewesen, selbst darauf zu antworten. Man darf nur die Bolemis der Cisterzienser gegen die großen Glocken, die kaum von zwei Mönchen gezogen werden sonnten (Gerbert, de cantu et musica 2, 1011, z. B. geslesse nachen um auch Nerphard's Nerwerstung der Thierkilder richtig zu versteben lefen haben, um auch Bernhard's Berwerfung ber Thierbilber richtig ju verfteben.

<sup>2)</sup> Boissonade, Anecd. Gr. 4, 460 sqq.
3) Diefe Behauptung, welche Schnaafe (Kunftgefch. bes M. A. II. 1, 371) als unerweislich rugt, bebarf bes Beweises: Die reinen und unreinen Thiere werben icon im Urchristenthume (im Briefe bes Barnabas [Patres apostolici, ed. Hefele p. 24] und bar-aus 3. B. auch bei Clemens von Alexandrien, Stromata 2, 15 und 5, 8) als Symbole ber Tugenden und Laster aufgefaßt, und namentlich erscheint jedes einzelne unreine Thier mit Angabe ber Grunde ausführlich als ein bestimmtes Laster carafteristrt: das Schwein als Schwelgerei, ber Dase als unnaturliche Unjucht, Die Spane als Hurerei, bas Biefel als Unflatherei; Abler, Sabichte, Raben und Geier, in eine Rlaffe geworfen, als Die un-gerechtes Gut verzehren zc. — Db fich biefe Sinnbildnerei an Denkmalern unzweifelbaft nachweisen laffe, mag vorläufig bahingestellt bleiben, da ich auf die Entbedung, daß am Münster zu Ulm gegen Norden lauter unreine, gegen Suden nur reine Thiere vorkommen Degan für christl. Kunst. 1852. S. 30), kein Gewicht legen will.

4) Bgl. C. B. Bod in den Jahrbuchern des Bereins von Alterthumsfreunden im

Rheinlande V. u. VI. S. 109 ff.

<sup>5)</sup> Didron in ben Annales archéol. 7, 97.



bemfelben Thpus z. B. in ber Borhalle bes Domes von Magbeburg, ') und berechetigt zu ber Annahme, bag ber baneben befindliche Abler ben Jupiter und bas auf



bem Bod reitende Beib bie Benus bezeichne. Brandt (a. a. D.) fommt von einem anderen Standpunkte aus ebenfalls zu dem Refultate, daß diese an der Subfeite der Rapelle befindlichen Thierbilber als eine warnende Bezeichnung der beidnischen Gräuel zu betrachten seien, wie die gegenüber nördlich angebrachte Sau,



<sup>1)</sup> Auch in Notre Dame zu St. Le: "Au pourtour de l'église ... un singe habillé en moine, jouant d'un instrument, semblable à un violon etc." (de Caumont, Bulletin monumental 1845. No. 2. p. 67).

an welcher Juben saugen, offenbar eine bem Jubenthume feindselige Tendenz verräth. Dieses berüchtigte Bild verbreitete sich sehr weit und war bis gegen das Ende des Mittelalters immer noch beliebt: es sindet sich (außer zu Magdeburg): an der Stadtstriche zu Wittenberg, in der Nicolaistriche zu Zerbst, an der Annakapelle zu Heiligenstadt, am Nathhause zu Salzburg, im Münster zu Basel, im Dom zu Regensburg, in der Apotheke zu Kehlheim (mit der Inschrift: "Anno Dom. 1519 jar wurden die iuden zu Rengsburg ausgeschass"), im Dom zu Freising, mit der Aussichterist: "So wahr die Maus die Kat nit frist, wird der Jud kein wahrer Christ." — Ein weiterer Schritt war dann der, daß, wenn mittelalterliche Dichter



Fries vom Dom ju Baberborn.

bie afopischen Fabeln mit Bibelftellen commentirten, bergleichen Darftellungen ebenfalls in die christliche Kunftsmbolit übergingen, ') wodurch das neue Moment des humors hinzutrat, der sich zuweilen bis zu derben und anstößigen Spägen vergaß. Ein schalkhafter humor spricht sich z. B. aus in den Reliefs an den Brüstungen der steinernen Emporen in der 1525 vollendeten Annafirche zu Annaberg, wo die zehn Lebensalter beider Geschlechter vom 10ten bis zum 100sten Jahre bei dem Manne durch ein vierfüßiges Thier, bei dem Weibe durch einen Bogel charafterisit werden. 31

<sup>1)</sup> In teutschen Rirchen fint tie Fabelbilter im Allgemeinen felten; Dieselben Darftellungen, wie oben aus tem Dom zu Baberborn mitgetheilt find, finden fich jum Theil
auch ale Fries unter ben Mortelzeichnungen am Domfreuzgange zu Magbeburg; f. S. 189.

<sup>2)</sup> Baagen, Runstwerfe und Runftler 1, 30. Diese Symboliftrung ber Menichensalter burch charafteristische Thierbilder findet fich bereits auf einem im Befige bes herrn E. D. Beigel in Leipzig befindlichen, in Briefdruckerweise colorirten Golgschnitte von 1482; boch ift hier nur bas mannliche Geschlecht berücksichtigt:

Zehen (i)ar ein kint ein kyz. Zwentzig iar ein Jügling ein kalb. Dreissig iar ein mä ein styr. Virtzig iar wolgetan ein lew. Funfzig iar stillstand ey fuchs. Sechtzig iar abgan ey wolf. Siebentzig iar die sele bewar ey bunt. Achtzigk iar der welt tor ein kaz. Newnzig iar der kinder spot ein esel. Hunde.. jar nu. gnad dir got ey gans.

Bgl. v. Auffeß, Anzeiger fur Runde bee beutschen D. N. 1. Sp. 253 u. 300. II. Sp. 13 f. 79 u. 183.

| Der | Mann | von | 10 | Jahren | durch | das | Ralb,  | bas | Weib | durch | die | <b>Bachtel</b> |
|-----|------|-----|----|--------|-------|-----|--------|-----|------|-------|-----|----------------|
| _   | _    | _   | 20 | _      |       |     |        | _   | _    |       |     | Taube,         |
| _   |      |     | 30 | -      |       |     | Stier, | _   | _    | _     | _   | Elfter,        |
| _   | _    |     | 40 |        | _     |     | Löwen, |     |      | _     | ben | Pfau,          |
|     |      | _   | 50 |        | _     |     | Fuchs, |     |      |       | die | Benne,         |
| _   | -    |     | 60 |        | _     |     | Wolf,  |     | _    |       | _   | Gans,          |
| _   | _    | _   | 70 |        | _     |     | Hund,  | _   |      |       | ben | Geier,         |
|     | _    | _   | 80 |        |       | die | Rape,  | _   |      | _     | die | Gule,          |
|     |      | _   | 90 | _      |       | ben | Ejel,  |     |      | _     | _   | Flebermaus,    |
|     |      | -1  | 00 |        |       |     | Tob.   |     | _    |       |     | Tob.           |

Auch als heralbische Attribute personisicirter Tugenden und Lafter kommen charafteriftifch gewählte Thierbilber vor z. B. am Nordportal des Doms von Chartres : ein Lowe auf bem Schilbe ber Fortitudo, brei Bifche auf bem Schilbe ber Sanitas, zwei nach einander umschauende Taubenpaare auf bem Schilde ber Amicitia') ac.; ferner febr ausführlich auf einem gewirkten Teppiche vom Ende bes 14ten 3abrhunderts im Fürstenfaal zu Regensburg, wo die Laster auf verschiedenen Thieren reitend mit Thiergestalten auf Schilben, Fahnen, Belmen zc. bargestellt werben: ber Stolz zu Pferbe, ber Beig auf einem Bolfe, Die Unteufcheit auf einem Baren mit einem hahn auf bem Belme, ber Born auf einem Gber (Bund, Gule und Igel als Attribute, Die Befragigfeit auf einem Buche (mit Rabe, Abler und gebratenem Sahn), die Unftätigkeit auf einem Gfel (mit Straug, Affe und Rrebs), der haß auf einem Drachen (mit Storpion, Fledermaus und Schlangen); die von Engeln geleiteten Tugenden führen folgende Attribute: Die Reufchheit mit ber Taube und bem Einhorn, Die Geduld mit Lamm und Bapaget, Die Rägigfeit mit einem Lamm im Feuer auf bem Schilbe und einem Fifch in ber gabne, Die Statigfeit mit bem Sirfch, bem Bhonix und ber Genne auf bem Refte, die Liebe endlich hat eine Lowin mit ihren Jungen auf bem Schilbe und einen Baum mit feche Bogeln auf ber Fahne. 2)

Daß es zu weit gegangen heißt, wenn man hinter allen Thiergestalten, wo ste, wie so oft, in Arabestenzugen erscheinen, eine tiefere Bedeutung suchen wollte, bedarf nicht ber Bemerkung.

Anmerkung 2. Die aus heidnischen Mythen und Dichtern (die Wölfin mit Romulus und Remus am Kapellenthurm zu Rottweil und im Domkreuzgange zu Brandenburg; Pyramus und Thisbe im Domchor zu Basel) und aus mittelalterlichen Ritterromanen (wgl. Schnaase, Kunstgesch, des M. A. II. 1, 375) entnommenen Bilder kommen in deutschen Kirchen nur selten vor und sind, ähnlich den Fabelbildern, zunächst vom moralischen Standpunkte aus zu würdigen.

8. Die allegorischen Darstellungen zerfallen in zwei Hauptklaffen; erstlich die biblischen, von benen weiter unten (Sas 9. b) die Rede sein wird, und zweitens die aus dem classischen Heibenthum überkommenen oder willkurlich ersonnenen. Allegorien der letteren Klasse sind zwar seltener, kommen jedoch schon in den altesten Zeiten der mittelalterlichen Kunst vor und bestehen gewöhnlich aus einzelnen Figuren, welche, mit bezeichnenden

<sup>1)</sup> Annales archéol. 6, 50 sqq.

<sup>2)</sup> Runftbl. jum Morgenbl. 1846. G. 166.

Attributen versehen, namentlich die Haupttugenden und die entgegengesets ten Lafter ic. barftellen.

Auf bem Titelblatt einer bem neunten Jahrhundert angehörigen Bibelhandschrift in ber Calixtusfirche zu Rom find unter andern vier weibliche Figuren bargeftellt, beren Deutung burch eine Inschrift gegeben wird : Die Klugheit, mit aufgeschlagenem Buche; Die Gerechtigkeit, mit ber Waage; bie Dagigfeit, in beicheibener Gebarbe; bie Tapferfeit, mit Speer und Schilb. ') - Un bem im italienischen Beichmad ausgeführten (ob gleichzeitigen?) Sochgrabe bes Papftes Clemen 8 Il. († 1047) im Dome gu Bamberg befinden fich allegorifche Reliefs, Die als Gerechtig teit, Beftanbigteit, Freigebigfeit, Frommigteit, Tapferteit und Begabmung gebeutet werben. - Auf bem Altarblatte bes Fronleichnamsaltare in ber Rirche ju Doberan ift bas Leiben Chrifti bargeftellt: Obedientia brudt bem herrn bie Dornenfrone auf, Charitas öffnet ibm bie Seite2) 2c. - Die Tugenben treten oft bie entgegengefesten Lafter unter bie Fuge: Entbaltfamteit tritt auf Die Ueppigfeit, Freigebigfeit auf ben Beig, Bute auf ben Reib, fortitudo auf bie paupertas zc.3) Um fubweftlichen Rebenportal Des Runfters von Strafburg treten bie fieben Werfe ber Barmbergigfeit auf Die fieben Tobfunden, und Die vier Cardinaltugenden auf ben Gegenfat ber letteren. 4) - Die chriftlich e Rirche wird (zuweilen auf bem vierföpfigen Thiere [Gzech. 1, 10] reitenb) mit bem Relch und ber Rreugfahne bargeftellt; bas



Aus einem Stuttgarter Bfalter, um 1200:

Judenthum, bie Synagoge (zuweilen auf einem Efel reitenb) mit verbundenen Augen, abfallender Arone, mit der Ruthe Aarons oder einem gerbroches nen Speer, mit Bod und Deffer; 5) bas Beibenthum mit gerbrochenem Scepter; ber Irrglaube, einen Schilb in ber Rechten, Rroten, Schlangen und Eibechsen auf bem Ruden. — An ber Sebalbefirche zu Rurnberg: Die Statue eines jugendlichen Weibes, binten von Burmern gerfreffen : Die Belt. - Bur Beit ber wiedererwachenden Antike erweitert fich ber Areis der frei ersonnenen Allegorien bedeutend, und bergleichen Darftellungen (wie z. B. mehrere Figuren an bem Sebalbusgrabe ju Rurnberg) ju beuten, ift lediglich eine Rathselaufgabe fur ben Scharffinn.

Unmerfung 1. Darftellungen ber Beitfreife7) finden fich vornehmlich in mittelalterlichen Miniaturen; an Rirchengebauden (z. B. am nordweftl. Reben-

<sup>1)</sup> v. Befner, Trachten I. Taf. 37 u. S. 54. 2) Lifc, Deflenb. Jahrbucher 9, 425.

<sup>3)</sup> Abelung, Die forfunichen Thuren. G. 29. 4) Waagen, Runftwerfe und Runftler 2, 339.

<sup>5)</sup> Abbildungen bei Twining, Symbols Pl. LIX-LXIV.

<sup>6) 3</sup>m 17ten Jahrhundert, namentlich in der durch Ueberfulle erdrudenden Runft der Besuiten, artet auch die Allegorie bis jum Uebermaße aus; val. 3. B. Picinelli, mundus symbolicus; Menestrier, philosophia imaginum; Másenius, speculum imaginum; v. d. Ketten, Apelles symbolicus u. bgl. m. Bgl. v. Rabowis, Gesammelte Schrifften 1, 294 ff.

<sup>7)</sup> Biper, Mythologie 2, 311-409.

portal des Strafburger Munfters und öfter in Frankreich) kommen nur die zwölf Beichen des Thierkreises und die den einzelnen Monaten entsprechenden landlichen Beschäftigungen vor. Häufiger ift in Deutschland (z. B. an der Façade des Doms zu Basel) die Darftellung eines sich brebenden Rades, in dessenden Figuren auf- und absteigen, als Allegorie des Wechsels der Zeit und des Glucks (daber Gluckstad) genannt. Ingold in seinem "Gulbnen Spiel" (Augsburg 1472.



281. 7a) befchreibt ein folches Glüdsrab: Der kung solt gemalt han in sein sal ein ring, zu oberest ist ein kung, der siezt in seyner maiestat vnd spricht ich reichssen (anberwärts regno). Zu der linken hand einer velt herab und spricht ich han gereichssnet (regnavi) vnd zu der rechten hand einer der fert hin aus vnd spricht ich will reichssen (regnabo). So leut einer vnden an den rücken vnd spricht ich bin on reich (sum sine regno). ')

Anmerkung 2. Als nicht unwahrscheinlich aus ber Knochenverehrung bes mittelalterlichen Reliquiendienstes hervorgegangen ist anzusehen die allegorische Dartellung bes Tobes?) durch ein menschliches Gerippe, dem als Attribute die Sinnbilder der Bergänglichkeit: hippe und Stundenglas, beigegeben sind. Bermuthlich damals, als die große Best zu Ansang des 14ten Jahrhunderts wüthete, entstanden zuerst als Wandgemälde die die die ins 17te Jahrhundert so beliebten Todtentänze; sie bestehen aus einem ganzen Evclus verwandter Scenen, in denen der Tod die verschiedenen Stände der menschlichen Gesellschaft, vom Bapst und Kaiser herab die zum Bettler und Rarren, zum unwillsommenen Tanze hinwegschleppt. Jede einzelne Scene ist inszemein durch einen Spruch oder einige dialogische Verse, die der Tod mit seinem Schlachtopser wechselt, erklärt, und aus einer Vergleichung der Darstellungen und Verse ist der niederländische Ursprung der Todtentänze nachgewiesen worden. Verühmt war besonders der Tod von Basel, ein Todtentanz aus der Ritte des 15ten Jahrhunderts, den man noch die 1805 auf der Kirchhossmauer des Dominicanerklosters zu Basel bewundern konnte.

<sup>1)</sup> Deutsches Kunftbl. 1850. S. 85. (Die Mitte bes oben abgebilteten Basler Gludsrabes nimmt bas Bappenbild ber Stadt ein.) 2) Bgl. Twining, Symbols Pl. 69.

<sup>3)</sup> Diefer Tebtentang wurde von Math. Merian b. A. in Aupferstich, querft 1621, berausgegeben (spätere Ausgaben von 1649—1698); noch berühmter ift ber ebenfalls von Otte. Aunstardalgate.



Die herzogin, aus bem Tobtentange von bans bolbein.

Anmerkung 3. Auweilen kommen bie Darftellungen gewiffer Kiguren vor, bie in ihrer Bufammenftellung weder ber Bibel noch ber Legende angehoren, theilmeife fogar berühmte Beiben, 3. B. am ichonen Brunnen ju Rurnberg Die neun ftarten Selben: Gector, Alexander, Julius Cafar, Josua, David, Judas Maccabaus, Chlodovaus, Karl der Große und Gottfried von Bouillon; oder am Sebaldusgrabe bafelbft: Berfeus, Simfon, herfules und Rimrob. — An ben Chorftublen im Munfter ju Ulm; bie beibnifchen Beifen und Dichter: Secundus, Quintilianus, Seneca, Ptolomaeus, Terentius, Ciccro und Pythagoras. — Auch bie heidnischen Sibhllen') fanden Aufnahme in Die driftliche Runft, weil fie an Einen Gott geglaubt und von bem Refftas geweiffagt haben; Lactantius (de falsa rel. 1. 6) führt beren gehn an: Persica, Lybica, Delphica, Cimmeria, Erythraea, Samia, Cumana, Hellespontica, Phrygia und Tiburtina; auweilen fommen awölf vor, zuweilen auch weniger, g. B. an ben Chorftublen gu Ulm nur fieben. Die gefeiertste ift in ber bilbenden Runft die Tiburtina (Cimmeria), welche bem Raifer Augustus Die Maria mit bem Rinde in ber Luft als Die mabre Gottheit zeigt 3. B. an ben Chorftublen ber Dome in Ulm (bier mit ber Inschrift: Sibilla cimmeria octaviano deum de virgine nasciturum indicans: Jam nova progenies celo dimittitur alto) und Merfeburg. Bu bemerten bleibt, bag bie Ramen ber einzelnen Sibpllen häufig mit einander verwechselt werben.

9. Die biblischen Bilder zerfallen in typische, allegorische und his storische.

einem Bafeler Kunftler, bem jungeren S. Solbein, herrührende, aber nur in Holzschnitt eriftirende Tobtentanz, welcher zuerst: Lyon 1538, zulest in Lithographien: Runchen 1832 von Solott hauer, und: Magdeburg 1836 von Selmuth, herausgegeben wurde. — Hauptwerf über Tobtentanze: Masmann, H. F., Literatur der Todtentanze. 1840. — Bgl. Bd. V des Schabgrabers 1847 und 1848.

1) Piper, Mythologie 1, 472—507.

Thpifche Bilber. 1) Die Darftellungen aus bem alten Bunbe, als beffen Erfullung ber neue Bund eintrat (Coloff. 2, 17; Ebr. 10, 1), find insgemein als Typen auf bas neue Testament zu beuten, und insbesonbere bann, wenn irgend eines ber oben (Gas 7) erklarten Symbole ben Dittelpuntt bes Bilbes ausmacht, fo bag alfo bie altteftamentlichen Scenen von bem Runftler nicht um ihrer felbft willen bargeftellt wurden, fondern nur um bes entsprechenden neuteftamentlichen Borganges willen. Saufig finbet fich auch, wie in ber Biblia pauperum, ber altteftamentliche Thous mit bem neuteftamentlichen Antitypus zusammengestellt, 3. B. auf bem Rielloantipenbium im Stifte Rlofterneuburg in breifacher Reibe:

Annunciatio Ysaac. Annunciatio Domini. Annunciatio Samson.

Nativitas Ysaac. Nativitas Domini. Nativitas Samson.

III.

Circumcisio Ysaac. Circumcisio Domini. Circumcisio Samson.

Percussio Egypti. Destructio Inferni. Samson cum leone.

Benedictiones Jacob. Agnus paschalis. Samson fert portas.

Andere baufig vortommende Reihen find: Rofes vor bem feurigen Bufch, Gibeon vor dem Bließ: bie Berkundigung Maria - bie Erschaffung ber Eva, Aaron fniet vor einem mit Rergen befeten Altare, auf bem ber grunende Stab fieht: Die Beburt Jefu - ber Delfrug ber Wittwe, Elija fpeift 100 Mann mit 20 Broben: bie wunberbare Speifung ber 5000 (4000) Mann - Delchifebet, ber Briefter und Ronig (1. Dof. 14, 18), bringt bem gewappneten Abraham Brot und Wein bar, bas Ofterlamm, ber Mannaregen: bas beilige Abenbmabl - Bewirthung ber brei Engel bei Abraham, die Rettung bes jubifchen Boltes von ber Strafe ber Abgotterei (2. Dofe 32): Die Fußmaschung - Glias vor Abab, Daniel vor Rebutadnezar: Chriftus vor Bilatus - Josua und Raleb tragen eine Beintraube, Die Golg auflefende Bittwe zu Barpath (1 Ron. 17, 10): Die Rreugtragung - Die Opferung Ifaats, Die erhobete cherne Schlange: Die Rreugiaung - Jonas fleigt aus bem Ballfifche; bie Auferftehung - Simjon tragt bie Stadtthore fort: Chriftus gerbricht die Pforten ber Gölle - Jacob und die himmelsleiter, die himmelfahrt Glia: Die himmelfahrt Chrifti -- Ahitophel (2. Sam. 17, 23), Abfalon (cbb. 18, 9): ber Selbstmorb bes Judas u. a. m.

Anmerkung. Wie manche Symbole, so find auch manche Typen sehr vielbeutig: Davib 3. B. ift, weil er feine Feinde liebte und ihnen Gutce that , Topus Chrifti; als Chebrecher und Morber bagegen Thous bes Teufels.2) - Auch aus ber Brofangeschichte werden Inpen herbeigeholt: Orpheus, ber die Thiere ber Bildnig um fich verfammelt, ist schon in der altebriftlichen Aunst Thous Christi;3) der goldene Dreifuß (Plutarch, vita Solonis, c. 4) ift Borbild ber beiligen Jungfrau,

<sup>1)</sup> Jacobe, Fr., und Ufert, F. A., Beitrage fur altere Literatur I. 1, 80 ff. 2 Gbb. E. 155.

<sup>3)</sup> Piper, Mythologie 1, 121-127.

ber Ronig Cobrus Topus bes Selbstopfers Chrifti. 1) - Eben fo werben aber auch biblische Then in weltlichen Bilbern benutt, 3. B. auf einem bei ber Kronung R. Rarl's V. gebrauchten Sandtuche ift ber Triumph ber Liebe bargeftellt; einerfeits burch David und Bathfeba, Simfon und Delila, andrerfeits burch Ariftoteles, auf bem bie Geliebte Alexander's reitet (nach bem f. g. Lai d'Aristote) und Birgil, ben eine romifche Dame in einem Rorbe an einem Fenfter aufgehangt bat (nach einer Rovelle in Johann v. Ebb, margaritha philosoph.)2)

- Allegorische Bilber. Darftellungen folder Scenen, welche in ber Bibel nicht als Geschichte, sondern als Biftonen, Barabeln, Beiffagungen ac. enthalten find, und bie oft nach Dafigabe ber gur Beit bes barftellenben Runftlere in ber Rirche Beltung habenben bogmatischen Anfichten gemodelt und weiter ausgebildet wurden, fo daß zuweilen die biblifche Brundlage, wie in ben Dogmen, fo auch in ben Runftwerken, völlig gurudtritt. Beifpiele: ber Traum Jacobs von ber Simmelsleiter, Die Traume Jofeph8 - ber gute Birte, unter Schafen, auch ein Schaf auf ber Schulter tragend (3oh. 10; Luc. 15, 4. 5 - febr beliebt in ber altebriftlichen Runft). Der Weinberg bes herrn (3ef. 5, 2; Jerem. 12, 10; Matth. 22, 33); bie flugen und bie thörichten Jungfrauen (Matth. 25; erftere balten ihre Lampen, welche zuweilen wie Schuffeln aussehen, aufwarts, lettere abwarts gefebrt; f. ben Stabiftich ju S. 192) baufig an Rirchthuren ic. - Die fleben Sacramente in ihrer Bufammenftellung ale folche - bas Dogma von ber Transsubstantiation beim Degopfer: Chriftus eine Relter tretend, ober aus ber Seitenwunde Blut in ben Relch traufelnb; Die hoftienmuble (Altare zu Tribfece und Doberan, Chorfenfter ju Bern) - bas Dogma von ben letten Dingen: ber Antichrift (Entchrift) in foniglicher Tracht (Engelbarbt, Berradie Taf. 1 &ig. 2), bie 15 Beichen bes jungften Tages, 3) bie Borbolle, bas Fegefeuer, bie Auferftehung ber Tobten, bas jungfte Bericht, Abrahams Schoof, Die Bolle ac. - Die beilige Dreieinigkeit: Gott Bater, ju feiner Rechten Chriftus, barüber bie Taube; auch halt Gott Bater ben Gefreugigten im Schoofe und die Taube fchwebt barüber. Seltener find folche Darftellungen ber Trinitat, wo ber beilige Beift in menfchlicher Beftalt erscheint, zuweilen jugendlich und ohne Bart, juweilen bem Bater und bem Sohne völlig gleich, zur Linken bes erfteren figenb; auch wird ber breieinige Gott ale Menich mit breifachem Geficht abgebilbet. 1)
- c. hiftorifche Bilber. Rach bem über bie altteftamentlichen Ibpen Gefagten (bgl. oben a.) fonnen ftreng genommen nur Darftellungen aus ber neutestamentlichen Geschichte als eigentlich hiftorische Bilber betrachtet werben : Scenen aus bem Leben und befonbers aus bem Leiben Jefu; jeboch auch diefe find oft nicht in geschichtlicher Bedeutung, fondern als Bezeichnung ber Seelenzustande ber Maria, ihrer Leiben und Freuten, aufzufaffen.

Anmerkung 1. Die mittelalterlichen Kunftler accommodirten fich im Allgemeinen bei ber Darftellung ber biblifden Bilber einem gewiffen firchlich überlieferten Tppus, fo daß die einzelnen Gestalten und die gangen Compositionen unter

<sup>1)</sup> Jacobs und Ufert a. a. D. S. 156.

<sup>2)</sup> Beder und v. Defner, Runftwerfe Lief. 1. Bl. 4. Bgl. Annales archéol. 6, 145-157.

<sup>3)</sup> Sacobe und Ufert ebentaf. S. 114 ff. 4) Didron, iconographie p. 427-604. — Twining, Symbols Pl. I—XXXIX.

sich viel Uebereinstimmendes haben. Schon das Concil von Nicaea im Jahre 787 sette seste, "Non est imaginum structura pictorum inventio, sed ecclesiae catholicae probata legislatio et traditio. — Atqui consilium et traditio ista non est pictoris (ejus enim sola ars est), rerum ordinatio et dispositio patrum nostrorum" (Labbe, Conc. t. VII, synod. Nicaena II., actio 6, col. 831 sq.). Diesem überlieserten Appus blieben die Künster des Morgenlandes bis auf die Gegenwart stlavisch treu, die wistend die abendländischen Künstler seit dem 13ten Jahrhundert besonders bei gewissen Darstellungen sich einer größeren Freiheit bedienten; nach der mit einem Citate aus Horaz (de arte poet. v. 9. 10) beträstigten Bemerkung des Durand (Rationale I c. 3 n. 22): "Diversae historiae tam novi quam veteris testamenti pro voluntate pictorum depinguntur; nam pictoribus atque poetis quaelibet audendi semper suit aequa potestas."

Wir beschranken uns auf Anführung einiger charakteristischen Grundzüge ber am häusigsten vorkommenden biblischen Darstellungen und Bersonen2) und bemerken, daß bei den meisten der folgenden, nach alteren Sculpturen mitgetheilten Abbilbungen von etwaigem Aunstwerthe abzuschen und lediglich der Thous ber Darstel-

lung ine Auge zu faffen ift.

Sott Bater. 3) Die alte christliche Kunst trug schriftgemäß (2. Rose 33, 20; 30h. 1, 18; 6, 46; 1. Timoth. 6, 16; 1. Joh. 4, 12) gerechte Scheu, ben allgegenwärtigen Geist, beffen Antliz kein Mensch je gesehen hat, noch sehen kann, gestaltlich barzustellen, und beschied sich, die Gegenwart des Allmächtigen durch die segnende Hand, durch den aus den Wolken reichenden Arm zu symbolisten. Woder Gegenstand der Darstellung, wie in der Schöpfungsgeschichte z., die Darstellung der leibhaftigen göttlichen Gestalt erheischte, erscheint statt des gestaltlosen, undarstellbaren Baters der Sohn, als das Fleisch gewordene Wort, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes (Joh. 1, 3. 14; 12, 45; Col. 1, 15 f.), durch das alle Dinge gemacht sind. Seit dem 12ten Jahrhundert indeß übertrugen die Künstler die Gestalt des Sohnes auch auf den Bater, so daß es in manchen Fällen nur aus dem Zusammenhange zu beuten möglich ist, wer unter der dargestellten Person zu ver-



Bott Bater auf ben Egfterfteinen, um 1115.

ftehen fei, ob der Bater oder ber Sohn, der mit dem Bater Eins ift (Joh. 10, 30), und erft feit dem Ende des 14ten Jahrhunderts bildet fich für Gott den Bater ein

<sup>1)</sup> Sochft icabbare Aufichluffe über die im Allgemeinen mit ben abendlandischen fast völlig übereinstimmenden Bildertopen der morgenlandischen Kirche enthalt die von Dis dron im Manuel d'iconographie in französischer Uebersetung herausgegebene Schrift eines neugriechischen Monches Dionystus: Equippela rife Coppaquene, welche zwar erft aus bem 15ten Jahrhundert sich herschreibt, aber altere Quellen benut hat; vgl. oben S. 179.

<sup>2)</sup> Biele lehrreiche Bemerfungen bei Abelung, Die forgunichen Thuren in Romgos rob. S. 5-84.

<sup>3)</sup> Didron, iconographie p. 171-239.

eigener Thpus aus: er erscheint als Greis von 60 - 80 Jahren (antiquus dierum; Dan. 7, 9. 13. 22) mit langem, weißem (ungetheiltem) Bart, eine abgelebte Geftalt, bekleibet mit ben Infignien ber Majeftat, im Coftume bes Papftes, Kaisers,



Sott Bater aus ber b. Dreifaltigfeit von A. Durer. 1511.

Königs x., ben Reichsapfel jum Beichen ber Weltregierung haltenb. Die Renaissance sucht bas hinfällige, gramliche Bilb mit Allgewalt und Burbe zu schmuden und ber erhabenen Ibee anzunähern.

Die Engel: geflügelt, in reifer Junglingsgeftalt, erft in fpaterer Beit auch



Relief von bem Misleber Caufftein in Berbft.

als (fcwebende) Rinder, in traditionellem Coftum, auch in Diakonentracht; bie Rindengel nicht felten unten in flatternde Gewander endend und häufig mufikalische



Engel von 1467.

Inftrumente tragend. Die Erzengel, ftets in Junglingsgeftalt, in alterer Beit nur brei und zuweilen mit ihren in's Lateinische übersetten Ramen bezeichnet, spater vier: Michael (Quis ut deus), Juda B. 9, in ritterlicher Ruftung, fampft mit bem Drachen, wagt bie Seelen; es werben ihm auch bie apptischen Plagen zuge-

fdrieben. Gabriel (Fortitudo dei), Luca 1, 19, ber Berfunbiger ber Geburt Simson's (Richter 13, 3), bes Johannes und Chrifti, mit bem Lilienstengel; im · 15ten und 16ten Jahrhundert wird er auch als Jager mit hifthorn und hunden abgebilbet, welcher bas Ginhorn, bas vor ihm in ben Schof ber Maria geflüchtet Raphael (Medicina dei), als Wanderer, begleitet ben Tobias, erfceint ben hirten bei ber Beburt Chrifti. Uriel, mit Schriftrolle ober Buch, fist auf bem Grabe Jefu, geht mit ben beiben emabuntischen Jungern. — Unter ben Engeln tommen folgende mit eigenen Ramen und Attributen vor : Chamael, mit Becher und Stab, troftet ben blutschwigenben Beiland am Delberg; Ganiel tragt Schilfrohr und Dornenfrone; Jophiel vertreibt Die erften Eltern mit bem Flammenschwerte aus bem Paradiese; Babfiel, einen Widder neben fich, bindert ben Abraham an der Opferung Ifaafs; Baphfiel, mit der Ruthe in der Sand, gieht bor ben Ifraeliten burch die Wufte. - Die gange himmlifche Gierarchie') wird in neun Chore getheilt (1. Seraphim (mit 6 Flugeln, Jef. 6, 2), Cherubim, Throni. 2. Dominationes, Virtutes, Potentiae. 3. Principatus, Archangeli, Angeli), und in der griechischen Rirche haben alle Diese Rangftufen ihre verschiedenen Merkmale. 2)

Der Tenfel' fommt fruhzeitig bei ber Darstellung bes Sundenfalles in ber christlichen Kunft vor unter bem biblischen Bilbe einer Schlange mit ober ohne Menschenhaupt, und später kommen noch andere Sinnbilber hinzu: ber Drache, mit dem Michael (und mehrere Geilige) kampft, der Löwe, den Geilige unter die Füße treten ze. (S. oben S. 280). Seit dem eilsten Jahrhundert wird der Teusel auch als bofer Engel, theils in menschlicher, theils in thierischer Gestalt, stets aber häßlich,



Die Berfuchung Chrifti; Rellef im Dom gu Baderborn, 13tes Jahrhundert.

abgebilbet: er hat Görner und Fledermausstügel. Ragiern ober solchen Bersonen, bie sich bem Feinde Gottes und der Renschen hingeben, sitzt er in Gestalt eines schwarzen Galgenvogels auf der Schulter und inspirirt sie; den Besessenen fahren die Teufel sichtbarlich aus dem Runde. In der Gölle thront Satan umgeben von seinen Basallen in allen möglichen scheußlichen Gestalten. Zuweilen kommen auch posserliche Teufel vor, z. B. auf einem die Marter des h. Laurentius darstellenden romanischen Bildwerke im Dom zu Basel, wo ein Teufelchen dem assistirenden Richter in den Haaren kraut, oder häusiger im späteren Rittelalter (z. B. auf Eranach's

<sup>1) (</sup>Pseudo-) Dionysius Areopagita, de hierarchia coel. (Opp. T. 1) c. 3.

<sup>2)</sup> Didron, Manuel p. 71-77.

<sup>3)</sup> Abbild. bei Twining, Symbols Pl. LXXV-LXXX. - Ueber Darftellungen bee Teufele: Zappert, vita b. Potri Acotanti p. 70-74.

Behn Geboten in ber Rathestube ju Bittenberg), wenn ber Teufel auf feinen Opfern reitet.

Alttestamentliche Darftellungen: Abam, nadt im Barabiefe, mitten unter ben Thieren, welche er benennt. Gott Bater bebt bie Eva aus feiner Seite



Relief von ben Brongethuren ju Romgorob, um 1160.

empor. Beibe erscheinen vor dem Sundenfalle oft völlig unbekleibet und zuweilen, als nicht geboren, sondern erschaffen, ohne Rabel und aus Grunden ber Sittlichkeit geschlechtslos. Beim Sunden falle find die ersten Actern gewöhnlich bereits mit Blätterschurgen umgurtet; ste stehen neben dem Fruchte (wie Aepfel, Gohelied



Relicf von ben Brongethuren gn bilbesheim. 1015.

Salom. 8, 5 — in fublichen Landern auch Feigen) tragenden Baume der Erkenntniß, um den fich die Schlange, welche oft einen Menschenkopf hat, windet und ihnen von den Früchten barreicht. Rach der Vertreibung aus dem Garten Eden erscheinen die erften Menschen sogleich in mittelalterlicher Tracht: Abam baut den Acker, Eva spinnt oder nahrt ein Kind.

Rain und Abel opfern: jener ein Schaf, diefer eine Garbe. Sie halten entweder ihre Opfer vor fich empor, oder stehen neben den lodernden Altaren: Abels Opferstamme steigt gen himmel auf, Rain's Feuer schlägt nieder und züngelt nach ihm hinüber. — Kain tödtet seinen Bruder mit einer Keule oder Hade. — Er flieht. — Die hand Gottes in den Wolken.

Roah erhalt von Gott ben Befehl, die Arche zu bauen, ist mit seinen Sohnen am Baue berselben beschäftigt. Die Sindsluth. Roah halt den (viereckigen) Kasten; dieser steht neben ihm oder er in demselben und trägt eine Taube auf der Hand. Er verläßt mit Menschen und Thieren die Arche. Das Dankopfer; am himmel der Regenbogen. Die Anpstanzung des Weinstocks. Roah berauscht stab in Wein; bie anstößige Scene 1 Rose 9, 21 st.

Der Thurm von Babel, ein terraffirter, abgeftumpfter Regel; viele Bauleute find geschäftig, feurige Bungen fallen vom himmel auf ben unvollendeten Bau.

Abraham, in mittelalterlicher Ritterrüftung, zuweilen von Loth begleitet und von Kriegern und Geerben umgeben, empfängt von bem in königliche Priesterracht gekleibeten, ihm entgegentretenden Melchisede Brot und Wein (1 Mose 14, 18). In allen übrigen aus dem Leben dieses Patriarchen genommenen Bildern erscheint Derselbe im langen Rod und darüber geworfenen Mantel, namentlich bei der so häusigen Darstellung der Opferung Isaak's: dieser liegt gefesselt auf dem Altar; ein Engel halt den das Schwert zudenden Arm des Baters zurud und deutet auf den Widder, der sich in einem Gebusch versangen hat.

Die Patriarchen werben im traditionellen Coftum, mit langen Barten, Talaren und mit bebedtem Saupte bargeftellt - Rofes bat Gorner (facies cornuta, 2. Dofe 34, 29) und halt die Gefettafel; er wird als ber erfte Prophet nicht felten mit Johannes bem Taufer, ale bem letten Propheten gusammengestellt. - Aaron: in ber Rleibung eines Briefters. - Josua, Gibeon: in ritterlicher Tracht. -Siob fist auf bem Dungerhaufen (Biob 2, 8). - Davib: ale Ronig, mit ber Barfe. - Die vier Barfenfpieler: Affaph, Geman, Ethan (1 Chron. 15, 19) und Jebithun (ebb. 16, 42). - Salomo, jugendlich, in foniglicher Tracht; oft in Befellschaft ber Königin von Saba. - Allgemeines Emblem ber Brobbeten ift eine Schriftrolle. Abbias (Dbabja) mit Baffertrug und Broten (1. Konige 18, 4); Amos als Schäfer mit Schafen (Amos 1, 1; bgl. 7, 14); Daniel, ein Jungling mit phrhaischer Dupe und eng anliegender Rleidung. — Er kniet mit aufgehobenen Armen nadt in ber Lowengrube, ober hat einen Bibber mit vier bornern neben fich (Dan. 6, 16; 8, 8); Elias mit bem Schwerte (1. Ronige 19, 1), bas erwedte Rind gur Seite (ebb. 17, 17'rc.), fahrt im feurigen Bagen gen Gimmel (2. Ron. 2, 11); Elifa tragt einen zweifopfigen Abler (ben zwiefachen Beift Dottes, ebb. 2, 9) auf ber Schulter; Ezechiel balt ein Thor mit Thurmen in ber Sand (mit Beziehung auf Ezech. 40); Jeremias mit einer Ruthe in ber Sand (Berem. 1, 11); Jefaias mit ber Cage (weil er nach einer jubifchen, von ben Rirchenvatern mit Beziehung auf Ebr. 11, 37 aboptirten Sage unter Manaffe auf ber Blucht von einer Zeber verschlungen und in dieser zerfägt worden sein soll); Joel mit bem Lowen, ber ihn gerriffen haben foll; Jonas mit bem Ballfifch, ber ihn verschlang (Jona 1, 15; 2, 1); Dalachias mit bem Engel (Ral. 3, 1); Rabum wandelt über Bergfpigen (Rab. 2, 1); neben Bacharias wird ber Tempelbau bargestellt (Ebra 5, 1; 6, 14). Wenn einzelne Propheten im Busammenhange mit neutestamentlichen Bilbern bortommen, fo geschieht dies mit Beziehung auf folche Weiffagungen berfelben, bie auf ben betreffenben neutestamentlichen Borgang gebeutet murben; fo fteben g. B. Dicha wegen ber Weiffagung 5, 2 und Bacharias wegen 13,1 oft in naherem Bezuge zur Jungfrau Maria, und auf einem ben Stammbaum Chrifti barftellenben Glasgemalbe aus bem 13ten Jahrhundert im Chore von St. Cunibert ju Goln (bgl. Boifferee, Dentmale Saf. 72) werben Jefaias wegen 11, 1 und Sabacuc wegen 3, 3 bei ber Berfundigung Maria, Ezechiel wegen 17, 24 und Amos wegen 9, 13 bei ber Beburt Jefu, Joel wegen 3, 21 und Saggai wegen 2, 8 bei ber Rreugigung, Dicha wegen 1, 3 und Rahum wegen 1, 5 bei ber Auferstehung bes herrn, wie aus den beigefügten Inschriften erfichtlich, bargeftellt. - Die brei Junglinge im Feuerofen.

Das nene Teftament. Chriftus: 1) im jugendlichen Rannesalter, mit getheiltem Bart und getheiltem Saupthaar, mit unbebedtem Saupt und unbefleibeten Rugen, tragt ein langes Untergewand und ein furgeres Oberfleib. 2) (In Darftellungen ber Dreieinigkeit aus ber Spatzeit bes DR. A. auch wohl als Ronig ober als Cardinal neben Gott Bater als Raifer ober Papft). Die altchriftliche Runft begnugte fich ben Erlofer burch Sombole (bas Monogramm, ben Fifch, bas Rreug, das Lamm 2c.) ober burch Allegorieen (Orpheus, ben guten hirten 2c.) andeutend barzuftellen, und bie erften firchlichen Chriftusbilber fommen ichwerlich vor bem britten Jahrhundert vor: ber Beiland erscheint bier (auf Sarfophagen in ben Ratatomben) in bolbfeliger Jugend und ohne Bart, in einer ibealen Auffaffung, bie fich, ber Anschauungsweise ber Beibenchriften entsprechend, an ben bereits fertigen Thous bes guten hirten, wie biefer formell aus bem antitheibnischen Bilbe bes widdertragenden Germes bervorgegangen war, anfchlog. 3) Reben Diefem alteften Ratatombentypus entwidelt fich bann aus bem Streben, ber gottlichen Beftalt eine hobere Burde und gewichtigeren Ausbrud zu verleiben, vielleicht unterflutt burch irgend eine Ueberlieferung von bem wirklichen Aussehen Jesu, jener andere, querft in den Mosaikbildern des Sanctuariums der Kirchen seit dem 6ten Jahrhunbert aufgenommene f. g. Dofaitentypus (bas langliche Beficht mit bem gefpaltenen Bart) welchen bas gange Mittelalter festhielt, obgleich ber jugenbliche Topus bes Chriftusbildes ohne Bart bin und wieber noch bis jum 13ten Jahrhundert, namentlich in Darftellungen bes berherrlichten Gottessohnes, fich erhalten bat. 1) Die Baglichkeit und bie gealterten Buge vieler Chriftustopfe fcheinen mehr aus ber Unbebolfenheit ber alten Runftler im Individualifiren ber Scelenzuftanbe, ale etwa aus bogmatifchen Grunden ertlart werben ju muffen; boch wird man, wo beibe Thpen des Chriftusbildes neben einander erscheinen: ber verberrlichte Gottesfohn ohne Bart, ber leibenbe Menichensohn mit bem Bart, berechtigt fein, biefen gwiefachen Topus aus Bi. 45, 3. 4 einerfeits, und aus Jej. 52, 14 andrerfeits qu erflären.

<sup>1)</sup> Grimm, B., die Sage vom Ursprung ber Christusbilder, in den Abhandlungen ber R. Atademie der Wissenschaften zu Berlin 1842. Philosog. und histor. Abhandlungen. S. 121 - 175. — Abbildungen bei: Didron, iconographie, p. 246—410. — Twining, Symbols, pl. XVII.—XXIII. — Bagner, Rurnberger Bildhauerwerke. Abth. II. Christusbilder. Bgl. Alt, heiligenbilder. S. 101—131.

<sup>2)</sup> Die Borstellung, welche man sich im Mittelalter von der Persönlichkeit Jesu machte, ist in der s. g. Brosopographie des Lentulus, einem zuerst dei Anselm von Canterbury († 1107) vorsommenden Apostryphon, folgendermaßen ausgedrückt: Homo quidem staturae procerae, spectabilis, vultum hadens veneradilem, quem intuentes possunt et diligere et sormidare. Capillos vero circinos et crispos aliquantum caeruliores et sulgentiores, ab humeris volitantes, discrimen hadens in medio capitis juxta morem Nazarenorum: frontem planam et serenissimam, cum sacie sine ruga ac macula aliqua, quam rubor moderatus venustat. Nasi et oris nulla prorsus est reprehensio, darbam hadens copiosam et rubram, capillorum colore, non longam sed bisurcatam, oculis variis et claris existentibus. In increpatione terribilis, in admonitione placidus et amabilis, hilaris servata gravitate, qui nunquam visus est ridere, sere autem saepe cet. (Gabler Opp. Il. 636 sqq. Eine etwas abweischende Recension dieses Brieses in Fabricii Cod. apocr. N. T. 1, 301 f.) — Rach einer dem Johann von Damascus (Opp. 1, 630 sq.) falschich beigelegten, aber aus der Zeit der Bilderstreite herrührenden Angade hade Constantin der Große das Bild Christi nach der Beschutzus, consertis superciliis, venustis oculis, justo naso, crispa caesarie, subcuruum, eleganti colore, nigra darba, triticei coloris, vultu pro materna similitudine, longis digitis cet.

<sup>3)</sup> Bal. Biper, Mythologie 1, 101 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Reue Mittheil. bes Thuring. Sachf. Bereins VIII. 2, 134 ff.

Maria. In der altchristlichen Kunst finden sich keine selbstständigen Marienbilder, welche erst seit dem Aufkommen der Marienverehrung in der Kirche üblich wurden. Man stellte die Mutter des Seilandes, in den Gesichtszügen ihrem Sohne ähnlich, als Matrone von 40—50 Jahren dar; im 13ten Jahrhundert erscheint sie jünger und ziemlich von gleichem Alter mit Jesus, gegen Ende des M. A. oft als Mädchen von 15—20 Jahren, stets aber als Ideal edelster Weiblichkeit. — Sie trägt außer dem langen Untergewande einen weiten, oft zugleich als Schleier dienenden Mantel; die tippischen Farben ihrer Kleidung sind blau und roth. — Seit den Kreuzzügen kommen viele Marienlegenden in Aufnahme, welche von Einsluß auf die bildlichen Darstellungen waren. Dieser späteren Zeit gehören auch erst die zahlreichen Marienspmbole und Typen an. (Wgl. weiter unten im Verzeichnis der Seitigen: Maria).

Die Apostel, in ber alteriftlichen Kunft als Lammer symbolistet, erscheinen im M. A. in ber Umgebung Christi, ihm abnlich gekleibet, barhaupt und unbe-



Relief von ben Brongethuren ju Romgorob, um 1160.

schuht, gewöhnlich alle bartig und im fraftigen Mannesalter; Johannes jedoch häufig ohne Bart und Betrus burch das Attribut des Schluffels ausgezeichnet, während die übrigen Junger zuweilen Bücher oder Schriftrollen in den Ganden halten. (Bergl. im Verzeichniß der Geiligen: Apostel).

Ecenen aus ber neutestamentlichen Geschichte. Der englische Gruß. Buc. 1, 26-38.') Die Jungfrau betenb, einen Lilienstengel in ber Sand; ber Engel Gabriel, juweilen ein Rreuz haltenb, ruft ihr bas Ave entgegen.



Relief von ben Brongethuren ju Silbesheim, von 1015.

<sup>1)</sup> Ueber bie Darftellungen ber Berfundigung vgl. bie Abbandlung in ben Anmer-tungen von Beo. Bappert ju ber Vita b. Petri Acotanti. S. 13-40; f. auch oben S. 188.

Bon oben, von Gott Vater herab, senkt sich ein Lichtskrahl auf die Benedeiete unter ben Weibern, und in demselben schwebt der heilige Geist in Taubengestalt oder der Logos (als kleine Menschensigur), zuweilen ein Kreuz tragend, auf sie herab. Als grob sinnlich mussen solche Bilder bezeichnet werden, wo Gott Vater der Maria den Logos ins Ohr spricht (Schnigwerk an der Orgelbrüstung in Hochelten), 1) oder wo der Embryo die Richtung in den Schooß der Maria nimmt (im Razenwicker zu Würzburg; früher auch am Domportal daselbst, wo man indes das Kind weggemeiselt hat). 2) Im Spätmittelalter sinden sich häusig Darstellungen der Verkündigung, wo Maria, in einem Garten (Hortus conclusus) sizend, das Einhorn auf dem Schooße hält, und der Engel als Jäger mit vier Hunden von den Farben der Himmelsrosse (Jach. 6, 2) und mit aus Ps. 85, 11 entnommenen Ramen vor ihr erscheint. 3)

Die Geimsuchung ber Maria. Luc. 1, 39 ff. Den Besuch, welchen Maria bei ihrer bejahrten Berwandten Elisabeth abstattete: beibe Frauen, gesegneten Leibes, umarmen und kuffen sich; vor dem hause der Elisabeth. — Abgeschmackt und stillich mindestens verdächtig sind solche Darstellungen der schwangeren Maria, wo man die Leibesfrucht von einer Glorie umflossen, gleichsam im Ei, in ihrem Leibe sieht (an einer spätmittelalterlichen Elsenbeinstatuette auf Burg Falkenstein im Sarz,), selbst durch ein dazu angebrachtes Fensterchen (zu Bogen a. d. Donau). 4)



Relief von ben Brongethuren ju Romgorch, um 1160.



Relief von bem Aleleber Tanfftein in Berbft.

Die Geburt Chrifti. Die Krippe, in welcher bas in Windeln gewickelte Kind liegt; Maria im Wochenbett; ber greise Joseph nachdenklich; die hirten, Ochs und Efel (Jes. 1, 3. hab. 3, 2); der Stern. — Auf späteren Bildern steht oder sitt auch wohl die Mutter neben der Krippe; die Wehemutter ist mit dem Bade oder mit ber Wochensuppe beschäftigt 2c.

Die Unbetung ber Beifen. Ratth. 2, 1 ff. Drei Ronige bringen bem

<sup>1)</sup> Balther von ber Bogelweibe (Ausgabe von Lachmann 36, 36; vgl. 5, 23 - 26): dur ir dre empfienc si dea vil stiezen.

<sup>2)</sup> Runftbl. jum Morgenbl. 1846. S. 159.

<sup>3)</sup> Reue Mittheil. bes Thuring. Cachf. Bereins V. 1, 111-121.

<sup>4)</sup> Literaturbl. jum Morgenbl. 1845. G. 359.



Relief von ben Brongethuren in bilbesbeim. 1015.

auf dem Schoose der thronenden Maria figenden Christinde Gold, Weihrauch und Myrrhen dar; die Scene ist häusig ein Brunkgemach; der Stern steht am himmel. (Wgl. im Berzeichnis der Geiligen: die h. drei Konige). Auf dem vorstehend abgebildeten Thürrelief ist ohne Ruckschauf dur die Darstellung ein Löwenkopf, der einen Ring als Thürklopfer im Rachen hält, angebracht. ')

Die Darftellung im Tempel. Luc. 2, 22 ff. Maria, bas Kint, Joseph, Spmeon und hanna, bas Taubenpaar; Scene im Tempel; ein Altar. Gewöhn-



Relief von ben Brongetburen in Romgorob, um 1160.

lich halt Maria das Rind und überreicht es dem Symeon, und Joseph trägt die Tauben. Letterer sehlt auf dem Rowgoroder Relief ganglich, Maria opfert die Tauben, Symeon und Hanna halten das Rind.

Der bethlehemitifche Rintermord. Ratth. 2, 16-18. Das Ab-fchlachten ber Rinder. Die wehflagenden Mutter.

Die Flucht nach Aegnpten. Maria fist mit dem Kinde auf dem Efel, den Joseph lettet oder antreibt; die falschen Götter stürzen herab (Jef. 19, 1). — Die Darstellung gewisser apokryphischer Reiseabenteuer z. B. der räuberische Anfall (Evangelium insantiae c. 8) zc., so wie die Riposobilder (Ruhe der heiligen Familie auf der Flucht in einer fruchtbaren Landschaft) werden erst gegen Ausgang des Mittelalters beliebt.

<sup>1)</sup> Auf ben forgunichen Thuren in Romgored ift burch ben Lomenrachen, ber hier außer einem Schlangenringe auch menichliche Figuren zwischen ben Bahnen umichließt, zus gleich ber Gollenichlund symbolifirt.



Relief von den Brongetburen in Romgorod, um 1160.

Der zwölfjahrige Jefus lehrt im Tempel (Luc. 2, 46) mitten unter ben Schriftgelehrten, eine Schriftrolle in ber hand, auf einem Throne figenb; zur Seite Joseph und Maria.

Die Taufe im Jorban. Matth. 4, 13-17. Chriftus fieht entfleibet bis an ben Gurtel im Baffer welches fich gewiffermagen um ihn herumwindet,



Relief im Dom ju Baberborn, 13tes 3ahrhundert.

zuweilen indeß auf alteren Bilbern gar nicht, ober burch ben greisen Flußgott mit ber Urne (auch burch die beiden jugendlichen Duellgötter Jor und Dan) reprasentirt ist; die Taube schwebt über dem haupte bes herrn; der Taufer Johannes ist gewöhnlich in Thierfelle gekleidet. Zwei Engel halten den Mantel Jesu.

Die Berfuchung Chrifti. Matth. 4, 1 ff. Chriftus fitt fegnend, ober in einem Buche lefend; ber Teufel, einen Stein in ber Sand, fteht baneben (fiehe ben Golzschnitt S. 295). Die beiben anderen Berfuchungen finden fich feltener bargeftellt.

Chriftus als Lehrer und Bunberthater. Die Auferwedung des Lagarus ift dasjenige von den Bundern Jesu, welches in der alteristlichen Kunft am häufigsten dargestellt wurde, und findet sich schon in den Katakomben und an Sarkophagen; die wunderbare Speisung, die Heilung des Gichtbruchigen, des blutslufstgen Weibes und des Blindgebornen sind seltener. Im Mittelalter kommen die Bunder Jesu hauptsächlich nur als Miniaturen vor.

Der Balmeneinzug. Chriftus mit ber Rechten fegnend, reitet auf einem Efel, bem zuweilen bas Fullen folgt (Matth. 21, 5); Kleider find ihm unterbreitet; bas Bolf bricht von einem Baume Zweige ab und streut sie auf den Weg. Ein Mann aus bem Bolke oder ein Kind sitt auf dem Baume und schaut hinab. Die Junger folgen dem Gerrn, Balmen in den Ganden. Stadtthor und Mauern.



Relief im Dom gu Baberborn, 13tes 3ahrhundert.

Die Fußwaschung. Joh. 13, 4. Betrus auf einem Stuhle fitzend, deutet mit einer hand auf seine Fuße, die andere legt er auf den Kopf (Bers 9); Christus kniet mit aufgeschurztem Rleide vor ihm, faßt mit der einen hand nach dem Kuße des Jungers und streckt die andere gegen ihn aus. Auf der Erde ein Waschzegefäß und eine Kanne.

Das heilige Abendmahl. Der herr fitzt mit ben (12) Jungern zu Tifche; Johannes, einem Kinde gleich, ruht an seiner Bruft; Judas Ischarioth halt einen Beutel. Auf dem Tische mehrere Schuffeln und Teller mit dem Ofterlamm und einem Fisch (als Fastenspeise) ze.; ein Weinkrug und Becher.

Der Delberg. Jefus fniet betend in bem umgaunten Barten; ein Engel mit bem Leibenskelche schwebt uber ibm; bie brei Junger schlafen.

Die Gefangennehmung. Judas füßt ben herrn, welchen Kriegsfnechte feffeln. Die Junger, namentlich Betrus, ber bem Malchus das Ohr abhaut. Kriegsfnechte mit Schwertern, Stangen, Fadeln, Laternen zc.



Melief von ben Brongetburen ju Romgorob, um 1160.

Chriftus vor Bilatus. Bilatus (oft mit übergeschlagenen Beinen) auf bem Richtstuhle figend; ein monftroses Thier ale Bild bes Teufels, unter beffen Gin-fluß er ftand, hinter ihm. Zwei Kriegstnechte ober Juden führen den herrn vor. In manchen Darftellungen bleibt es (wie auf der nachstehenden Abbildung) zweisel-

haft, ob nicht unter ber thronenden Figur im Konigsichmud vielmehr Gerobes gemeint fei.



Relief von ben Brongethuren in hilbesheim. 1015.

Die Geißelung und bie Dornenkronung Chrifti. Chriftus mit entfleibetem Oberkörper ift mit ben Sanben an eine Saule (bie f. g. Baffions-faule) gebunden, auf welcher oben ber Sahn Betri fit; zwei Kriegeknechte mit Geißeln. Gin Engel als Tröfter bes unschuldig Leibenben. Bei ber Dornenkronung wird bem Gerrn bie Dornenkrone mit Knutteln auf bas haupt gebruckt.



Relief von ben Brongethuren ju Romgorob, um 1160.

Der Eccehomo (auch Miserere genannt): Jesus nur mit bem Burpurmantel bekleibet, blutend, die Dornenkrone auf bem Saupte, bas Rohrscepter in ber Sand (30h. 19, 5); auch schon mit den Bundenmalen bezeichnet.

Die Stationen. Die von der Legende ausgeschmuckten und erweiterten Borgange, die sich auf dem Wege vom Richthause des Bilatus nach dem Calvarienberge zutrugen, und deren Derter in Jerusalem gezeigt und verehrt werden. Im späteren Mittelalter brachten zurücksehrende Pilger die Sitte auf, daß auch in deutschen Städten ein Calvarien berg angelegt, und der Weg dahlt in die einzelnen, genau nach Schritten abgemessenen Stationen getheilt wurde; doch zählt man mehr oder weniger Stationen. In Rürnberg ist der Weg nach dem Johanniskirchhose in steben Stationen getheilt, und die auf denselben errichteten Bildwerke (von Ad. Kraft) tragen folgende Inschriften: I. Hie begegnet Cristus seiner wirdigen lieben Mutter die vor grossem herzenleit anmechtig ward. Il Srytt von Pilatus haws. — II. Hie ward Symon gezwungen Cristo sein kreutz helsen tragen. Il LXXXXV Sryt von Pilatus haus. — III. Hir sprach Christus: Ir Döch-

ter von Jherusalem nit weint vber mich, sünder vber euch un ewre Kinder. III°LXXX Srytt von Pilatus haws. — IV. Hier hat Christus sein heiligs angesicht der heiligen Frau Veronica auf iren Slayr gedruckt vor irem Haws. V° Sryt

von Pilatus Haws. — (Auf diese Legende') beziehen sich die seit dem Ansange des 14ten Jahrhunderts häusig vorkommenden Abbildungen des blosen Angesichts des leibenden Christus (vera icon: das wahre, nicht von Menschenhänden versertigte Abbild) auf einem gewöhnlich von Engeln gehaltenen Tuche). — V. Hier tregt Cristus das Crewtz vnd wird von den Juden ser hart geslagen. VII LXXX Srytt von Pilatus IIaws. — VI. Hier selt Cristus vor grosser anmacht auf die Erden. Menschener



Beronicatuch, nach Meifter Bilbelm von Coln.

gebenedeyten wirdigen Muter die in mit grostem Hertzenleyt und bitterlichen smertz claget und beweynt. 2)

Die Rreuzigung. Darftellungen bes Rreuzestobes Jefu aus alteriftlicher Beit laffen fich nicht nachweisen, und einige Abbildungen ber Kreuzigung in ben Ratakomben werden einer fpateren Beriode zugefchrieben: man begnugte fich mit twifchen und symbolischen Andeutungen (bas Opfer Abels, Relchifebets. Abrabams; bas Rreug mit bem Gotteslamm am fuß ober bem Bruftbilb bes Erlofers an der Spige). Das altefte befannte Crucifir, eine Bronze in ber Galerie degli Uffici zu Floreng, wird zwar bem funften Jahrhundert zugeschrieben, jedoch ohne bag ber Beweis zu führen ware. 3) Bierauf folgen bei Gregor von Tours 4) um 590 und bei Beda Benerabilis 5) aus bem Jahre 686 Ermahnungen einzelner Darftellungen ber Rreuzigung, aus benen bervorgeht, bag bamale bergleichen Bilber noch etwas Ungewöhnliches waren. Die Aufnahme ber Rreuzigung Chrifti in ben mittelalterlichen Bilberfreis bereitete fich in ben Streitigfeiten vor, welche man namentlich in Sprien über bie beiben Raturen bes Berrn führte: ber Singitifche Mond Anaftaffus um 550 fügte, um bie Ungehörigkeit ber Formel : "Gott ift gefreuzigt" aufchaulich zu erweisen, feinem Bobegetifos ) eine Abbilbung bes Gefreuzigten bei, welche in ben Sanbichriften biefes Buches fich fortgepflanzt bat. Ebenfo findet fich in einer fprifchen Evangelienhandschrift vom 3. 586 in der Bibliothet zu

<sup>1)</sup> Grimm, bie Sage vom Urfprunge ber Chriftusbilber.

<sup>21</sup> Bwischen ber VI. und VII. Station, 44 Schritt von ersterer, ift ber Calvariensberg mit ben brei Kreuzen; ein haus am Thiergartnerthor ift als Bilati haus angenoms men. Ein früherer Besitzer besielben, Martin Köpel, war im Jahre 1487 nach Jerusalem gereift und hatte die Stationen bort genau vermessen, um in seiner heimath eis nen Calvarienberg zu errichten. Unglücklicherweise hatte er die Maße auf der Rückreise verloren, was er erst in Rurnberg bemerkte; er trat baher zum zweiten Male die Bilgersfahrt nach Jerusalem an, verlor aber die Maße nicht wieder. (Bgl. die Rurnberger Kuntster 1, 17 ff.)

<sup>3)</sup> de Caumont, Bulletin monumental 10, 130 - 135.

<sup>4)</sup> Gregor. Tur., de gloria mart. l. l. c. 23: Est et apud Nerbonensem urbem, în ecclesia seniore quae beati Genesii martyris reliquiis plaudit, pictura, quae Dominum nostrum quasi praecinctum linteo indicat crucifixum.

<sup>5)</sup> Beda (Vitae abbat. Wiremuth. Opp. ed Giles 4, 376) berichtet, bag ber Abt Be nebict Biscovius aus Rom nach Meremouth vier alte und neutestamentliche Parallelbilber mitbrachte, barunter auch "flium bominis in cruce exaltatum".

<sup>6)</sup> Anastasius Sinait. Hodeg. c. 12 ed. Gretser gr. lat. in Ej. Opp. T. 14. P. 2-p. 98 lat. in Bibl. patr. max. 9, 638.

Florenz eine Darstellung ber Areuzigung ') als erstes Sauptbild bes Cober. Das älteste beutsche Crucifix sindet sich auf dem Reliquienschrein des h. Willibrord (um das Jahr 700) im Munster zu Emmerich (s. oben S. 185), worauf im achten und neunten Jahrhundert diese Darstellung zunächst in Miniaturen und auf Elsenbeindestellung zunächst in Miniaturen und auf Elsenbeindestellung erröhnlich und nach und nach das verbreitetste Sauptbild der Christenheit wird. Be muffen dabei zwei Sauptauffassungsweisen unterschieden werden:

1) Der ältere, ideale Thpus, nach welchem Christus lebend, gewöhnlich mit wage-



Relief von bem Aleleber Taufftein in Berbft.

recht ausgebreiteten Armen, mit ober ohne Rimbus, niemals aber mit der Dornenfrone, frei am Rreuze auf einem Fugbrette ftebt, wobei Gande und Fuge entweder gar nicht ober mit vier Rageln angeheftet find. Der Leibende ift mehr ober weniger befleibet, gewöhnlich mit einem furgen vom Gurtel bis jum Anie reichenben Rode. Diefer Auffaffungeweise, beren Thous mit bem 13ten Jahrhundert erlischt, liegt bie Ibee von der Unsterblichkeit Gottes und der Freiwilligkeit des Leidens Jesu gu Grunde; fehr häufig (auch auf dem alten Tauffteine in Berbft, wie auf vielen Dipthehen und in Miniaturen) correspondirt baber mit ber Rreuzigung ein Bilb ber Auferstehung und ber Berrlichkeit Chrifti. - 2) Der feit bem 13ten Jahrhundert aufkommende reale Typus, bei welchem fich die Runft enger an die geschichtliche und physiologische Wahrheit anschloß, ohne jedoch ben Sieg bes Lebens über ben Tot aus bem Auge zu verlieren : ber Leibenbe, ein Marterbild, fterbend ober bereits verfcbieben. bas bornengefronte Saupt nach ber rechten Seite neigenb, erscheint gewaltsam an ben Armen aufgehangt und ift mit brei Rageln an bas bobe, immer mit bem Titulus INRI bezeichnete Rreuz geschlagen, zu welchem Ende die Füße übereinander gelegt find und zwar fo, bag ber rechte ftete oben liegt. — Das Rreug ift grun mit rothen Aeften (weil es aus einem Baume gezimmert war, ben Seth aus einem Stedling vom Baume des Lebens auf das Grab Abams gepflanzt hatte), nimmt aber feit bem 14ten Jahrhundert blutrothe Farbe an, und wird ein schlichter Balten ohne Aeste. Zuweilen erscheint bas Areuz belaubt ober ift boch mit einzelnen (Bein-) Blättern beset; es besteht einer alten Sinnbildnerei zusolge in seinen einzelnen

<sup>1)</sup> Abbild. bei d'Agincourt. Peinture. Tab. 27. n. 5.

<sup>2)</sup> Die obigen Angaben im Befentlichen entnommen aus Biper's Bilberfreis 6. 23 ff.



Rreugigung aus bem 16ten Jahrbunbert.

Theilen aus vier verschiedenen Golzarten, nach dem Berse: Ligna crucis palma, cedrus, cypressus, oliva. 1) Die Gestalt des Kreuzes, in alterer Zeit zuweilen dem heraldischen Krüdenkreuze ahnlich oder an den Enden kleeblattartig auslausend und mit den Symbolen der vier Evangelisten bezeichnet, ist gegen Ende des Mittelalters häusig Tförmig, so daß der Obertheil nur aus dem Täselchen mit dem Titulus besteht. — Rebenfiguren: Maria und Johannes stehen unter dem Kreuze, die Mutter zur Rechten, der Junger zur Linken, beibe in tiefer Betrübnig, die hand



Relief von ben Brongethuren gu bilbesheim. 1015.

an die Wange legend. Johannes halt in der linken hand gewöhnlich ein Buch, seltener sein sonst gewöhnliches Attribut, den Kelch. Auch Maria Jacobi und Maria Salome sind zugegen; Maria Magdalena kniet am Fuße des Kreuzes, oft den Stamm besselben umfassend. Ein Kriegeknecht (zuweilen ein Jude; Stephaton nennt ihn die Legende) reicht dem herrn den in Essig getauchten Schwamm; ein anderer (Longinus genannt) durchbohrt ihm die rechte Seite; 2) eine Gruppe von

2) Die Kunft blieb alfo unbetheiligt bei bem literarischen Streite barüber, ob bie

<sup>1)</sup> Jordanus de Quedlinb., Op. Postillarum. Argent. 1483. Abicon. 236. B. Die Balme-Sieg, die Ceber-Entsubnung (3 Mofe 14, 4; 4 Mofe 19, 6), die Chpreffe-Trauer, ber Delbaum - Friede.

Kriegsfnechten looft ober wurfelt um seinen Rod; der heidnische Sauptmann (Longinus), in ritterlicher Ruftung zu Fuß ober zu Pferde, erhebt betheuernd die Rechte (Luc. 23, 47) zc. Die Schächer zur Seite des Gerrn sind gewöhnlich an das Kreuz mit Stricken gebunden und in Kreuz gebrochener Stellung als todt dargestellt: ein Engel nimmt die Seele des Begnadigten (Dismas), ein Teusel die des Verstockten in Empfang. Am himmel stehen Sonne und Rond (zuweilen durch Engel oder Genien personissiert) und beklagen das heilige Schlachtopfer, Engel mit Kelchen fangen das Blut Iesu auf, das aus den Wundenmaalen strömt. Mu Fuße des Kreuzes auf oder in der Erde liegt der Schädel Adam's sammt einigen Todtengebeinen, beträufelt von dem Blute des Gerrn.

Die Besperbilber, d. h. Darstellungen der am Abend auf den Tod Jesu folgenden Scenen: die Abnahme vom Kreuze (bei welcher die Frauen, Johannes, Mtcodemus und Joseph von Arimathia theils klagend, theils beschäftigt erscheinen), die Beweinung Christi (die s.g. Pieta: Maria hält den Leichnam in ihrem Schooße, oder Christus, im Grabe stehend, wird von der Mutter und dem Jünger, den er lieb hatte, unterstügt), die Grablegung.

Das heilige Grab: ein langlich vierediger, aufgemauerter Kaften; gewöhnlich brei an ber Bahl, insgemein schlafend (Bgl. ben Golzschnitt S. 273).

Chriftus in ber Borbolle, nach bem apofrpphischen Evangelium bes Ricobemus: ber verherrlichte Erlofer mit ber Lange ober mit bem Kreugpaniere



Relief von ben Brongerburen in Romgorob, um 1160.

triumphirend vor dem offenen Göllenschlunde stehend, um die in demselben befindlichen alttestamentlichen Gerechten (zunächst Adam, Eva, Abel, Loth, Jesaias, David, den Greis Symeon, Johannes den Täuser) zu erlösen. Die Gölle wird

Bunde Jesu burch beibe Seiten gegangen, ober nur die rechte ober linke Seite burchbohrt worden sei. Bgl. Lampe, F. A., Commentatius analytico-exegeticus evangelii sec. Joannem (Basil. 1727) 3, 628.

<sup>1)</sup> Bgl. Biper, Mythologie 2, 137 ff.
2) Zuweilen fangt auch Joseph von Arimathia bas Blut Chrifti in einem Relche auf, ober bie Fuße bes herrn ruben auf einem Relche, bem heiligen Gral ber mittelalters lichen Dichter. Bgl. San-Marte, ber Mythus vom heiligen Gral, in ben Reuen Mittheil. bes Thuring. Sach. Bereins III. 3, 1—38.

auch als eine Burg bargeftellt, beren umgefturzte Pforten ber Beiland nnter bie Fuße tritt.

Die Auferftehung. Das Grab ift offen; ber Erlofer mit bem Rreuzpanier und im flatternben Mantel fieht auf bem weggeschobenen Steine; Die Wachter fchla-



Relief von bem Aleleber Taufftein in Berbft.

fen. Ein ober zwei Engel fitzen am Grabe; die Specereien tragenden Weiber (Mprrhophoren). Das vorstehend abzebildete Taufstein-Relief zeigt den Auferstehenden im s. g. Ofter ei und begnügt sich mit Andeutung des Uebrigen durch die schlafenden Bächter. Das hildesheimer Relief stellt das offene, einer Kirche ähnliche Grab dar, den davorstenden Engel und die drei Marien.



Relief von ben Brongethuren in Silbesheim. 1015.

Das Roli me tangere: Darftellung ber Scene Joh. 20, 17, wo fich ber Auferstandene ber Maria Magbalena offenbart; fie kniet vor ihm und ftrect bie hand nach seinen Fußen aus.

Die himmelfahrt. Oft find nur noch die Fuge bes ichon von Bolten bedectten heilandes fichtbar, ber feine Fußstapfen auf bem Berge gurudgelaffen hat (Bach. 14, 4). Die Junger und Maria fteben und feben gen himmel.

Die Ausgießung bes heiligen Geiftes. Der heilige Geift schwebt in Taubengestalt herab auf die Junger, auf beren Sauptern Flammen zuden. Die Mitte bes Bilbes pflegt namentlich in spaterer Zeit die Jungfrau Maria einzunehmen.

Die Salvatorbilder b. h. Abbildungen bes verherrlichten Erlofers. Das

Bild ift oft mit einer parabolifch gespisten Ginfaffung, feltener mit einem Dreipaffe umgeben; ber herr fteht ober fist, feltener auf einem Throne, baufig auf einem Regenbogen (Apotal. 4, 3); die Rechte bat er fegnend erhoben, in ber Linken balt er bas Buch bes Lebens (Ebb. 20, 12) ober eine Schriftrolle; von feinem Baupte geht rechts ein Liltenstengel (virga oris sui. Jef. 11, 4-?), linke ein Schwert aus (Apotal. 19, 15); feine Fuge ruben auf ber Welttugel (Jef. 66, 1). - Auf bem Elfenbeindeckel des Tuotilo von St. Gallen um das Jahr 900 (f. oben ben Stablftich ju G. 185) erscheint ber thronenbe Chriftus umgeben von ben bimmlischen Araften ("Hic residet Christus virtutum stemmate septus"). Der Salvator fist in jugenblicher Gestalt ohne Bart und mit bem Rreugnimbus um bas haupt auf einem mit fadförmigem Bolfter belegten Seffel; über bas lange faltenreiche Untergewand legt fich bas quer über bie Bruft offene Oberfleib; bie erhobene Rechte balt ein Buch, Die offene Linke ift sommetrisch erboben. Sinter ber Rigur erscheint in Korm eines Medaillone eine eirunde Ginfaffung, welche oberhalb von einem Querbande burchzogen ift, auf bem bas apokalyptische Alpha und Omega fteht. (S. oben S. 237.) Bu beiben Seiten Chrifti erblickt man zwischen zwei Thurmen zwei sechsgeflügelte Cherubini, ju feinen Saupten und Sugen bie Beichen ber vier Evangeliften (f. oben S. 278), und Diefen entsprechend in ben vier Eden Des Bilbes Die vier Evangeliften: Johannes und Mattbaus im Mannesalter und fchreibend; Marcus und Lucas als Junglinge, jener ben Griffel fpigend, biefer nachbenkend mit Buch und Griffel in ben Sanben. Die Mitte ber Tafel nehmen ein oben bie Hammenhörner tragenben jugendlichen Bestalten bes Sol und ber Luna, unten ber greife Dceanus mit ber Urne und bem Seeungeheuer und bie ein Rind faugende Tellus mit bem Bluthenfullborn. 1) — Ale Salvator ericheint Chriftus auch in größeren, bas Weltgericht barftellenden Compositionen, ober in ben fogenannten Stammbaumen, die befonders auf gemalten Kenftern portommen und aus mehreren burch 3weig- und Rankenwerk berbundenen Bignetten befteben. Die unterfte Bignette enthalt das Bilb bes Stammvatere bes bavibifchen Befchlechtes Jeffe (Jef. 11, 1): er liegt ausgestreckt auf einem Bett, auf feiner Bruft wurzelt ber Stamm bes Baumes; bie folgenben Bignetten gewöhnlich ber Reihe nach: bie Berfunbigung Maria, bie Geburt Jefu, die Rreuzigung, die Auferstehung und ber verherrlichte Beiland, als Richter ber Welt; zuweilen ift bann noch Gott ber Bater in ber oberften Spite bes Stammbaumes bargeftellt.

Die das Weltgericht und die Auferstehung der Todten darstellenden Bilder folgen im Allgemeinen der evangelischen Schilderung Matth. 25, 31 ff.; Engel helsen rechts den Seligen aus ihren Gräbern; phantastisch gebildete Teusel zerren links die Berdammten, unter denen man häusig (und zwar nicht etwa bloß bei protestantischen Meistern, wie bei Dürer; vgl. den Stahlstich S. 222) auch allerlei Clerifer, selbst den Bapst erblick,2) in die ewige Bein; die Qualen der Berdammten werden von manchen Malern mit der ausschweisendsten Phantasie detaillirt. Hauptbestandtheil der die letzten Dinge zur Anschauung bringenden Bilder ist häusig die Seelen wägung: der Erzengel Michael (f. oben S. 294) hält die Wage, in deren Schalen zwei auserstandene Todte knieen, deren einer in der sich hebenden linken Schale als zu leicht erfunden dem Teusel überantwortet wird.

Unmerkung 2. In ber Bibliothet ju Afchaffenburg befindet fich ein aus

<sup>1)</sup> Bgl. G. Forfter's Runftgefch. 1, 34.

<sup>2)</sup> Didron, Manuel d'iconographie p. 274.

Mainz ftammenbes Evangelienbuch') vom Enbe bes 12ten Jahrhunderts, in welchem eine ber reichsten Folgen neutestamentlicher Darftellungen aus jener Beit enthalten ift; namlich folgende, 35 Seiten bes Cobex einnehmende Bilber: An bie Darftellung ber vier Evangeliften mit ben vier Barabiefesfluffen und zweien Cherubim auf Flügelrabern reihen fich 35 evangelische Scenen: 1) Die Geburt Chrifti. 2) Die Anbetung ber Beifen. 3) Die Ragier, in einem Bette rubend, erhalten bon bem Engel ben Befehl, nicht wieber ju Berobes jurudzufehren. 4) Die Flucht nach Aegypten. 5) Der Rinbermorb. 6) Die Rudfehr aus Aegypten. 7) Die Taufe Chrifti. 8) Die Bergpredigt. 9) Die Beilung bes Ausfähigen. 10) Die Austreibung ber Teufel. 11) Salome tangt bei bem Gaftmabl bes Berobes auf ben Sanben. 12) Enthauptung und Bestattung Johannes bes Taufers. 13) Betrus geht auf bem Meere. 14) Der Fisch mit bem Stater. 15) Chriftus fegnet bie Kinblein. 16) Die Mutter ber Sohne Zebebai. 17) Der Balmeneinzug. 18) Die Bertreibung ber Verkäufer aus dem Tempel. 19) Die Kreuzigung. 20) Die Ab-nahme vom Kreuze. 21) Die Grablegung. 22, Die Auferstehung. 23) Christus offenbart sich den Eilfen. 24) Die Aussendung der Jünger. 25) Die himmelfabrt bes herrn. - Die folgenden Bilber jur Illuftration bes En. Johannis: 26) Die Gochzeit zu Rana. 27) Chriftus und Die Samariterin. 28) Der Sauptmann von Rapernaum. 29) Der 38fabrige Rrante. 30) Die Speifung ber 5000 Mann. 31) Die Beilung bes Blindgeborenen. 32) Die Erwedung bes Lazarus. 33) Die Fuswaschung. 34) Christi Rebe zu ben Jungern nach bem Abendmahl. 35) Die Ausgiegung bes Geiftes.

Der Bergleichung halber ftellen wir hiermit jusammen bie Reihe ber an ben Emporen ber Annafirche ju Annaberg befindlichen 78 biblifchen Reliefs vom 3. 1525,2) die reichfte Folge von Sculpturen aus ber beiligen Geschichte, welche man tennt: 1) Die Erschaffung ber Welt. 2) Die Erschaffung ber erften Menschen. 3) Abam und Eva, ins Barabies gefest. 4) Der Gunbenfall. 5) Die Bertreibung aus bem Paradiefe. 6) Abam und Eva bei ber Arbeit. 7) Rain's Brubermorb. 8) Der Engel verfundige bem Joachim die Beburt ber Maria. 9) Joachim und Anna an ber goldenen Pforte. 10) Die Darftellung ber Maria im Tempel.") 11) Die Berkundigung Maria. 12) Die Beimsuchung. 13) Die Geburt Jefu. 14) Die Befchneibung. 15) Die Anbetung ber Könige. 16) Die Darftellung im Tempel. 17) Die Flucht nach Aegypten. 18) Der im Tempel lehrende Jefus-19) Die Taufe Chrifti. 20) Die Berfuchung. 21) Die Bochzeit zu Kana. 22) Die Bertlarung Chrifti. 23) Die Auferwedung bes Lagarus. 24) Der Balmen-25) Chriftus verfündigt fein Leiben. 26) Das Abendmahl. 27) Die Kukwaschung. 28) Das Gebet am Delberg. 29) Der Judastuß. 30) Chriftus vor Annas. 31) Chriftus bor Raiphas. 32) Chriftus vor Bilatus. 33) Chriftus vor Berobes. 34) Die Beifelung. 35) Die Dornenfronung. 36) Der Ecce Somo. 37) Die Rreugtragung. 38) Die Rreugerrichtung. 39) Chriftus am Rreuge. 40) Die Abnahme bom Rreuze. 41) Die Beweinung Chrifti. 42) Die Grablegung. 43) Die Riederfahrt zur Bolle. 44) Die Auferftebung. 45) Der Auferftanbene offenbart fich seiner Mutter. 46) Die brei Marien auf bem Wege zum Grabe. 47) Der Engel am Grabe. 48) Das Roli me tangere. 49) Chriftus ericheint bem Betrus.

<sup>1)</sup> In Jof Mertel's Miniaturen und Manuscripte ber R. Baperifchen hofbibliss thet in Afchaffenburg (Dafelbft 1836) unter Ro. 3. Bgl. Baagen, Runftwerfe und Runfter in Deutschland 1, 376 ff.

<sup>2)</sup> Baagen ebb. S. 31 ff. 3) Ueber die Reliefs Ro. 8-10 vgl. im Berzeichniffe ber Beiligen Maria.

50) Die Emabuntischen Junger. 51) Der Gerr offenbart fich ben Gilfen. 53) Der Auferstandene am See Genega-52) Der ungläubige Thomas. 54) Die himmelfahrt. 55) Die Ausgiegung bes Beiftes. 56) Der Ausagna ter Apoftel. 57) Der Tod Maria. 58) Die Bestattung ber Maria. 59) Die Salbung ihrer Leiche. 60) Die Steinigung bes Stephanus 61) Die Bekehrung Pauli. 62) Die Rreugigung Betri. 63) Die Enthauptung Bauli. 64) Die Kreuzigung bes Andreas. 65) Die Enthauptung bes Jacobus Major. 66) Die Bergiftung bes Evangeliften Johannes. 67) Die Schindung bes Bar-69) Jacobus Minor, mit bem 68) Die Steinigung Philippi. Walkerbaume erschlagen. 70) Simon wird zerfagt. 71) Judas Thabdaus, mit Reulen erschlagen. 72) Thomas wird gespießt. 73) Ratthias wird mit bem Kallbeil enthauptet. 74) Matthaus wird mit ber Art getobtet. 75) Die Enthauptung Johannes Des Taufers. 76) Die Seligen. 77) Chriftus ale Weltrich-78) Die Berbammten.

Unmerfung 3. Die Darftellungen bes apostolischen Symbolums und bes mofaifchen Defaloge, welche man, erftere icon aus bem fruberen , lettere befonbers aus bem fpateren Mittelalter in ben Rirchen bin und wieder findet, haben ben bis Daftifchen Bwed, bas Bolf mit bem Texte biefer fatechetischen Sauptftude befannt ju machen. Die Bilber, welche das apostolische Glaubensbefenntniß jur Unichauung bringen, beziehen fich auf die im 4ten und 5ten Jahrhundert guerft ergablte Sage von ber Entstehung biefes Symbols burch bie Apostel:') lettere find versammelt, und die einzelnen unter ihnen fprechen feber eine Bhrafe bes Glaubensbekenntniffes aus, ben beigegebenen Spruchbanbern zufolge in nachftebenber Beife : Petrus: Credo in Deum, patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae; Unbreas: Et in Jesum Christum, filium ejus unicum, Dominum nostrum; Bacobue Accedăi: Oui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine; Johannes: Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus; Thomas: Descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis; Jacobus Alphai: Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei patris omnipotentis; Abilippus: Inde venturus est judicare vivos et mortuos; Bartholomaus: Credo in Spiritum sanctum; Matthaus: Sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem; Simon: Remissionem peccatorum; Judas Thabdaus: Carnis resurrectionem; Matthias: Et vitam aeternam. - Die zehn Webote werden entweder auf den von Mofes gehaltenen Gefettafeln bargeftellt (Dom ju Merfeburg) ober in einer Reibenfolge frei erfundener Bilder (Elifabethfirche ju Breslau, Rathhaus zu Bittenberg, Beorgefirche zu Dinfelebuhl), in benen Beifpiele vom Salten und Uebertreten ber Gebote gur Unschauung gebracht werden; ben Behorfamen ift zuweilen ein Engel, ben Uebertretern ein Teufel beigefellt. Der Text bes Defalogs auf biefen Bilbern erfcheint willfurlich behandelt: bas fiebente Bebot pflegt vor bem fechften zu fteben,2) und in ben beiben letten Geboten ift Die Reibenfolge nach 5. Rofe 5, 21 Die gewöhnliche.

10. Heiligenbilber machen bie Mehrzahl ber in mittelalterlichen Rirchen vorfommenben Bilber aus.

<sup>1)</sup> Bgl. Augustinus, sermo 115; in der Benedictiner Ausgabe 5, 280. — Fabricii, cod. apoer. N. T. 3, 339. — hahn, Bibliothef ber Symbole S. 26 ff.

<sup>2)</sup> Diese Umftellung bieser beiben Gebote findet fich icon in einer uralten angelfach- fiichen Berfion bes Defalogs, in I. Goo. Eccard, Monumenta catechetica p. 201. —

In jeber Kirche kehren die Abbildungen der Patrone, benen die Diöcefe, bie Rirche zc. gewidmet war, besonders baufig wieder; ber hauptpatron ber Rirche erscheint sehr oft über bem westlichen Hauptportale berfelben, auf ben Rudfeiten vieler Altarflugel, auf ben Thurmfpipen unter ben Windfahnen (3. B. zu St. Johann in Coln und auf ben öftlichen Thurmen bes Doms von Merfeburg) zc. Auf Botivbenfmalern werden namentlich folche Seilige bargeftellt, welche die Schutyatrone bes Stiftere ober Donatore maren.

Die Bilber ber Heiligen find als solche an bem Rimbus fenntlich, welchen fie um bas Saupt tragen.

Der Rimbus') (Glorie, Beiligenschein) tommt fcon bei ben alten Sindus, Aegyptern, Griechen und Romern an Botter- und Belbenbilbern in Bestalt einer runden Scheibe um bas haupt vor. Birgil (Aen. II. 615) schildert die Minerva als "nimbo effulgens," was der Scholiaft Servius erflårt von einem "fulvidum lumen, quod deorum capita tinguit." driftlichen Runft fand Diefer beibnische Rimbus zuerft im Orient, envas fpater auch im Occident Aufnahme, ale Bezeichnung bes himmlischen Glanges (שבינה, δόξα, gloria) ber Bottheit und bee Abglangee berfelben, in melchem bie Seligen mandeln. 2) Seit bem-6ten Jahrhundert war bie Glorie nicht nur ale Attribut ber brei Berfonen ber Bottheit, ber Engel und Beiligen allgemein üblich, fonbern auch nach Burbe und Gobeit ber bargeftellten Berfonen burch verschiedene Rennzeichen classificirt. Bei ben brei Ber-







Chriftus, 13tes 3ahrh.



Chriftue, 1508.

sonen ber Gottheit ift ber Rimbus mit einem Rreuze bezeichnet, beffen Mittelpunkt und unterer Arm von Kopf und Hals bedeckt find, und die drei fichtbaren Areuzstügel werden bei ben Griechen oft mit den Buchstaben o-w-v (o de, qui est, 2. Mofe 3, 14) bezeichnet. Statt bes freisformigen Rimbus (ober auf bemfelben) tragen Gott ber Bater und Chriftus oft auch drei Lilien ober brei Strahlenbundel, die wie Radien von dem Ropfe ausgehen. Didron (a. a. D. S. 101 ff.) ist im Allgemeinen 3) ber Rimbus bis

Bereins V. 1, 93 ff. und VI. 3, 127 ff.

1) Didron, iconographie p. 26-165. — Bgl. Abelung, bie forgunichen Thuren zu Rowgoreb. S. 61 ff. — Kunftbl. jum Morgenbl. 1943. S. 113 f.

3) Schon die wenigen obigen Beispiele beweisen, daß es mit der Dibron ichen Chros

Ueber bie bilblichen Darftellungen ber 10 Gebote vgl. Neue Mittheil, bes Thuring. Sachf.

<sup>2)</sup> In bem Hortus deliciarum ber Aebtiffin herrabis (Sanbichrift aus bem 12ten Bahrhundert in ber Bibliothef zu Straßburg) findet fich folgende Erflarung des nimbus : Lumina, quae circa caput sanctorum ia modum circuli depinguntur, designant quod lumine aeterni splendoris coronati fruuntur. Idcirco vero secundum formain rotundi scuti pinguntur, quia divina protectione ut scuto muniuntur. — Bgl. Durand, Rationale I. 1. c. 3. n. 20. — Dibron a. a. D. S. 290.





bis, 11tes Jahrh, Baulus, 13tes 3ahrh.

jum 12ten Jahrhundert eine feine Kreisstäche ober Scheibe; im 12ten und 13ten Jahrhundert wird er dicker und größer, weicht auch juweilen von der Kreissorm ab; im 14ten und 15ten verschwindet die Fläche oft ganz, und es bleibt nur eine dunne Kreislinie übrig; am Ende des 15ten und zu Anfang des 16ten Jahrhunderts wird die Darstellung des Rimbus sehr grob: der Heiligenschein gleicht nun einer Kokarde oder runden Kappe; der dann solgende Renaissancestil vergeistigte und verstüchtigte den Rimbus oft zu einem formlosen Lichtschein, der namentlich auch, statt der altüblichen s. g. Man-



Chriftus, 1467.

borla (s. oben S. 277) als ein Strahlenkranz die ganze Figur der Salvatorbilder umgiebt. — Zu bemerken bleibt, daß im früheren Mittelalter (ob noch im 13ten Jahrhundert?) auch folche angesehene Bersonen, z. B. Kaiser und Könige, welche nicht zu den kirchlichen heiligen gerechnet werden, zuweilen mit dem Nimbus dargesellt wurden, und daß auf italienischen Denkmälern auch lebende Versonen mit einem, dann sedoch viereckigen heiligenschein um das haupt vorkommen. — Da der Rimbus den Abglanz des himmlischen Lichtes bezeichnet, so kommt ihm auf Gemälden insgemein die Karbe des Lichtes (Gold oder Gelb) zu, doch sindet er sich auch verschieden gesärbt, wobei zuweilen die verschiedenen Farben eine bestimmte Bedeutung haben, wie wenn z. B. in dem Hortus deliciarum der herradis die Rangordnung der heiligen durch die Farben der Rimben unterschieden wird, indem bei den h. Jungsfrauen, Aposteln, Märthrern und Bekennern, wie bei Christus selbst, der hei-

nologie des Nimbus nicht zu streng genommen werden darf: der Muschelnimbus, wie bei der Plectrudis (vgl. oben S. 184), läßt sich das ganze Mittelalter hindurch in einzelnen Källen nachweisen; der Liliennimbus (wie an dem Crucifix von 1508) kommt schon auf romanischen Gewolbeschlußkeinen bei den drei Personen der Gottheit (im Dome zu Merseburg) vor; die Abweichung von der Aundform, wie bei dem Salvatorkopfe aus dem 13ten Jahrhundert, scheint allerdings namentlich dieser Beriode eigenthümlich zu sein; bemerzkenswerth ist die Scheibenform hinter dem Ropse des Paulus (aus dem Magdeburger Domschor) und zu beachten auch die perspektivische Zeichnung des heiligenscheins auf den Bronzesthüren von hildesheim um 1015. (S. 3. B. oben S. 307.)

ligenschein golben ift, bei ben Bropheten und Batriarchen filbern, bei ben Enthaltsamen roth, bei ben Chelichen grun und bei ben Bugern gelblich. (Ugl. Dibron a. a. D. S. 168 f.)

12. Die Heiligen werben stets mit bestimmten Attributen abgebilbet, welche biographisch (besonders auf den erlittenen Martyrertod) oder symboslisch zu deuten find.

Durch die Attribute kann man die einzelnen Geiligen leicht und sicher erkennen und von einander unterscheiden, wobei jedoch zu bemerken ift, daß manchem Geiligen mehrere Attribute zukommen, von denen indeß gewöhnlich eines das üblichste ist; auch sind manche Attribute mehreren Geiligen eigenthumlich. Schwieriger ist die Deutung, wenn die Geiligen in einzelnen Scenen ihres Lebens ohne ihre Attribute dargestellt werden, wozu die Kunftler in den Legendensammlungen des Mittelalters reichen Stoff sanden; als hauptquellen sind neben der Aurea Legenda des Dominicaners und Erzbischofs von Genua Jacodus de Voragine 1) († 1298) die zahlreichen Ausgaben des Passionale 2) 20. zu betrachten.

Anmerkung. Diejenigen Berftorbenen, welche von ber Kirche verehrt werben, find (nach Petrus de Natalibus I. c. l. 3. c. 228) entweder Seilige (Sancti), b. h. folche, die ohne der Läuterung durch das Fegeseuer zu bedürsen, unmittelbar mit dem Tode in den himmel kommen; oder Selige (Beati), d. h. solche, die erst, nachdem sie einige Zeit im Burgatorium zugebracht haben, zur ewigen herrlichseit einzehen; doch wird diese Distinction nicht überall streng beobachtet. — Märthrer sind diejenigen, welche um der göttlichen Wahrheit willen gewaltsamen Tod leiden; Bekenner (Consessores, im mittelalterlichen Deutsch Beichtiger) die, welche ein Bekenntnis der Wahrheit ablegen, ohne deshalb den Tod zu leiden. Richt der gewaltsame Tod eines Heiligen macht ihn zum Märthrer, sondern die Ursach de des Todes. ("Martyrem non sacit poena, sed causa.") So ist z. B. der gute Schächer Dismas, der zur Rechten Zesu am Kreuze starb, zwar ein heiliger Bekenner, aber kein Märthrer. — Der weitsäusige Kanonisationsprozes der jezigen Kirche hat sich erst seit dem 16ten Jahrhundert ausgebildet.

1) Legenda Sanctorum per anni circuitum venientium (aud) Historia Lombardica gesionnt): Nuscapen pen 1478, 1501 se.

nannt); Ausgaben von 1478, 1501 xc.
2) Ausgaben von 1485; von A. Koberger, Rürnberg 1488; von A. Petri, Basel
1517 xc. Bgl. auch: Petrus de Natalibus (Bischof von Equilia um 1372) Catalogus
Sanctorum et gestorum eorum, ex diversis voluminibus collectus. Lugduni 1514. (In ber Borrede eine Uebersicht der dem Berf. bekannten Legendenbücher.)

### Alphabetisches Berzeichniß

ber beliebteften Rirchenheiligen, nebft Angabe ihrer Attris bute, Refttage zc.

Literatur: Rabowis, 3. v., Ifonographie ber Beiligen (1834); in vermehrter Auflage in bes Berf. Gefammelten Schriften 1, 1-281. 1852. — (Belmeborfer,) Chriftliche Runftinnbolif und Ifonographie. Frantf. a. R. 1839. - (Malortie, A. v.,) Die Attribute ber Geiligen alphabetiich geords net. Nebst einem Anhange über bie Rleidung ber fathol. Belts und Ordenss net. Aebst einem Anhange über die Kleidung der kathol. Welts und Ordenssgeschlichen ze. Hausenbeth, F. C., Emblems of saintst. London 1850. — Bgl. auch: Alt, die heiligenbilder; und über die Darstellung der Körperbildung der heiligen, besonders über ihre Geschätzgüge: Zappert, Vita b. Petri Acotanti p. 43–66. — Die Feste sind hauptsächlich nach A. Pilgram, Calendarium chronologicum p. 199 sqq. angegeben. — Weitere liter. Nachweis. giebt v. Radowis a. a. D. S. 7 st. — Die umfassendte kirchliche Legendensammlung lieferten die s. g. Bollandisten in ihren unter dem Litel "Acta Sanctorum" von 1643—1794 erschienenen 53 Folianten.

Abalbert, Bischof von Brag, Apostel der Ungarn, Polen und Preußen, wurde bei Fischhaufen von einem beibnifchen Briefter mit einer Lange burchbobrt und von bem Bolfe mit Reulen getobtet; er wird beshalb mit Lange und Reule bargeftellt. Batron ber Bisthumer Lebus und Samland. + 997. 24. April. Translatio ') 25. Aug.; in Ungarn fallt bas Fest auf ben 6. Rov.

Abelheib, zweite Gemablin Otto's I., als Raiferin. + 999. 16. (17.)

Dezember.

Abrian, ale Ritter und Marthrer mit Balme und Schwert, auch mit einem

Amboğ. Patron von Lammesspring.

Acgibius (St. Gilles), als Diaconus ober Ginfiebler. 3ager, Die eine angefchoffene Birfchfuh (Attribut bes Beiligen) verfolgten, entbedten ibn in einer Einobe an ber Rhone. Batron von Julich und Donabrud - gegen weibliche Unfruchtbarfeit. 1. Cept. (Bilgentag).

Afra, leidet, an einen Baum gebunden, den Feuertod. Patronin von Augsburg und eines Rloftere in Deigen, Fürsprecherin reuiger Dirnen (weil fie fruber von ihrer Mutter ju unzuchtigem Wanbel war angehalten worden). 25. (7.) Mug.;

fanonisirt 1064.

Agatha, mit der Bange (Scheere), womit ihr die Brufte abgeriffen wurben, und bem Roblen beden (M) 2); Batronin ber Malthefer, ber Brufte und gegen Feuersbrunfte. 5. Febr. (Actentag, Aitentag.)
Agnes mit bem Lamme, als beffen Braut fle fich betrachtete (urfprunglich

vielleicht auch wegen ber Aehnlichkeit von Agnes und agnus). 21. Jan.

Albanus, ale Bischof mit einem Schwert, tragt feinen Ropf, ben ihm

begiebt.

<sup>1)</sup> Das Feft eines heiligen fallt in ber Regel auf ben Tobestag (dies natalis: Geburtstag in ber befferen Belt) beffelben; oft ift jedoch auch bie Erhebung (elevatio) ber Gebeine von bem Orte bes ursprunglichen Begrabniffes (depositio), ober Die Bers se gung (translatio) berfelben von bem Orte ber elevatio an einen anbern. Gegenstand einer besonderen firchlichen Jahresfeier. Die elevatio fann nur einmal stattfinden, Erans-lationen eines und besielben Beiligen an verschiedene Orte fommen ofter vor; es wird jeboch unter elevatio auch die bei feierlichen Gelegenheiten wiederholentlich fatt findende Herausnahme ber Reliquien Behufs ihrer Borzeigung und Berehrung verstanden.
2) Der Buchstabe (M) bedeutet, bag fich bas Attribut auf die Marter ber Geiligen

bie Sunnen zu Rainz abgefchlagen, in ber Band. Batron von Rainz und Bintertbur. 21. Juni.

Albertus Magnus, Bifchof von Regensburg, Dominicanermonch, mit einem Buche. † 1280. 16. Oct.; bei seiner Beatisication im Jahre 1622 wurde bas Fest auf 15. Rov. angesest.

Alexander, ale römischer Krieger; Opferaltar zur Seite, ben er in Gegenwart bes Raifers umgestoßen. Batron von Freiburg im Breisgau. (Geilige

biefes Ramens fommen mehr als zwanzig vor).

Alexius, mit bem Bilgerstabe; als Einstebler neben einer Kirche. † 417. Elevatio zu Rom 1216. (Die Legende biefes heiligen in ber Karmeliterkirche zu Bopparb.)

Aller Heiligen, 1. Rov. Auf ben allen Geiligen gewidmeten Altartafeln pflegt die Dreifaltigkeit dargestellt zu sein, umgeben von Engeln und einer großen Schaar von Seiligen aller Art, und zwar gewöhnlich nach folgender Rangordnung: Apostel, Märthrer, Bekenner, Propheten, Patriarchen, Continenten, Berehlichte, Büßer und Jungfrauen.

Aller Seelen, 2. Rovember.

Amalberga, Bringeffin, Mutter ber heil. Gudula, tragt eine Rirche im Arme. Compatronin ber Catharinenfirche in Brandenburg a. d. G. 10. Juli.

Amanbus, Bifchof von Raftricht, predigte in ber Gascogne. Batron ber

Rirche in Urach. + um 620. 6. Febr.

Ambrosius, Erzbischof von Maisand, Kirchenlehrer; mit einem Bienentorb zur Seite und einer Geißel in der hand (weil er dem Kaiser Theodostus den Eintritt in die Kirche verwehrte). Patron der Ganse. † 397. 4. April. Ordinatio 7. Dez.

Unbreas. G. Apoftel.

Anna, die Mutter der h. Jungfrau, matronenhaft, die Maria auf dem Arme tragend; häusig felbbritt (mettercia) dargestellt, d. h. mit Maria und Jesus auf den Armen. Batronin von Braunschweig — der Stallsnechte, gegen Armuth, zum Wiedersinden verlorener Sachen. Rach dem Protevangelium Jacodi c. 1 war der h. Ivachim ihr Gatte; einer anderen Sage zusolge soll sie von drei Mannern drei Marien geboren haben. Auf dem Altare des Michael Wohlgemuth in der Marienstriche zu Zwisdau ist diese Heilige nebst ihrer ganzen Sippe dargestellt und die erläuternde Inschrift (vgl. Joh. Gerson, Opp. 3, 59) hinzugefügt:

Anna solet dici tres concepisse Marias, Quas genuere viri Joachim, Cleophas Salomoque. Has duxere viri Joseph, Alpheus, Zebedaeus. Prima parit Christum, Jacobum secunda minorem. Et Joseph justum peperit cum Symone Judam. Tertia majorem Jacobum fratremque Johannem.

26. Juli.

Ansgarius, Erzbischof von Samburg, Apostel ber Danen; sein Rleid ift mit Belg verbramt; Batron von Samburg und Bremen. + 864. 3. Febr.

Antonius ber Einstebler, mit bem agnptischen Kreuz (T) und ber Bettlerglode, von Teufeln versucht, ein Schwein neben fich. Patron ber Schweine, gegen Meft, Rose zc. + 361. 17. Jan.

Antonius von Padua, Franziscaner, mit dem Lilienstengel, trägt das Christuskind, predigt den Fischen, halt einem knieenden Esel (Pferde) die Hostie vor. Patron von hildesbeim. † 1232. 13. Juni.

Apollinaris, Bifchof von Ravenna im erften Jahrhundert, mit ber Reule. Batron ber Genitalien, gegen ben Stein. 23. Juli.

Upollonia halt in einer glubenben Bange einen Bahn (M). Patronin

gegen Bahnweb. 9. Febr.

Die Up oftel, wenn fie g. B. als Umgebung bes Salvators ober anderweitig nach bem Tobe Jefu zusammen bargestellt werben, erscheinen stets zu zwölf an ber Bahl, wobei für ben fehlenden Ischarioth regelmäßig Baulus (Matthias nur bochft selten) substituirt ift. Seit bem Anfang bes 13ten Jahrhunderts etwa werben ben einzelnen Apofteln bestimmte Attribute ) beigelegt: Betrus, bejabrt, mit ftarfer Lonfur ober gang tablem Scheitel, einen Schluffel in ber Banb (zuweilen mit awei Schluffeln: Matth. 16, 19; auch mit brei Schluffeln: weshalb?). 2) Batron von Bapern, Brabant, Bremen, Baden, Coln, Hamburg, Denabrud, Regensburg, Borms u. Betri Rettenfeier (ad vincula) 1. Aug.; Stublfeier (ad cathedram) 22. Febr. - Paulus mit bem Schwert (M), auch zwei Schwerter vor fich hale tenb. wo bas zweite bann als bas Schwert bes Geiftes (Epb. 6, 17) zu beuten ift. Patron von Munster ze., gegen Hagel. Die Darstellung bes Paulus mit Schwert und Buch ertlart Duranb (Rationale 1. 1 c. 3 n. 16) burch ben Bere: Mucro furor Pauli, liber est conversio Sauli. Bault Befehrung (conversio) 25. Jan.; Gebachtniß (commemoratio) 30. Juni. - Die beiben großen Apoftel Betrus und Paulus haben ben 29. Juni als gemeinsames Fest und erscheinen oft jufammen als Batrone einer Dioces, Rirche zc. 3. B. von Raumburg und Denabrud zc. Andreas mit bem fchragen Baltenfreuze, X (M). Bon biefem Apoftel giebt Durand (a. a. D. l. 7 c. 38 n. 1) folgende Berfonbefdreibung: S. Andreas niger fuit colore, barba prolixa, statura mediocris; mit bem zu beachtenben Bemerfen : Hoc ideo dicitur, ut sciatur, qualiter in ecclesia debet depingi : quod de von Minben, Golftein, gegen alte Weiber zc. 30. Rob. - Simon mit ber Gage (M) 19. April. - Jubas Thabbaus mit ber Reule (M). Simon und Jubas haben ben 28. Oct. als gemeinschaftliches Fest, kommen auch zusammen als Batrone bor, 3. B. von Bostar. - Jacobus ber Meltere, im Bilgerfleibe, bie Bilgermufchel auf ber Bruft ober am hut, mit Schwert (M) ober Bilgerftab. 25. Juli. - Johannes (ale Evangelift: mit bem Abler) balt einen Relch in ber Banb, aus bem fich oft eine Schlange windet (weil er Gift ohne Rachtheil getrunten). Batron von Meklenburg, Cleve, der Füße, für Fruchtbarkeit, gegen Gift. 27. Dec. Bum Andenken baran, bag er ju Rom vor bem malfchen Thor (ante portam latinam) in Del gefotten worden, wird ber 6. Mai gefeiert. - Bartholomaus mit bem Deffer und feiner abgefchundenen Baut. Durand (a. a. D. c. 25 n. 2) fcbilbert bie "statura Bartholomaei" folgendermaßen: Capilli ejus nigri et crispi: caro candida, oculi grandes, nares coaequales et directae, barba prolixa, habens paucos canos, statura aequalis, collobio albo elevato et purpura vestitur, induitur albo

<sup>1)</sup> Bahrend auf einem romanischen Taufsteine im Dom zu Merseburg und auf bem aus bem 13ten Jahrhundert ftammenden Antipendium zu Komburg die Apostel, mit alleis niger Ausnahme des auf dem lettern Denkmale durch den Schlüffel ausgezeichneten Bestrus, nur mit Buch oder Schriftrolle bargeftellt find, erscheinen dieselben jedoch auf den Bildern zu St. Ursusa in Goln vom Jahre 1224 bereits mit einzelnen, jedoch nicht übers all dem späteren Typus entsprechenden Attributen. Bgl. Kreuser, Kirchenbau 2, 93.

<sup>2)</sup> Ciampini (Vet. monim. 1, 274) bezieht ben britten Schluffel auf Die zum geifts lichen Amte erforberliche weltliche Autoritat ober auf Die Dacht, Diepensationen zu erstheilen.

pallio, quod per singulos angulos habet gemmas purpureas. Diesem Thus entsprechend sindet sich Bartholomäus noch auf Gemälben des 16ten Jahrhunderts z. B. auf dem Hortus conclusus im Dom zu Merseburg, auf einem Altare in der Sacristei der Mönchenkirche zu Jüterbog zc. Patron von Franksurt a. M. 24. Aug. — Matthäus (als Evangelist: mit dem Engel) mit der Hellebarde (M) 21. Sept. Translatio 6. Mai. — Philippus mit dem Kreuzstabe, durch dessen Worthalten die Gögen umstürzten. Patron von Speier, Brabant zc. — Jacobus der Jüngere mit dem (oft einem großen Geigenbogen ähnlichen) Walkerbaum (M). Philippus und Jacobus haben ein gemeinschaftliches Fest am 1. Nai. — Thomas mit Lanze (M) oder Stab, auch mit dem Winkelmaß. 21. Dez. — Transl. 3. Juli. — Matthias mit dem Beil (M); Patron von Trier, Goslar zc. 24. Febr. (im Schaltjahr 25. Febr.). — Allen Aposteln zu Ehren wird der 15. Juli geseiert: Divisio apostolorum; Scheidung, Theilung; Austheilung; 12 Botentag; auch Tag der 72 Jünger).

Augustinus, Bifchof von Sippo, Rirchenlehrer, halt ein von einem ober zwei Bfeilen burchbohrtes Gerz (Cor charitate divina sagittatum. Confess. IX.
2). Batron ber Theologen. + 430. 28. Aug. — Aurelius starb bei Corbova

als Martyrer. Batron von Girfchau. 27. Aug.

Autor, Erzbischof von Trier im 4ten Jahrhundert. † 12. Aug. Gertrub, bie Schwiegermutter bes Raifers Lothar, entführte im 3. 1112 die Gebeine bes

Beiligen aus Trier nach Braunschweig.

Barbara, mit bem Schwert (M), ben Hoft in ter fond (weil ihr ein Engel das Sacrament in ben Kerfer brachte und weil ihre Berehrer nicht ohne Sacrament fterben), einen Gefangniß-Thurm neben fich, in ben sie von ihrem heibnischen Vater gesperrt wurde. Batronin gegen Blit, weil ber fie verbammende Richter vom Blit erschlagen wurde. 4. Dec. Transl. 2. Sept.

Bartholomaus. G. Apoftel.

Beatus, als Cinfiedler, eine Soble neben fich; ein Drache bei ihm. Patron von Thun.

Benebictus von Rursta, als Bischof (Abr) im Kleibe seines Orbens, halt einen Becher mit der Schlange in der Sand (weil er der Bergiftung wunderbar entgangen), auch einen Krug (den seine Wärterin zerbrochen, und den er als Knabe durch fraftiges Gebet wiederhergestellt hatte); Dornen neben ihm (in die er sich legte, um sein Fleisch zu freuzigen), auch ein Rabe mit einem Brote im Schnabel (das er, weil es vergistet war, auf Befehl des Seiligen an einen abgelegenen Ort trug) x. Patron gegen Gift, Entzündung, Rose. † 543. 21. März Transl. 11. Juli.

Bernhard von Clairvaux, als Cisterzienser-Abt (Bischof) und Kirchenlehrer, Dr. mellistuus, den Bienenkord zur Seite, ein Buch mit drei Bisch of smützen in der hand, einen hund neben sich (weil seine schwangere Mutter geträumt, sie trage einen weißen hund mit rothem Rücken). Maria reicht ihm die Brust z. † 1153. 20. Aug. kanon., 1174. Aransl. 17. Mai.

Blafius, Bischof von Sebafte, mit einer (oft einem Rechen abnlichen) Bechel (M) ober mit einer Kerze (bie ihm eine bankbare Frau in ben finstern Kerker brachte, welcher ber Geilige ihr verlornes Schwein burch sein Gebet wieber verschafft hatte). Er segnet als Einsiedler die Thiere bes Waldes. Sieben Frauen sammeln sein Blut auf, als er (unter Diocletian) ben Martyrertod erleibet. 3. Febr.

Bonifazius (Winfried), Erzbifchof von Mainz, Apostel ber Deutschen,

mit einem von einem Schwerte burchftoch en en Buche, burch welches ber tobtliche Stich gebrungen, als er von ben Friefen bei Dodum gemorbet wurde. Patron von Thuringen, Arnstabt, Fulba, Sameln zc. + 750. 5. Juni.

Die vier Botichafter: Balentin, Ruprecht, Quirinus und Antonius. S. biefe.

Briccius, Bischof von Tours, um 400, trägt (zum Beweise feiner Unschuld an ber Riederkunft seiner Bascherin) gluben be Roblen im Gewande. Patron ber Genitalien und gegen Leibweb; beliebt bei ben im 12ten Jahrhundert nach Sachfen übersiedelten Riederlandern: 3. B. Patron einer Kirche vor Belgig. 13. Rov.

Brigitta von Schweben, in ber Kleidung des von ihr gestifteten Ordens, balt ein mit einem Kreuze bezeichnetes Berg in ber Sand, auch wohl ein rothes

Rreug zc. Batronin von Schweben. + 1373. 8. Oct., fanon. 1391.

Bruno von Querfurt, als Karthaufer, ein an ben Enden sproffendes Kreug tragend, auch ein Crucifix; über ihm als Bifton die Jungfrau Maria. Stern auf der Bruft, Erdfugel unter dem Fuße. † 1101. 6. Oct., kanon. 1514.

Die fleben Bruber, Sohne ber h. Felicitas, welche zu Rom 160 ben Mar-

thrertob fanben. 10. Juli.

Burfhard, Bifchof von Burgburg, balt eine Softie in der Sand. Batron

von Burgburg und Borme. + 753. 2. Febr. Tranel. 983. 14. Oct.

Cacilia, eine Orgel in der Hand (beren Erfinderin fie ift), musikalische Instrumente neben ihr; fie steht in einem Reffel (M), ihre Leiche hat eine Schnittwunde im Genick. Patronin der Rusik, des Domes in Gustrow. † um 220. 22. Rov.

Caffius, Ritter ber thebaifchen Legion, fteht auf einem Ungeheuer. Batron von Bonn. 8. Oct.

Caftor, ale Briefter, rettet ein fintenbes Schiff. Batron von Cobleng u., lebte im 4ten Jahrhundert.

Catharina von Alexandrien, Brinzesstin; mit einem zerbrochenen, mit Referen besetzten Rabe (welches der Blitz zerschmetterte, als sie gerädert werden sollte). Sie disputirt mit 50 Philosophen, verlobt sich mit dem Christinde, wird enthauptet. Batronin der Philosophie und der Schulen, beliebt im 13ten Jahrhundert, nachdem ihre Verehrung durch die Kreuzzüge aus dem Orient in das Abendland verpstanzt war. Compatronin des Domes von Ragdeburg 2c. Soll unter Maximinus gelebt haben. 25. Rov.

Chriftoph, ein Riefe, tragt (auf einen Baum geftüst) bas Chriftfind auf der Schulter mit Anftrengung burch bas Waffer. Batron von Braunschweig,

ber Schiffer, gegen unbuffertigen Tob. 25. Juli.

Clara, Aebtiffin bes von ihr geftifteten Orbens, mit einer Monftrang.

Batronin ber Augen. † 1253. 12. Aug.

Conrab, Bischof von Conftanz, mit Relch und Buch, oft Meffe lesent: eine Spinne hat ihr Gewebe über ben Relch gebreitet. Patron von Schwaben, bes Hochftifts Conftanz. † 976. 26. Rov., kanon. 1123.

Conftantinus, romifcher Ritter, mit ber Fahne, Gefährte bes heil. Moris, mit bem er benfelben Festrag hat. Batron bes Bisthums havelberg.

Corbinianus, Bifchof von Freifing. Reben ibm ein Bar, ben er ge- zwungen, ibm fein Reifebundel nach Rom zu tragen. † 730. 8. Sept. Transl. 20. Rov.

Cosmas und Damianus, zwei Bruber, Acrzte, tragen Argneiglafer, chirurgifche Instrumente zc. Batrone ber Aerzte, bes Stifts Effen, von Bobuen. Sollen im 3ten ober 4ten Jahrhundert als Marthrer gestorben fein. 27. Sept. Crispinus und Crispinianus mit Schuhmachergerath (weil fle als Miffionare in Gallien ihren Unterhalt durch Schuhmachen erwerben mußten). Batrone von Osnabrud, ber Schufter und Beber. + 280. 25. Oct.

Cunibert, Bifchof von Coln. + 663. Depositio 12. Rov.

Cyriacus, Diaconus, heilt einen Damonischen, hat einen Drachen zu seinen Füßen (wegen seiner Macht über die bofen Geister). Schwert (M). Patron von Gernrobe zc. Lebte unter Diocletian. Transl. 8. Aug.

Dionyfius ber Arcopagit, Bifchof zu Athen (Apoftelgefc. 17, 34), tragt

als Martyrer fein abgeschlagenes Gaupt in ber Sand. 3. Det.

Dionnfius, Bifchof von Baris, oft mit bem Areopagiten verwechfelt;

† ale Marthrer unter Domittan. 9. Dct.

Dismas, ber buffertige Schächer am Kreuze zur Rechten Jesu. Batron ber zum Tobe verurtheilten Berbrecher. Sein Gebächtniß fällt mit bem Feste des Leidens Christi (Passio Domini) auf benfelben Tag: 25. März. (Der unbekehrte Schächer heißt in dem apolityphischen Evangelium des Nicodemus Gestas).

Dominicus, in ber Kleibung bes von ihm gestisteten Ordens; neben ihm wird, wegen eines Traumes seiner Mutter wahrend ihrer Schwangerschaft, ein weiß und schwarz gestedter hund dargestellt, welcher eine Facel im Maule tragt, womit er die Welt erleuchtet; überhaupt erschenn die Dominicaner (Dominicanes) als hunde, welche die heerbe Christi bewachen. + 1221. Fest am 6. Aug.

Donatus, Bifchof von Areggo, um 350, mit bem Schwerte (M), zuweilen ein mit Lichtern bestedtes Rab in ber Sand haltenb. Batron bes Stifts

Meißen. 7. Aug.

Dorothea trägt Blumen, Rosen und Früchte (weil die Engel vor ihrem Tobe, den fie als heimgang zu ihrem Brautigam bezeichnet hatte, mit Blumenkranzen erschienen). Sie ftarb unter Diocletian burche Schwert. 6. Febr.

Ebitha, eine englische Königstochter, in Ronnenkleidung, mit königl. Ab-

zeichen. † 984. 16. Sept.

Elifabeth, Tochter bes Königs Andreas II. von Ungarn, Gemahlin bes Landgrafen Ludwig des Frommen von Thuringen, als Franziscanernonne, mit drei Kronen (als Jungfrau, Gemahlin und Wittwe). Sie trägt Brote (in einem Korbe) und einen Krug mit Wein, um die Armen zu bewirthen; die Brote verwandelten sich in Rosen, als sie von ihrem Gemahl (ober Bater), der ihr den Berkehr mit den Armen verboten, überrascht wurde. Patronin von Thuringen, Gessen, Marburg 2c. † 1231. 19. Nov., kanon. 1235.

Emeram, Bifchof von Boitiers, Miffionar in Bayern, wurde von dem Bringen Landbert im Balbe bei Belfenborf im Stift Freifing aufgegriffen, von hinten ber mit einer Lange burchbohrt, barauf an eine Leiter gebunden und in Stude

gerfchnitten. + 654. 22. Sept.

Engelbert, Ergbifchof von Coln, Batron bes Stifts Effen. † 1225.

7. 920b.

Era, eine Jungfrau mit langem Barte, weil fie fich als Schut gegen bie Rachstellungen ihres eigenen Baters vom himmel Safilchfeit erflehte; fie litt ben

Tob am Rreuge. Batronin ber Arppta bes Domes in Braunfchweig.

Erasmus, Bischof unter Diocletian, balt eine Binbe in ber Sand, womit ihm die Gedarme aus bem Leibe gewunden wurden. Die Engel besuchten ibn, ein Rabe ernahrte ihn in der Einobe auf dem Berge Libanon. Batron des Unterleibes. (2.) 3. Juni. Euphemia, mit einem Rabe ober einem Baren (M). Sie lebt um 290. 13. April.

Euftachius, als Ritter, halt ein hirschgeweih, ober es fteht ein hirsch neben ibm (weil er burch ben Anblid eines weißen Sirfches, ber ein Crucifix zwischen ben Gornern trug, auf ber Jagb bekehrt wurde); er ftarb als Martyrer in einem glubenden Dien (Stier) um 119. Batron ber Jager. 21. Rai.

Die vier Evangelisten schreiben ihre Bucher; fie find von ihren Symbolen (f. oben S. 278) begleitet. Lucas malt vor einer Staffelei. Das Fest bes Marcus fällt auf ben 25. April. (Aransl. 31. Jan.); bem Lucas ist ber 18. Det. geweiht (Aransl. 9. Mai); bie Feste bes Johannes und Matthäus s. unter Apostel.

Die beiben Bruder Ewalb, ber schwarze und ber weiße (blonde), als Priester mit Schwertern (M). Ihre Leichen wurden in den Rhein geworfen, und ein heller Schein am himmel verhalf zur Auffindung berselben. Sie find Batrone von Westwhalen, wo sie als Misstonare den Rärthrertod fanden, 693. 30. Oct. (3. Oct.) Transl. 29. Oct.

Eruperantius, Diaconus ju Affif unter Maximian, trägt fein abgeschla-

genes Saupt in ber Sand. Batron von Burich. 30. Dez. (11. Sept.)

Fabian, Bapft, mit bem Schwert (M). Eine Taube, bie fich ihm auf ben Kopf feste, veranlagte feine Wahl zum römischen Bischof. † 253. 20. Jan. (Das Fest bes h. Sebastian fällt auf benfelben Tag).

Felicitas, Matrone, mit Balme und Kreugscepter, ftirbt wie ihre

Sohne, die fieben Bruber, ben Marthrertod um 160. 23. Rov.

Felir und Abauctus (Selig und Gemehrer), ber erstere als Priester mit bem Schwert (M). Als ihm bas Todesurtheil gesprochen war, trat ein unbekannter Mann hinzu, kuste ben Berurtheilten, gab sich als Christ an und ging mit ihm in den Tod; daher legte man letzterem später den Ramen Abauctus bei (quia S. Felici auctus est ad coronam vitae aeternae). 30. Aug.

Felir und Regula, Gefchwifter; ber Bruber als Ritter ber thebaifchen Legion; beibe tragen ihr abgefchlagenes Saupt (M). Patrone bes großen und

bes Frauenmunftere zu Burich. 11. Cept.

Felix, Bapft, mit bem Schwert (M). † 274. 30. Rat. Transl. 22. Dez. — (Außer ben brei genannten kommen noch viele andere heilige bes Ramens Felix vor — minbestens 40 mannliche und einige weibliche — zwischen benen mit Sicherbeit zu unterscheiben oft höchst schwierig ift).

Ribes, Schwefter bes b. Moris, ale Mobrin.

Ribes, eine Jungfrau, welche ju Agen ben Martyrertob litt. 6. Det.

Fibes, Spes und Charitas, Rinder von 12, 10 und 9 Jahren, Soch-

ter ber h. Sophia: jebe mit einem Schwert (M). 1. Juli. (1. Aug.?).

Florian, ein Ritter um 300, schüttet aus einem Gefäße Waffer ins Feuer (weil er fich erboten, freiwillig durchs Feuer zu gehen). Er ward zu Lorch in der Ens ertränkt. Patron von Defterreich, gegen Feuersbrünfte und Unfruchtbarfeit. 4. Mai.

Franciscus von Affiff, in ber Aleibung scines Orbens, halt einen Lilien stengel in ber hand und ift mit den 5 Wundenmalen Chrifft bezeichnet (stigmatifirt); oft trägt er ein Erucifix in der hand, von dem sich in rothen Linien die Stigmata auf seinen Körper fortpstanzen. (Behufs der Seitenwunde ist ein Loch in seiner Autte). Gin Seraph mit 6 Flügeln steht vor ihm: Doctor seraphicus. † 1226. 4. Oct., kanon. 1228. Transl. 25. (24.) Mai. Fribolin, ale Abt; einen Tobten erwedenb. Patron von Sadingen, Gla-

rus, Strafburg. + 540. 6. Marg.

Fronleichnamsfest (F. corporis Christi): ward zwar schon seit 1264 vorgeschrieben, in Deutschland aber erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts, zu Ehren bes Leibes Christi in der Gostie, allgemein geseitet: Donnerstags nach Erinitatis. Auf Bildern, welche sich auf dieses Fest beziehen, ift eine Brozesston dargestellt, in der ein Briefter mit der Monstranz den Glanzpunkt bildet.

Gallus, Grunder und Abt von St. Gallen, als Eremit mit einem Stabe; ein Bar, ber ihn bediente, fteht ihm jur Seite. + 640. 16 Oct.; elevatio 20. Febr.

Gangolf, ein burgundischer Ritter, steht an einer Quelle, die er in der Champagne gekauft hatte und in seinem Garten zu Warennes in Burgund zum Borsschein kommen ließ. Un dieser Quelle betraf er seine Frau im Seberuche mit einem Briefter, der ihn mit einem Wurfspieß hinterrucks töbtete. Patron einer im 11ten Jahrhundert gegründeten Kirche zu Bamberg, besonders beliebt in den Riedberlanden (Batron von Haarlem), von wo seine Verehrung durch Colonisten im 12ten Jahrhundert auch nach Sachsen verpflanzt wurde: er ist z. B. Patron der Kirche des stämischen Colonistendorfes Bocho bei Jüterbog. † um 760. 6. Oct. (10. 11. Mai.)

Gebharb von Bregeng, Bifchof von Conftang, ein Rirchenmodell tra-

gend. 983.

Die vier Gefronten, beren Ramen (Severus, Severianus, Carpophorus und Bictorinus, oder auch andere) man erft später ersuhr, und fie deshalb zuerst, weil Kronen über ihrem Fluthengrabe erschienen, nur als Coronau bezeichnete, waren Steinmeten in Vanonien, welche Diocletian zwischen Bretter schnüten und bei Sirmium ins Wasser stürzen ließ. 1) Patrone der Bauhütten. 8. Nov.

Genovefa, Ronne zu Baris um 500, halt ein Licht in ber Sand (weil fie bie vom Teufel mit einem Blasebalg ausgelöschten Kerzen in der Bigilie ohne Feuer wieder anzundete) zc. Patronin gegen Durre (weil sie die bei der Dionhstusklirche beschäftigten durstenden Arbeiter trankte, so daß fie bis zur Beendigung des Baues keinen Durft mehr empfanden). 3. Jan.

Genovefa von Brabant wurde von ihrem Gemahl, bem Grafen Siegfried bes Maiengaues, unschuldig in die Wildnig verstoßen und baselbst nach 6 Jahren, mit ihrem Kinde von einer hirschfuh ernahrt, in einer hoble halbnacht wieder-

aefunben.

Georg, Ritter zu Pferde ober zu Fuß, töbtet ben Lindwurm, dem eine königliche Jungfrau zur Beute ausgesetzt war; seit dem 4ten Jahrhundert einer der am meisten gescierten Geiligen. Batron der Ritter, der Reisenden, von Deutschsland (Babern, Eisenach, Mansfeld, Ulm 20.) 23. April. Transl. 11. Dez.

Gercon, Ritter ber thebaischen Legion, mit ber Jahne, ber bem Untersgange ber Legion entfommen, spater bei Coln mit feiner heiligen Schaar von 318 (mit griechischen Bahlbuchstaben geschrieben: TIH - Rreuz Jesu. Bgl. 1. Mofe 14, 14) Gefährten ben Rarmrertob fand. Batron von Coln. 10. Oct.

Gertrub, Aebtiffin von Rivelles um 650, aus foniglichem Geblut, halt eine Lilie in ber Sand, fteht von Ratten und Maufen umgeben am Waffer. Be-

<sup>1)</sup> Wattenbach, W., Passio sanctorum 4 coronatorum, aus einer Gothaer Sf., mit einem Rachworte von Th. Geo. v. Rarajan. 1853. (Abgedruckt aus bem Sigungss berichte ber philos.shiftor. Rlaffe ber Atabemie ber Biffenich, zu Bien. 10, 115 ff.

schützerin ber Armen, ber Gräber, gegen Ratten und Rause. 17. Rarz. Elevatio 10. Febr. Aransl. 4. Sept. 12.

Gertrub, Aebtiffin bes Bramonftratenferklofters Altenberg a.b. Lahn, Tochter ber b. Elifabeth. † 1297. 13. Aug., felig gefpr. 1350. Elevatio 1334. 16 Febr.

Goar, Briefter und Eremit zu Trier um 580. Drei Ginbinnen gaben ihm ihre Milch, womit er die ihn Gefangennehmenden trantte; ein Teufel fitt auf seiner Schulter; er halt einen Topf in seiner Sand; fein hut hangt an einem Sonnenstrahl. Batron ber Topfer. 6. Juli. Transl. 25. Mai.

Gottfried von Cappenberg, Ritter, bann Bramonstratensermonch, Gefährte bes h. Norbert, Stifter ber Klöster Ilbenstadt (bei Franksurt a. R.), Cappenberg und Barlar. Er trägt eine Schuffel mit Broten ober bas Mobell einer Rirche. + 1127. 13. Jan.

Gotthard, ein Baber, ber erfte Abt von Girschfeld, nachher Bischof von Hilbesheim. Batron von Gotha. + 1038. 5. Mai, kanon. 1131. Tranel. 4. Mai.

Gregor ber Große, Bapft und Kirchenlehrer. Gine Zaube fitt auf feiner Schulter; er lieft Deffe vor einem Altare, auf bem Chriftus fteht und Blut aus ber Seitenwunde in ben Kelch traufelt; zuweilen liegt ber Kelch, aus bem Blut fließt, auf ber Patene. Batron ber Gelehrten. + 604. 12. Rarz.

Gubula, eine Jungfrau aus Brabant, Tochter ber h. Amalberga. Sie halt eine Lampe (welche ihr ber Teufel ausgeblasen, die fich aber auf ihr Gebet

wieder entgundete). Batronin von Bruffel. 8. Jan.

Hebwig, herzogin von Bolen, als Ronne, geht (aus Demuth) barfuß und trägt ihre Schube in ber hand; auch balt fle bas Mobell einer Kirche ober eine Statuette ber h. Jungfrau mit bem Kinbe. Batronin von Schleften, Lebus, Frankfurt a. b. D. + 1243. 15. Oct., kanon. 1267. Transl. 17. Aug. 1268.

Heinrich II., römischer Raiser, halt bas Modell einer Rirche, auch zwei Schwerter. Batron und Stifter bes Bisthums Bamberg, Restaurator bes Stifts

Merseburg. † 1024. 13. Juli, fanon. 1152.

Helen a, Königin, Mutter Conftantin bes Großen, trägt bas Kreuz Chrifti und die Rägel (weil fie bieselben zu Berusalem auffand). Batronin von Trier. 18. Aug. (ober verschiedene andere Tage, boch scheint auch eine Berwechselung mit ber h. Jungfrau Gelen a von Auxerre, beren Tag auf ben 22. Mai fällt, obzuwalten.)

Hermagoras, Bischof von Aquileja im ersten Jahrhundert. (Der Rame biefes Geiligen findet fich in Karnthen und Krain in Emohar corrumpirt). 12. Juli.

Hieronymus von Stribo, Bresbyter, meift in Carbinalstracht bargestellt, ein Löwe neben ibm; er studirt in einsamer Wildniß; ein Todtenkopf liegt vor ihm, ein Stein, als Zeichen ber Abtöbtung, in seiner Hand. † 420. 30. Sept.

Silarion, Eremit (Abt) um 370 auf Chpern. Er bannt, in Felle gekleibet, einen Drachen burch bas Kreuzeszeichen und verbrennt ihn auf einem Scheiterhaufen. 21. Oct.

Silbegarb von Frankreich, Gemahlin Karls bes Großen, in königlichem Schmud. Batronin ber Kranken, bes Stifte Kempten. † 783. 22. Juli. (Eine andere Silbegarb war Stifterin und Aebtiffin bes Robertiklofters bei Bingen. † 1180. 17. Sept.)

Sippolytus, als Briefter, ftirbt zu Rom, von Bferben gefchleift, um 304 ben Marthrertob. 13. Aug.

<sup>1)</sup> Bgl. Bolfefron, bie Bilber ber Bebwigelegente.

Hotertus, als Idger, zwei Bfeile haltenb. Reben ihm fteht ein Girsch, welcher zwischen bem Geweih ein Crucifix trägt, burch beffen Anblid er auf ber Iagb bekehrt wurde. Er ftarb als Bischof von Luttich 727. Batron ber Idger, gegen hundswuth; von Luttich, Julich, Augsburg. Depos. 3. Rov. Berschiedene Trans-

lationen: 743. 29. Mai; 825. 30. Sept.; 20. Dec. zc.

Syacinthus, als Dominicaner ober als Bifchof, trägt heilige Gerathe (Reich, Geiligenbilber 2c.) und geht auf bem Waffer (bem Oniepr ober der Weichfel). Apostel ber Bolen und Litthauer. † 1257. 15. Aug. (Das Fest ift wegen bes auf ben Tobestag biefes Geiligen fallenden Marienfestes auf ben 16. Aug. verlegt. Auch mehrere andere Geilige gleiches Ramens kommen vor, aber stells in Gemeinschaft mit einigen andern, 3. B. Spacinthus, Alexander und Tiburtius. 9. Sept. x.)

Jacobus, f. Apostel.

Iba von Edelborn, eine Sirichtuh jur Seite, welche in ber Wildniß ihre Ernabrerin war.

Iba von Toggenburg halt einen Raben, ber einen Ring im Schnabel tragt (ben er ihr wiederbrachte, ba fie wegen Berluftes beffelben von ihrem Gemahl verftogen war). Beibe Geilige find als Ronnen gefleibet und werden oft mit einander verwechselt; in den gewöhnlichen mittelalterlichen Calendarien scheinen fie nicht vorzutommen.

Ig natius, Bifchof von Antiochia, welcher unter Trajan in Fesseln nach Rom geführt und ben Lowen vorgeworfen wurde. Die Legende fieht in ihm das Kind, welches Jesus (Matth. 18, 2 4) mitten unter die streitenden Jünger stellte.

† 107. 1 Febr., Tranel. 17. Dec.

Joach im, Bater ber Jungfrau Maria, trägt in einem Korbe ein Baar Tauben (Luc. 2, 24) ober ein Lamm, einen Rosenkranz, auch die Maria als Kind. Seinen Todestag kennen die älteren Legenden nicht, und sein Fest wird in Berbindung mit dem Tage der h. Anna geseiert.

Johannes Chryfoftomus (Golbmund), Bifchof von Conftantinopel; ein Bienenforb bezeichnet ibn als homileten und Rirchenlebrer; Batron gegen

fallenbe Sucht. + 14. Sept. 407; fein Reft fallt ben 27. 3an.

Johannes ber Evangelift, f. Apoftel.

Johannes ber Täufer, im Gewande aus Thierfellen, oft mit struppigem Haupthaar (als Zeichen der Bußübung), trägt das Lamm Gottes und ein Areuzpanier. Batron von Breslau, Cleve, Gent, Gelbern, Gröningen, Ingolstabt, Lübeck, Leipzig, Lüneburg, Merseburg, Nördlingen, Ofifriesland, Oppenheim, Saalfeld, Utrecht, Wesel — der Lämmer und Schneider. Conceptio 24. Scot. (Johannes albus); Nativitas 24. Juni (Mitsommer, Singhiten, Sunnwenden); Decollatio 29. Aug.

Johannes und Paulus ftarben unter Julian im 4ten Jahrhundert gu Rom als Martyrer: Die f. g. Betterherren; ihr Feft: 26. Juni, hagelfeier.

Joseph, ber Rahrvater Jefu, tragt einen Lilienstab, arbeitet als Bimmermann. 19. Marg.

Jubas Thabbaus, f. Apoftel. 11000 Jungfrauen, f. Urfula.

Rarl ber Große, als Raifer, mit einer Rirche im Arme. Batron von Frankfurt a. DR., Aachen, Silbesheim. + 814. 28. Jan.; fanon. 1164; translat. 27. Juli.

Rilian, Bifchof von Burgburg, Apostel ber Franken, mit Schwert und Dolch (M). Batron von Franken, Burgburg, Corbach. † 689. 8. Juli.

Die vier großen Kirchenlehrer: Gregorius (ber Bapft), Sieronymus (ber Carbinal), Ambrosius (ber Erzbischof) und Augustinus (ber Bischof) werden als Reprasentanten ber Kirche oft zusammen bargestellt und find an ihren Attributen kenntlich.

Die heil. brei Konige: Caspar (60 Jahr), Balthafar (40 Jahr) und Melchior (ber Mohrentonig, 20 Jahr alt) bringen bem Chriftfinde ihre Gaben bar. (Sie finden fich gewöhnlich ohne Beiligenscheine bargeftellt.) 6. Jan.

Kreugerfindung: Fest, welches (nach 1376) am 3. Mai gum Andenken ber burch Gelena veranlagten Auffindung bes mahren Kreuzes gefeiert wird. Bildliche Darftellungen zeigen ben Juben Jubas, einen Entel jenes Bachaus (Luc. 19, 2), welchem ber Ort ber Kreuzigung Jefu aus Erzählungen feines Baters befannt war, in Begenwart ber Belena und bes Conftantinus mit bem Aufgraben bes Rreuges beschäftigt. (Diefer Judas murbe burch bas mahre Rreuz bekehrt und unter bem Ramen Duiriacus fpater Bifchof von Jerufalem; auf Berlangen ber Belena fand er fraterbin auch noch bie brei ober vier Ragel). Ginen Theil bes Rreuzes fandte Gelena nach Conftantinopel, ber andere wurde in Jerufalem aufbewahrt, wo er inbeg in ber folgenden Beit von bem Berfertonig Cooroes geraubt murbe; ber Kaiser Geraclius eroberte jedoch bas Kreuz wieder und brachte es nach Jerusalem gurud; jum Anbenten bieran wird bas Fest Rreugerhöhung am 14. Sept. gefriert. Die bilblichen Darftellungen beziehen fich auf bie Legende, daß, ale Deraelius im foniglichen Bompe mit bem Kreuze feinen Ginzug in Jerufalem balten wollte, er bas Thor ber Stadt wunderbar geschloffen fant und einen Engel über bemfelben, welcher ibn an ben bemuthigen Ginzug Chrifti erinnerte; ber Raifer fam nun barfuß und im Bembe: ba öffnete fich bas Thor.

Kummerniß (ober Wilgefortis) wird das Bild einer bartigen, gekreuzigten Jungfrau genannt, welche mit der h. Era (f. oben) identisch zu sein scheint. Ein wunderthätiges Kummernisbild findet fich an der Wafferkapelle zu Saalfeld. 1)

Runigunbe, die jungfrauliche Gemahlin Kaifer Geinrich's II. halt eine Pflugschar (weil fie zum Beweise ihrer Keuschheit über glühende Pflugschare unverletzt ging), auch eine Kirche. Patronin von Bamberg. † 1033. 3. März; fanon. 1200.

Labislaus, König von Ungarn, wo sein Cultus heimisch ift. † 1095. 30. Juli; kanon. 1198; elevatio 27. Juni; depositio 28. Juli.

Lambertus, Bischof von Mastricht, fiel als Opfer ber Rache seiner Feinde, von Burffpiegen burchbohrt. Batron von Luttich, Munster. † 708. 17. Sept. Berschiedene Translationen: 712. 28. April; 1143. 19. Dec. 2c.

Laurentius, Diaconus ber römischen Rirche, ward auf einem Rofte gebraten; beliebt im 10ten Jahrhundert. Batron ber Sochstifter Merseburg und Savelberg, von Rurnberg, Wismar — gegen Feuersbrunfte. + 258. 10. Aug.

Lebuin, englischer Missionar an der Difel, Compatron der Marienkirche in Deventer. + 773. 12. Rov.

Leobeg ar, Bischof von Autun, mit einem Bohrer in ber Sand (womit ihm bie Augen ausgestochen wurden). Batron von Lugern. + 678. 2. (3.) Oct.

Leonhard, Eremit bei Limoges, mit einer Rette um ben Leib (weil er bie schuldlos Gefangenen befreite); er half ber Gemahlin Königs Theobebert von

<sup>1)</sup> Abbild. im Gennebergichen Archiv. Lief. 1. — Husenbeth, Emblems. p. 147: St. Wilgefortis, Virgin and Martyr, crucified with ropes, red robe tied round ber ankles, mantle extended, beard obtained by prayer for protection (Worstead — roodscreen).

Auftrasien bei einer schweren Rieberkunft burch fein Gebet und wird, wie von ben Gefangenen, so auch von den Kreiffenden als Batron angerufen. 6. Rov.

Leopold IV., Markgraf von Defterreich, mit dem Modell einer Rirche. Stifter Des Rlofters Reuburg, Batron von Defterreich, Karnthen, Steiermark. † 1136. 15. Nov.; fanon. 1485; Translat. 15. Febr.

Levinus (Lepinus), ein irifcher Bifchof, Miffionar von Brabant, mit einer

Bange (M). Patron von Gent. + 656. 12. Rov.

Liborius, Bischof von Rans um 840, halt ein Buch, worauf einige kleine Steine liegen; ein Pfau, ber ben Weg zeigend voranflog, als man die Reliquien bieses heiligen 836 von Rans nach Paberborn brachte, wird neben ihm dargestellt. Vatron von Paderborn — gegen Steinschmerzen. 13. Juli; Transl. 836 28. Rai.

Long inus, ber hauptmann unter bem Kreuze Jesu (Matth. 27, 54), in Mitterrüftung, einen Drachen töbtend. (Auch ben Kriegeknecht, welcher Jesu in die Seite flach (Joh. 19, 34) nennt die Legende Longinus). Er wurde als Chrift unter bem Prafes Octavian enthauptet. — Der Rame Longinus erscheint in den Calendarien an verschiedenen Lagen zum Andenken verschiedener Marthrer dieses Ramens: 15. Marz, 2. Juli, 21. Juli 22.

Qucas, f. Evangeliften.

Lucia, Jungfrau von Spracus, tragt in einer Schale ober auf einem Buche ihre ausgestochenen Augen; am halfe hat sie eine ihr mit einem Schwerte beigebrachte Schnittwunde. Patronin ber Augen, ber Bauern. 13. Dec. transl. (nach Benedig) 18. Jan.

Lucius, König von Britannien, ber bem Throne entfagte und in Subbeutschland als Missionar auftrat; er erscheint als Ritter mit königlichen Infignien, ein Schwert (M) haltend. Patron von Chur. 3. Dec. (Außer diesem kommen noch etwa acht andere heilige dieses Ramens vor).

Lubgarbis, Cifterziensernonne in Brabant; ber Getreuzigte umarmt bie

por einem Crucifixe betende Beilige. + 1246. 16. Juni.

Lubger, Bifchof von Munfter, lieft in einem Buche (bem Brevlarium). Batron von Oftfriesland, Munfter, Berben. + 809. 26. Marg, transl. 26. April (3. Oct.)

Lubmilla, Gerzogin von Böhmen, halt einen Schleier in ber hand, mit bem fie erbroffelt wurde. Patronin von Böhmen. † 927. 16. Sept.; transl. 10. Rov.

Lubwig IX., König von Frankreich, halt Lilienscepter und Dornen-

frone. + 1270. 25. Mug.; fanon. 1297.

Lubwig, Bischof von Toulouse, Franziscaner Orbens, ein Better bes Borftebenden, ber aus ben königl. Saufern von Reapel, Sicilien und Jerusalem stammte, was durch drei neben ihm liegende Kronen bezeichnet wird; nach seinem Tode wuchs eine Blume aus seinem Munde (als Zeichen seiner Keuschheit). † 19. Aug. 1297; kanon. 1317.

Magbalena (Luc. 7, 37) mit einer Salbbuchfe, zuweilen in ihr langes Saupthaar gehült, kniet unter bem Kreuze Jesu; häusig kenntlich an ihrem weit ausgeschnittenen Kleide. Batronin der Bugerinnen. † 22. Juli. Bekehrung: 1. April. — Verschiedene Translationen: 6. Mai, 27. Febr., 19. Marz.

Magnus, Benedictinerabt um 666, Schüler bes beil. Gallus, Stifter bes Rlofters Fügen in ben julischen Alpen, eifriger Bertilger bes Geibenthums und ber reißen ben Thiere; er tobtet mit bem Kreuge einen Drachen. Als Knabe butete

er Schafe, zu beren Erwerbung er von einem Engel Gelb empfangen zc. Patron von Augsburg, Kempten — gegen Raupen. — Roch ein anderer Ragnus wird ebenfalls von wilden Thieren umgeben dargestellt; er war ihnen vorgeworfen worden, aber sie bienten ihm; durch dieses Wunder wurden 2597 Seiden bekehrt, mit denen er unter Aurelian zu Caesarea in Cappadocien als Rärtprer starb. 19. Aug.

Marcellus, Bapft; ein Efel an einer Rrippe neben ihm (weil er als

Stallfnecht hatte bienen muffen). + 310. 16. 3an.

Marcus, f. Evangeliften. (Geilige bes Ramens Rarcus tommen

minbeftene 15 bor.)

Margaretha führt einen gefeffelten Drachen und halt oft einen Stab ober ein Rreuz in ber Sand, auch ein Schwert (M). Batronin der Gebarenden. Ihr Fest fällt in den Ronat Juli und findet sich in den Calendarien an verschiedenen Tagen verzeichnet: 12 (5. 11. 13. 14. 15. 19. 20.) Juli.

Maria. Bon ben Darftellungen ber heil. Jungfrau, insofern fie in bas Gebiet ber Bibel fallen, ift schon oben S. 299 bei ben biblischen Bilbern bie Rebe gewesen; burch die Beimischung des Legendarischen hat fich jedoch ein eigenthumlicher Cyclus marianischer Darftellungen gebilbet, bei beren Aufzählung wir dem ausschließlich biesem Gegenstande gewidmeten Brachtwerke der Frau Anna Jameson solgen '): 1. Marienbilder als Gegenstand religiöser Berehrung: 1. Die Jungfrau ohne







Statue von Abam Rraft um 1500.

<sup>1)</sup> Legends of the Madonna, as represented in the fine arts. By Mrs. Jameson. London 1852. — Bgl. Bagner, F., Rurnberger Bilobauerwerte bes M. A. 16 Sft.:

bas Kind. Rach dem Mosaikentippus (in S. Maria in Porto zu Ravenna aus dem 7ten Jahrhundert) als verschleierte Matrone mit betend ausgebreiteten Armen; zur rechten hand ihres verherrlichten Sohnes sitzend als Sponsa Dei; in einem Buche lesend als Virgo sapientissima; von Gott Vater und Christus gekrönt als Virgo incoronata; ihren Mantel ausbreitend über die gläubige Gemeine als mater misericordiae; unter dem Kreuze stehend; ein Schwert, auch fünf oder sieben Schwerter in der Brust (Luc. 2. 35), mit Beziehung auf ihre sieben Schwerzen (die Besichung Christi, die Flucht nach Aegypten, die Verlierung Iesu im Tempel, die Kreuztragung Jesu, seine Kreuzigung, Abnahme vom Kreuze, Grablegung; im Gegensaße zu den sieben Kreuden: die Werkündigung, die Heimsuchung, die Geburt Christi, die Andetung der Weisen, die Auferstehung Christi, die Ausgießung des heil. Geistes, die Krönung durch Gott Vater und Christus als Mater dolorosa; auf der Mondsschel stehend als Virgo purissima, Regina sine labe originali concepta.—

2. Die Jungfrau mit dem Kinde; üblich seit den nestorianischen Streitigkeiten. Aus



Relief von ben Brongethuren ju Romgorob, um 1160.

einem Throne figend mit bem Rinde auf ihrem Schoff, in felerlich ernftem Thpus als Sancta Dei genitrix, Virgo deipara; bas Rind auf ben Armen haltenb, in reizend lieblichem Typus als Mater amabilis, alma mater. — II. hiftorische Bilber. 1. Das Leben der Jungfrau von ihrer Geburt bis zu ihrer Berheirathung mit Jofeph. (Die Legende von Joachim und Anna: Die Berkundigung ber heil. Anna. Joachim ein Lamm tragend, von bem Sobenpriefter aus bem Tempel gewiefen. hutet die Schafe im Gebirge. Sein Zusammentreffen mit Anna an der golbenen Bforte. Die Geburt ber Maria. Die (breijabrige) Maria ersteigt mit einer brennenben Rerge in ber Sand bie (15) Stufen, welche nach bem Tempel von Berufalem hinaufführen. Die Bermahlung ber 14jahrigen Jungfrau mit bem greifen Wittwer Joseph.) — 2. Das Leben ber Jungfrau von der Berkundigung bis zur Rückehr aus Die Beimsuchung. Die Reise nach Bethlebem. Megypten. (Die Berfundigung. Die Anbetung ber Girten. Die Anbetung ber Beifen. Die Die Geburt Chrifti. Darftellung im Tempel. Die Flucht nach Aegopten. Die Rube auf ber Flucht. Die Rudfehr aus Aeghpten). Bgl. oben S. 301. — 3. Das Leben ber Jungfrau bon bem Aufenthalt in Aeghpten bis jur Kreuzigung Jefu. (Die beilige Familie:

Marienbilder (bes 14-16ten Jahrhunderts). 1847. — Dettinger, E. M., Iconographia mariana ober Bersuch einer Literatur ber wunderthat. Marienbilder. 1852.

Maria mit bem Rinbe, ber fleine Johannes ber Taufer, Joseph, Anna, Glifabeth. Die Bimmerwerkstatt. Der Angbe Jejus lernt lefen. Er wird im Tempel lebrend von feinen Aeltern gefunden. Der Tob Joseph's. Die Sochzeit zu Rana, Rreugtragung. Die Rreuzigung. Die Abnahme vom Rreug. Die Grablegung Bgl. oben S. 308. — 4. Das Leben ber Jungfrau von ber und Beweinung). Auferstehung Sefu bis ju ihrer Simmelfahrt. (Der Auferstandene pffenbart fich feiner Mutter. Die himmelfahrt bes Geren. Die Ausgiegung bes beil. Geiftes. Die Apostel verabschieben fich bei Maria. Tob bes Leibes und himmelfahrt ber Seele ber von ben Aposteln umgebenen Maria. 3br Begrabnig burch bie Apostel. Die Berherrlichung und Rronung ber beil. Jungfrau). - Darienfefte: Desponsatio (u. Fr. Befleibung): 25. Mars. - Maria ad Martyres: Feft gum Unbenten an bie von Bonifag IV. im 3. 610 vorgenommene Beihung bes romischen Bantheone jur Rirche ber beil. Marthrer. 13. Mai. - Visitatio (Beimfuchung; Johannis Sanctificatio). 2. Juli. - Maria ad nives (Maria im Schnee, Schneefeier); jum Andenken an Die altefte ber Maria ju Rom um 440 geweihte Rirche, beren Stelle burch einen auf einen beißen Tag folgenben nachtlichen Schneefall begeichnet wurde. 5. Aug. - Assumptio (Dormitio; Transitus; Pausatio; Requies; himmelfahrt; Ehrenmeß u. Fr.; Schiedung u. Fr.; große Frauentag; fest. herbarum; Burgeweihe): 15. Aug. — Nativitas (Jengerung; u. Fr. Tag ber lette): 8. Sept. - Praesentatio (Opferung): 21. Oct. - Conceptio (Empfahung; Berbolmen): 8. Dec.

Maria Aegyptiaca lebte nach einer ausschweifenben Jugend 47 Jahre lang unbefleibet in ter Bufte am Jordan: fle erscheint nacht, von ber Sonne gebraunt, in ihr weißes haupthaar verhullt. 2. (9.) April (auch andere Lage).

Maria Magbalena, f. Magbalena.

Martin, Bischof von Tours, hausig als Ritter zu Pferde, theilt seinen Mantel mit dem Schwerte einem vor ihm liegenden oder knieenden Armen, segnet brei in Leichentüchern auf Gräbern Sigende (weil er dei Todte erweckt hatte). Rachdem er, im Heidenthum erzogen, seit seinem 15ten Jahre hatte Rriegsdienste thun müssen, wurde er später zum Bischof von Tours erwählt: die neben ihm zuweilen dargestellte Gans wird von Einigen auf eine Begebenheit bei seiner Bischosswahl, von Andern wahrscheinlicher auf die Martinsgänse bezogen, welche das Bolk zu dem durch Schmausereien und Trinkgelage geseierten Feste dieses Heiligen an den Clerus ablieserte. Patron der (reuigen?) Trinker und Prasser, gegen die Boden (weil er einen ekelhasten Aussätzigen durch einen Aus heilte) — von Berg, Cleve, Colmar, Geldern, Grasschaft horn, Heiligenstadt, Mainz, Schwarzburg, Utrecht. † um 400. Dies sepulturae: 11. Nov. (Martinus frigidus); transl. 14. 18. Nov., 13. Dec. Der 4. Juli wird zum Andenken seiner Ordination, Translation und Kirchweihe geseiert (Martinus calidus).

Darthrinnen, Die vier großen: Lucia, Ugnes, Agatha, Cacilia.

Maternus, Bifchof von Trier, einer ber 72 Junger ober ber von Christo auferweckte Jungling zu Rain, Miffionar am Abein. Weil in ben Landen feiner apostolischen Wirksamkeit drei Erzstifter (Coln, Trier und Utrecht) entstanden, balt er eine Kirche mit drei Thurmen, oder tragt drei Bifchofs mugen: eine auf dem Haupte, zwei andere vor fich auf dem Buche. Vatron des Weinbaues. 14. Sept.

Matthaus, f. Evangeliften.

Matthias, f. Apostel.

Dauritius, ein Robr, Ritter, eine Fahne in ber Sand, Anführer ber thebaifden Legion, welche aus 6666 Chriften bestebend, weil fie ben romifden Gottern nicht opfern wollte, bei Agaunum am Genfer See unter Maximian ben Mariprertob litt, wobei fich nur wenige retteten. Die bb. Exuperius, Candibus, Innocentius, Bictor, Vitalis und Constantius werden als Kabnentrager ber Legion bezeichnet : 211 den der Riedermegelung Entgangenen gehoren : Solutor, Aventor, Octavius, Alexanber, Secundus, Conftantinus, Bictor, Urfus, Gereon ac., welche fpater an anderen Orten als Marthrer ftarben. Der h. Moriy ist Patron des Erzstifts Magdeburg, von Coburg, Lauenburg ze. - gegen Bodagra. Sein Fest, welches auf ben 22.

Cept. fallt, beißt im Magdeburgifchen Bermeffe.

Darimus. Beilige Diefes Ramens finden fich gegen 20, worunter mehrere Bischofe; außerbem tommen Berwechfelungen mit anderen Beiligen bes Ramens Maximinus vor, fo daß mit Sicherheit die Einzelnen nicht unterschieden werden konnen: Maximus, Bifchof von Rola, hat einen Dornenftrauch neben fich, an bem eine Weintraube hangt; M., Bifchof von Turin, hat ein Reh zur Seite. † 465. 25. Juni. In Merfeburg ift bie Stadtfirche bem Diaconus Darimus geweiht, der zu Umiens unter Decius als Märtyrer starb, und dessen Reliquien K. Otto II. berfelben schenfte. Sein Fest wird am 19. Oct. gefeiert. Bischof von Trier († um 350), kommt in den Calendarien am 29. Mai vor.

Medardus, Bifchof von Ropon, theilt Almofen aus; druckt feine Fußftapfen in einen Stein; ein Abler ichust ibn vor bem Regen; brei weiße Tauben fliegen aus

feinem Grabe. († um 545.) 8. Juni.

Dichael, f. Erzengel (oben 9. c. Anmert. 1. S. 294). Bum Anbenten ber im 5ten ober 6ten Jahrhundert geschehenen Dedication ber Michaelistirche in Rom wird ber 29. Sept. gefeiert; ein anderes weniger verbreitetes Fest, Apparitio Michaelis Arch., fallt auf ben 8. Mai. — Der Erzengel Michael ift Batron von Jena und Ordruff.

Mobestus. Beilige biefes Ramens kommen mehrere vor: ein Martyrer zu Alexandria (12. Febr.), ein Bischof von Trier (24. Febr.), der Erzieher des h. Beit (an dem Fefte des Letteren: 15. Juni), ein gelehrter Laie und Befenner ju Antiochia

unter Marcus Untonius zc.

Ricolaus, Bifchof von Myra, genannt von Bart (weil feine Reliquien 1087. 9. Juli dorthin gebracht murden), halt ein Buch mit 6 Broten (Rugeln) - weil er die Stadt Mpra por Sungerenoth bewahrte -; wirft Beld in ein Bemach, worin brei arme Madchen schlafen (bie er baburch vor bem Borbell errettete); er ftillet zu Schiffe Wind und Meer; ein Anter liegt neben ihm; brei Rinder (bie er rettete) fteben in einem Taufteffel vor ibm ic.; Batron ber Schiffer und Raufleute, vorzüglich beliebt bei ben Sanbel treibenben Rieberlandern, Die im 12ten Jahrhunbert in Sachsen und Brandenburg angestebelt wurden. 6. Dec.

Rorbert, Stifter bes Bramonftratenferordens, fpater Erzbifchof von Ragbeburg; halt einen Relch, an bem oft eine Spinne friecht (welche er im Abendmablewein verschluckt und ohne Schaben wieber ausgenieft hatte); ein Teufel (ben

er ausgetrieben) liegt zu feinen Fügen. † 1134. 6. Dai.

Rothhelfer, Die vierzehn : Georg, Erasmus, Pantaleon, Dionnflus, Achatius, Acgidius, Catharina, Blaffus, Bitus, Chriftoph, Chriacus, Euftachius, Rar-

garetha und Barbara. 28. Juli.

Onufrius, Einstedler in Aegypten, lebte 60 Jahr, mit Baumblättern gegürtet, in ber Einobe: 30 Jahre von ben Erzeugniffen ber Bufte, 30 Jahre von himmelsbrot; ber Abt Bannutius entdecte ihn, und feine Seele schwebte in Geftalt einer Taube in beffen Gegenwart gen himmel; zwei Lowen gruben ibm fein Grab. 11. Juni.

Dowald, König von England; er trägt einen Raben, ber einen Ring im Schnabel halt. (Ein Rabe brachte bei seiner Salbung zum König einen Brief bes Apostels Betrus und das heilige Salbol; später abermals ein Schreiben und den Berlobungsring, als der König seine Bermählung beabsichtigte.) Patron einer Kirche in Regensburg, von Berg, Duren, Zug. † 642. 5. Aug.

Dthmar, Abt von St. Gallen, trägt ein Fagt en (Leglein) mit Bein, bas nie leer wurde, fo viele Arme und Krante er auch baraus erquidte. + 759. 16. Nov.;

transl. 25. Oct.

Ottilia, Aebtissin von Gobenburg (Riedermunster), blind geboren, wurde bei der Taufe durch das Gebet ihrer Taufpathen, der Bischöfe Erhard und Ridulf, sebend; file trägt ein aufgeschlagenes Buch, auf bessen Blättern zwei Augen zu sehen sind. Batronin vom Elfaß — gegen Augenkrankheiten. † 720. 13. Dec.

Otto, Bischof von Bamberg, Apostel ber Bommern; er trägt Pfeile, bie er zu Rägeln umschmiebet und zum Kirchenbau anwendet. † 1139. 2. Juli;

transl. 30. Gept.

Pancratius, ftarb als Anabe von 13 Jahren zu Rom unter Balerian ben Marthrertob; bargestellt mit bem Schwert (M), zuweilen mit Lanze und Schwert. Patron von Bergen, vieler Kirchen im Magbeburgischen, z. B. Rordgermersleben, Wellen, Welsleben, Wolmirstebt, hamersleben, Klein-Robensleben, Stift Balbed 2c. 12. Mai.

Pantalcon, ein Arzt, welcher um 300 zu Ricomedien als Martyrer ftarb; an einen Baum gebunden, an den die Hande über dem Kopfe des Heiligen mit einem Ragel geheftet find; zuweilen nur halb bekleidet oder nacht; auch in ritterlicher Rüftung. 28. Juli.

Batroclus. M. Batron von Soeft. 9. Dec.

Paulus, f. Apoftel.

Pelagius, starb 13 Jahre alt in Acarnanien den Marthrertod, den sein Attribut, die Zange, bezeichnet. 27. Aug. (Auch zwei heilige Bapste dieses Ramens kommen an demselben Tage vor; ein vierter Pelagius, Compatron des Bisthums Constanz, erscheint in burgerlicher Laientracht, einen hut auf dem Kopfe, einen Palmzweig in der hand.)

Petronilla, eine romische Jungfrau, angeblich eine Tochter bes h. Betrus.

31. Mai.

Petrus, f. Apoftel.

Philippus, f. Apoftel.

Polycarpus, Bifchof von Smprna, leibet ben Flammentob auf einem Scheiterhaufen. 166. 26. Jan.

Bufinna, eine Jungfrau, Schwefter ber bh. Lintrudis, Othilbis und De-

nehout. Patronin einer Kirche zu Berford. 24. Jan. (23. April).

Duirinus, unter Diocletian Bischof von Siscia in Ilhrien; es wurde ihm ein Rühlstein an den hals gebunden und er ins Wasser gestürzt, wobei er nicht untersant; Pferde schleifen ihn; einem habicht wird seine Zunge vorgeworfen. Patron gegen Gicht.

4. Juni.

Rabe gunbis, Ronigin von Frankreich, fpater Aebtiffin von St. Croix bet Boitiers; als Ronne, Die Ronigstrone liegt qu ihren Fugen; zwei Wölfe (Die

ihr gehorchten) folgen ihr. Patronin von Salzburg. + 587. 13. Aug.

Regula, f. Felix.

Reinhold, ein Ronch ju Coln, mit einem Sammer in ber Sand (womit ihm bie neibischen Bauleute, benen er von bem Abte feines Aloftere ale Auffeber

beigeordnet war, ben Kopf einschlugen); auch als Ritter mit hade und Schwert; auf bem Schwerte stedt ein Menschenhaupt (bas haupt bes überwundenen Königs Karlman). Batron der Steinmeten. 12. Jan.

Remigius, Bifchof von Rheims; eine Zaube mit bem Salbolftafchen fcwebt über ihm. † um 533. Translationes: 1. Oct., 15. Jan., 13. Jan.

Rochus, als Bilger, am linken Schenkel eine Bestbeule, einen Sund neben fich, Bestkranke beilend. + 1327. (kanon. 1414) 16. Aug.

Romanus, ein romifcher Ritter, ber unter Decius, weil er fich von bem b.

Laurentius hatte taufen laffen, enthauptet wurde. 9. Aug.

Rupertus, Bischof von Salzburg, halt einen Salzkübel in der Hand. Patron des Stiftes Salzburg und vieler Kirchen im Desterreichischen. + 718. 27.

Darg; transl. 24. Cept.

Die sieben Schlafer: Maximianus (mit Anotenstod), Malchus und Martinianus (mit Beilen), Dionysius (mit einem Ragel), Johannes (mit Keule), Seravion (mit Fackel) und Constantinus (mit Keule) wurden auf Besehl des Decius in einer Höhle bei Ephesus lebendig eingemauert; hier schliefen sie 196 Jahre und erwachten erst unter Abeodosius II., als ein Burger von Ephesus, der dort einen Stall bauen wollte, die Höhle zufällig öffnete. Sie schliefen ein am 27. Juni oder Juli und erwachten am 11. Aug.

Scholaftica, Schwefter bes h. Benebict; fie wird Domina tonitruum genannt und im ichwarzen Benebictinerkleibe bargeftellt. Ihre Seele fliegt als Laube

gen himmel. 10. Febr.

Sebalb, ein banischer Königssohn, welcher im Sten Jahrhundert als Einstebler in einem Walde bei Rurnberg lebte und in Franken das Christenthum vertündigte. Er wollte dort begraben sein, wohin zwei (ober vier) Ochsen, sich selbst überlassen, seinen Leichnam auf einem Wagen bringen wurden; sie blieben an dem Berge stehen, wo jest die Sebaldskirche zu Rurnberg steht. An dem berühmten Grabmale dieses Heiligen sinden sich solgende Darstellungen seiner Wunder: er erquickt, von seinem Schüler Dionystus begleitet, die hh. Wiltbald und Wunibald, mit denen er auf der Pilgerfahrt zusammentraf; ein Fredler, der ihn verspottet hatte, wird von der Erde verschlungen, jedoch von dem Heiligen, da er Reue zeigt, noch gerettet; er verwandelt bei einem armen Wagner, wo er herbergte, Eiszapsen in Brennholz; er heilt den Wagner, welcher, weil er gegen ein ergangenes Verbot Fische eingekauft hatte, geblendet worden war. Die Ranonisation dieses heiligen, der Patron von Rurnberg ist, ersolgte 1424; sein Fest fällt auf den 19. Aug. — Er wird gewöhnlich als Eremit, die Ochsen neben ihm, seltener als Kitter dargestellt.

Sebaftian leibet nacht an einen Baum ober Bfahl gebunden, von vielen Bfeilen durchbobrt ben Marthrertob. (S. Fabian.) — Er ift Batron ber Schuben,

gegen bie Beft - von Dettingen.

Servatius, Bischof von Mastricht (Tongern), welcher im 4ten Jahrhunbert lebte und nahe verwandt mit Johannes dem Täuser gewesen sein soll; ein Abler weht ihm Lust zu, während er in der Sonnenhitze schläst; er hält einen Schlüssel in der Hand. Patron von Worms, Mastricht, Duedlindurg — für gutes Gelingen. 13. Mai; transl. 7. Juni.

Severinus lebte als Cremit in Desterreich, wo er das Christenthum verkündigte; er wird als Abt ober als Bischof, dem Bolke predigend, dargestellt. † um 482; sein Fest wird in der Diöces Passau am 5. Jan., im Wiener Sprengel am 8. Jan. geseiert; transl. 10. Oct. — Er ist Patron der Leinweber — von Desterreich und Bayern. Severus. Dieses Namens kommen mehrere Gellige vor, unter andern brei Bischöfe: ber eine von Ravenna (390. 1. Febr.), welcher Schuhmacher (Weber-) Geräth, ber andere von Avranches (im 6ten Jahrh. 22. Oct., (welcher ein Pferd als Attribut hat; ber britte war Bischof zu Wien (8. Aug.).

Simon, f. Apoftel.

Simplicius und Fauftinus, als Ritter, auf beren Schilben brei Lielien fte ngel (bas Symplicius-Bappen) fteben; fie ftarben unter Diocletian zu Rom ben Martyrertob und waren die Batrone bes Symplicius-Orbens zu Fulda. 29. Juli.

Sirtus II., Bapft, mit bem (Almofen-) Beutel; er ftarb vier Tage vor bem h. Laurentius in Rom ben Tob eines Blutzeugen burch's Schwert. Batron eines mit bem hochstifte St. Laurentii ehemals verbundenen Collegiatstiftes zu Merfeburg; Compatron bes Bisthums halberstadt. 6. Aug.

Stanislaus, Bifchof von Rratau, mit bem Schwert. † 1079; fanon.

1253; 8. Mai.

Stephanus, Diaconus ber Kirche zu Jerusalem, als erster Blutzeuge (Protomartyr) mit ber Martyrpalme, Steine (Kugeln) vor sich tragend (Apostelgesch. 7, 58). Patron bes Bisthums halberstadt, von Bahern, Rhmwegen, Offfriesland, Regensburg, Speier zc. 26. Dez.; inventio 3. Aug. (Stephanstag im Sommer); transl. 7. Rai.

Stephan I., König von Ungarn, + 1038. 15. Aug.; transl. 1083. 20.

Aug.; inventio dexterae 30. Mai.

Sylvefter, Papft, einen Doffen neben fich (ben ein Jube burch Bauberei getöbtet hatte, und ben er wieber lebenbig machte). + 335. 31. Dec.

Thebaische Legion, f. Mauritius.

Thecla, von wilden Thieren (M) umgeben; bie erfte Blutzeugin nach ber Anficht ber griechischen Kirche; nach ber abenblandischen Legende wurde fle von ben Bestien verschont und ftarb als Jungfrau im hoben Alter. 23. Sept.

The obald, tragt Schuhmachergerath (weil er diefes handwerk aus De-

muth betrieb). 29. 3an.

Theobor. Heilige biefes Ramens kommen über zwanzig vor, Bischöfe: 26. März, 1. April, 1. Juli, 9. Oct.; Priester: 20. und 23. März; Märtherer: 9. Rov., 23. Oct., 17. Rov. 2c.

Thomas, f. Apoftel.

Thomas Aquinas, Rirchenlehrer, trägt einen Reldy; ber beilige Geift (als Taube) fchwebt an feinem Ohre. + 1274; kanon. 1323. 7. Marg.

Tho mas Cantuarien fis, Erzbifchof von Canterburn; in feinem Saupte ftedt ein Schwert (M). + 1176. 29. Dez.; fanon. 1173; transl. 1223. 7. Juli.

Timotheus, Schüler des Apostel Paulus, Bischof von Ephesus, mit einer Keule und Steinen (M). 24. Jan. Die Ankunft feiner Reliquien wird zu

Minben am 5. Marz gefeiert.

Ulrich, Bischof von Augsburg, halt einen Fisch in der hand (weil er in den Kasten Fleisch in Fisch verwandelte); mit der Marthrpalme; ein Engel reicht ihm ein Kreuz. † 973. 4. Juli. (Seine von Johann XV. 993 vorgenommene Kanonisation wird für die erste gesehliche gehalten.)

Unschuldige Rinblein. Matth. 2, 16. 28. Dec.

Urban I., Bapft, mit bem Schwert (M). † 230. 25. Mai. Er wird mit einem andern Urban, der als Bischof von Langres im 5ten Jahrhundert lebte und Batron des Weinbaues ift, verwechselt.

Ursula, eine britische Königstochter, mit dem Pfeile (M), von ihrem himmlischen Brautigam Aetherius geleitet, Führerin der 11000 Jungfrauen, mit denen sie zu Schiffe nach Deutschland und Italien zog, wo sie vom Papst Cyriacus getauft und mit ihren Gefährten nach Deutschland zurückegleitet wird; in Coln gerath das Schiff in die Gewalt der Gothen, und Alle fallen als Marthrer. 21. Oct.

Balentinus, ein römischer Briefter mit bem Schwert (M). Batron

gegen Beft und Epilepfie. 14. Febr.

Balentinus, Bijchof von Baffau zu Ende bes 7. Jahrhunderts. 7. Jan.;

transl. 4. Aug.

Beronica halt das Schweißtuch mit dem abgedruckten Bilbe (vera icon) des Antliges Chrifti in der hand. (Bgl. oben 9. c. Anmerk. 1. S. 305). Dieses Schweißtuch allein, gewöhnlich von Engeln gehalten, sindet sich sehr oft abgebilbet. Das Fest dieser heiliger fällt auf den 4. Febr. (in Mainz: 25. Febr.)

Bictor. Beilige biefes Ramens werben etwa funf und zwanzig verehrt, bie

febr fcwer von einander zu unterscheiben find.

Bincentius, ein fpanischer Diaconus des 4ten Sahrhunderts; ein Rabe

neben ihm (ber feinen Leichnam bewachte). 22. Jan.

Bincentius Ferrerius, Dominicaner, halt eine Sonne mit bem Monogramm IHS in ber Sand. + 1419; fanon. 1455. 5. April.

Birgilius, Bifchof von Salzburg, halt bas Mobell einer Rirche. + 780.

27. Rov.; im 13. Jahrhundert fanon.; Batron und Apostel von Karnthen.

Bitus (Beit), ein Kind, mit einem habne ober einem Wolfe; er wurde in Del gesotten. 15. Juni; transl. 801. 26. April; 836. 13. Juni. Patron gegen ben Beitstanz — von Sachsen, Corven, Hörter, Böhmen.

Bitalis, Apostel ber Binggauer, Bischof von Salzburg im 8ten Jahrh.

Bitalis, ein Ritter, welcher unter Rero lebendig in einer Grube eingegraben wurde; er halt einen Streitkolben. 28. April. (Es giebt gegen 30 Beilige biefes Ramens).

Balpurgis, Aebtiffin von Sepbenheim, brei Kornahren ober ein Delflafchchen in ber Sand (weil aus ihrem Grabe heilfames Del fließt). + um 780.

25. Febr.; transl. (nach Eichftabt) 860. 21. Cept.

Wengel, Gerzog von Bohmen, ale Ritter mit königlichen Abzeichen und bem Schwert (M). Patron von Breslau, Olmug. † 929. 28. Sept.; transl. 932. 4. Marz.

Werner, ein Bauerknabe, welcher von ben Juden zu Oberwefel 1285 burch

Martern getobtet wurde.

Wigbert, Abt von Friglar, Batron von Hersfeld. † um 747. 13. Aug.

Wilgefortie, f. Rummerniß.

Billibalb, Bifchof von Eichstäbt, auf ber Bruft bas Rationale mit ben Borten: Spes, Fides, Charitas. + um 786. 7. Juli. Berschiedene Translationen: 22. April, 10. Juni, 13. Oct.

Billehab, Bijchof von Bremen, Gogenbilber umfturzend; Batron von

Bremen, auch am Riederrhein verehrt. † 789. 8. Rov.

Willibrord, Bischof von Utrecht, Apostel ber Friefen, tragt ein Rind.

† um 740. (6.) 7. Nov.

Bolfgang, Bischof zu Regensburg, eine Kirche zur Seite; auch mit furzem Beil. + 994. Elevatio corporis 1052. — 31. Det.

#### Clavis.

Adler: Johannes ber Evangelift. Servatius. — Altargerathe: Spacinthus. — Ambos: Adrian. — Arzneiglaser: Cosmas und Damianus. — Augen: Lucia.

Bar: Corbinianus. Euphemia. Gallus. — An einen Baum gebunden: Afra. Pantaleon. Sebastian. — Beil: Matthias. Wolfgang. — Bienenforb: Ambrostus. Bernhard. Iohannes Chrysostomus. — Bischofsmüßen 3: Bernhard. Maternus. — Blumen in einem Korbe: Dorothea. Elisabeth. — Bohrer: Leodegar. — Brot: Elisabeth. Gottsried. Ricolaus. — Brustschild mit den Worten "Spes, Fides, Charitas": Willibald. — Buch: allgemeines Emblem der Kirchenlehrer, Bischöfe 2c.; von einem Schwerte durchstochen: Bonifacius; aufgeschlagen: Ludger; zwei Augen darauf: Ottilia.

Dolch: Kilian. — Dornen: Benedictus. Maximus. — Dornenfrone: Ludwig. — Drache (Ungeheuer): Caffius. Chriacus. Georg. Hilarion. Magnus. Margaretha.

Engel: Matthaus. - Efel: Marcellus.

Fägigen: Othmar. — Fifch: Ulrich. — Fußstapfen: Rebarbus.

Bane: Martin. - Befaß mit Baffer: Florian.

Hahn: Vitus. — Hammer: Reinhold. — Hechel: Blaffus. — Hellebarbe: Matthaus. — Herz: Augustinus. Brigitta. — Hirsch (hirschfuh): Aegidius. Eustachius. Genovesa. Goar. Hubertus. Ida. — Hirschgeweih: Eustachius. — Hostie: Burthard. — Hund: Bernhard. Dominicus. Rochus.

Relch: Barbara. Benedictus. Conrad. Johannes ber Evangelift. Rorbert. Thomas Aquinas. — Retten: Ignatius. Leonhard. — Reule: Adalbert. Apollinaris. Judas Thabbaus. Timotheus. - Kinber, zwei (ober brei) auf bem Arme: Anna. - Das Chriftfind auf ber Schulter: Chriftoph. - Rirche: Das Robell einer Rirche ift allgemeines Attribut berjenigen Beiligen, Die Stifter von Rirchen und Rloftern find: Amalberga. Beinrich II. Rarl ber Große. Leopold. Maternus. Birgilius. Bolfgang zc. - Rohlen: Briccius. - Rohlenbeden: Agatha. — Ropf in ber Sand (in bem Sinne, bag bie Marthrer ihr Haupt Gott jum Opfer barbringen): Albanus. Dionystus. Exuperantius. Felix. Regula. — Korb: Elijabeth. Joachim. — Kornähren: Walpurgis. — Kreuz: (in verschiedenen Geftalten): Andreas. Brigitta. Bruno. Dismas. Era. Belena. Rummernig. Ludgard. Philippus. — Krone: allgemeine Bezeichnung ber königlichen Burbe ober Abstammung, bann aber auch häufig bie von ben Beiligen erworbene Rrone bes ewigen Lebens. — Eine Rrone ju ben Fugen: Rabegundis. — Drei Kronen: Elifabeth. Ludwig. — Rrug: Elijabeth. — Rugeln: Ricolaus. Stevbanus.

Lamm: Agnes. Joachim. Johannes ber Täufer. — Lampe: Gubula. — Lanze: Abalbert. Thomas. Emeram. — Leiter: Emeram. — Licht: Blaffus. Genovefa. — Lilie: Gertrud. — Lilienstengel: Antonius. Franziscus. Joseph. Simplicius. — Löwe: Marcus. Hieronymus.

Meffer: Bartholomaus. — Als Mohr: Fibes. Maria von Aegypten. Mauritius. — Monogramm IHS: Ignatius. Vincentius Ferrerius. — Monsftranz: Clara. — Muschel: Jacobus Major. — Muhlstein: Quirinus.

Ragel: Pantaleon.

Ochsen, zwei: Sebaldus. — Opferaltar: Alexander. — Orgel: Cacilia — Delffaschchen: Walpurgis.

Palme: allgemeine Bezeichnung bes Marthrerthums. Abrian. Felicitas. Stephanus. — Pfau: Liborius. — Pfeil: Hubertus. Otto. Sebastian. Urfula. — Pferd: Severus. — Bu Pferde: Georg. Martin. — Pflugschar: Kunigunde.

Quelle: Bangolf.

Rabe: Ida. Oswald. Bincentius. — Rab: Catharina. Donatus. Cuphemia. — Ratten und Mäuse: Gertrub. — Rost: Laurentius.

Salbbuchse: Magdalena. — Salzfübel: Aupertus. — Säge: Simon. — Scheiterhausen: Bolycarpus. — Schiff: Castor. Aicolaus. Ursula. — Schleier: Ludmilla. — Schliffel: Betrus. — Schuhe: Hedwig. — Schuhmachergeräth: Erispinus. Crispinianus. Severus. Theobald. — Schwein: Antonius. Schweißtuch: Beronica. — Schwert: Allgemeines Attribut aller durch das Schwert gestorbenen Märthrer. Adrian. Albanus. Barbara. Catharina. Donatus. Dorothea. Ewald. Fabian. Felix. Kilian. Lucia. Lucius. Maria als Schwerzens-wutter. Pancratius. Baulus. Sirtus. Stanislaus. Thomas Cantuariensis. Urbanus. Balentinus. Wenzel zc. — Stein, Steine: Hieronymus. Liborius. Stephanus. Timotheus. — Stier: Lucas. — Streitfolben: Bitalis.

T (agyptisches Kreug): Antonius. — Laube: Fabian. Gregor. Joachim. Medarbus. Memigius. Ahomas Aquin. — Leufel: Antonius. Genovesa. — Thurm: Barbara.

Walkerbaum: Jacobus Minor. — Weintraube: Maximus. Urbanus. — Winbe: Erasmus. — Winfelmaß: Thomas. — Bölfe: Rabegundis. — Wunde am halfe: Lucia; am Schenkel: Rochus. — Wundenmale Christi: Franziscus. — Wurfspieß: Gangolf. Lambertus.

Bange: Agatha, Apollonia, Levinus, Belagius,

## Chronologische Zugabe.

### A. Die beweglichen Feste und Conntage des Jahres mit Angabe der Introitus und der evangelischen Peritopen.

- Dominica 1. Adv. Ad te levavi. (Erunt signa in sole et luna et stellis. Luc. 21.)
  Die Abventszeit heißt tempus clausum (weil man die Geiligenschreine verschloß), gebundene Zeit wegen des Berbotes der Hochzeiten. Der erste Abvent-Sonntag wird auch nach den Anfangsworten des ersten Responsorium nocturnum: Aspiciens a longe genannt.
- — 2. Populus Sion. (Cum audisset Johannes in vinculis opera Christi.

  Matth. 11.)
- 3. Gaudete in Domino semper. (Miserunt Judaei ab Hierosolymis sacerdotes et levitas ad Johannem. Joh. 1.)

Mittwoch nach Lucia (13. Dez.) 4 Tempora, Quatember; Angaria post Luciae, Fronfasten; Weichfasten; Goldfasten. Freitag nach Lucia: Feria ad angelum. Sonnabende nach ben batum 12 lectionum (welchen Ramen die Sonnabende nach den vier Quatembern alle vier führen).

— 4. — Memento nostri [Rorate, st Memento]. (Anno quintodecimo imperii Tiberii Caesaris. Luc. 3.)

Auf den 25. Dec. fällt das Weihnachts fest (Winigichten) Fest. nativ. Christi. Der heilige Abend heißt: Vigilia Domini, vig. Christi; auch Jejunium gaudiosum ober Largum sero. Mit der Weihnacht (Nox sancta) beginnen die heiligen zwölf Rächte.

infra Octavam nativ. Christi. Dum medium silentium. (Erant Joseph et Maria mater Jesu mirantes. Luc. 2.)

Dieser Sonntag fallt gewöhnlich auf einen Festiag (F. Stephani, Johannis ev. etc.), nach bessen Introitus er bann in ben Ralendern bezeichnet wird; er heißt auch Dom. vacans, weil er lange eines eignen Officiums entbehrte. – Auf den achten Tag unferes herrn (Octava dominici diei) fällt das Fest der Besch neibung Christi (F. circumcisionis Domini), der Reujahrstag, Tag des eingehenden Jahres; Ebenwichtag, Ewigtag.

post Festum circumcisionis Christi. Dum medium silentium.

Dominica post strenas. Auch biefer Sonntag ift Dom. vacans und hat, wenn er auf einen offnen Tag fallt, mit bem vorbergehenden gleichen Introitus und gleiche Berifope; gewöhnlich fällt er auf die Octave eines Festes (Stephani, Johannis ev. etc.).

— Auf den zwölften (13.) Tag nach Weihnachten (6. Jan.) wird das Fest der Erscheinung Christi geseiert: F. epiphanias, F. stellae; der heil. Dreitonigstag; Oberstag, große Reujahrs-

tag; Berchtentag, Pehrtag, Prechtentag. Der Montag nach biesem Feste heißt zuweilen: ber verloren e (verkorene, verschworene — wegen ber an manchen Orten an bemselben vorgenommenen Magistratswahlen). hin und wieder werden auch die Tage der Epiphanias-Octave (bis zum 13. Jan.) als Tage nach Weihenachten bezeichnet, so daß z. B. der 11. Jan. der 18. Tag und der 13. Jan. der 20. Tag heißt.

- Dominica 1. post Epiph. In excelso throno. (Cum factus esset Jesus annorum duodecim. Luc. 2.)
- 2. post Epiph. Omnis terra adoret. (Nuptiae factae sunt in Chana Galileae. Joh. 2.)

Dies architriclinii (wegen bes Evangeliums).

- 3. post Epiph. Adorate dominum (Cum descendisset Jesus de monte, secutae sunt ei turbae multae. Matth. 8.)
  - — 4. post Epiph. Adorate 2dum. (Ascendente Jesu in naviculam. Matth. 8.)
- 5. post Epiph. Adorate 3tium. (Simile est regnum coelorum homini, qui seminavit bonum semen. Matth. 13.)
- 6. post Epiph. Adorate 4tum. (Berifope fehlt.)
- Septuagesimae. Circumdederunt me. (Simile est regnum coelorum patri familias. Matth. 20.)

Allelujah Rieberlegung, Allelujah dimittere, claudere (weil feit Gregor I. von diesem Sonntage bis zum Ofterheiligabend das Allelujah nach dem Gradual in der Resse ausgelassen und statt bessen ber f. g. Tractus gesungen wird). — Bom Sonntage Septuages. an bis Oftern: gebundene, verbotene Zeit (wegen des Verbotes der Hochzeiten. "Da man die mehde verbutet").

 — Sezagesimae. Exurge domine. (Cum turba plurima conveniret et de civitatibus properarent. Luc. 8.)

Donnerstag: Rinnabend, ber wenige (wegen ber Borbereitungen auf bie Wettrennen, bie man am Sonntage barauf anftellte); ber feiste Pfingstag (b. i. 5. Tag), unfinnige Donnerstag.
— Sonnabend: ber feiste, schmalzige Samstag.

 Quinquagesimae. Esto mihi [in deum protectorem]. (Assumsit Jesus duodecim discipulos secreto. Luc. 18.)

Fastnachtsonntag, seiste Sonntag, Sonntag vor Bastnacht. Carnisprivium novum, sacerdotum, die junge Fastnacht, der Pfassen, der Gerren Fastnacht (weil nach einer späteren Anordnung der Clerus schon vom solgenden Tage an fastete); Rinnesonntag (wegen der Wettrennen an demselben). Bohordicum (von den s. g. Buhurten, d. i. Rummereien). Dominica ad carnes tollendas, levandas; Dom. in capite Quadragesimae; ante cineres.

Montag: ber geile, blaue Montag, Frasmontag; salax dies lunae. — Dien stag: Quadragesima intrans, Carnisprivium, bie rechte Fastnacht, Baschingtag, Narrenkirchweih. Diese brei ersten Tage ber Woche heißen: dies stultorum, Dorletage, Forekltage, Fasangtage. — Mittwoch: Caput jejunii, der Ansang der 40tägigen Fasten bis Oftern (Quadragesima, Quarantena); dies einerum, Aschtag, Aschemittwoch, Schurtag, schwarze (ater)

Mittwoch; in halberstabt und Burich: Abamtag (wegen einer befonderen Feier bes Sundenfalles). — Donnerstag: SchaffDonnerstag. — Die ganze Boche: Inter duo carnisprivia; bie taube, unfinnige Boche. Die letten 4 Tage berfelben: bie 4 Tage (zu Anfang ber Basten).

Dominica Quadragesimae 1. Invocavit [me et exaudiam eum]. (Ductus est Jesus in desertum a spiritu, ut temptaretur a diabolo. Matth. 4.)

Carnisprivium vetus, die alte Fastnacht, Allermannsastnacht; Dom. de lignis orditis, burae, brandonum, Funkentag (wegen der Abends vorher öffentlich angezündeten Feuer); Dom. quintana, Sonntag in den 4 Aagen, so man 4 Aage gefastet hat, Sonntag in der ersten ganzen Fastwoche, große Fastelabend; weiße (weiße?) Sonntag; Dom. privilegiata, befreite Sonntag. Montag: Judicium extremum. Mittwoch: 4 Tempora Quadragesimae, Angaria cinerum, Quatember nach den 4 Aagen, Quartal Reminiscere. Donnerstag: Cananaea. Freitag: Insirmus 38 annorum. Sonnabend: Sabbatum 12 lectionum (als Sonnabend nach einem Quatember). — Die Woche heißt: die ganze Kastwoche.

— Quadragesimae 2. Reminiscere [Domine miserationum tuarum]. (Assumsit Jesus Petrum et Jacobum et Johannem. Matth. 17.)

Dom. transsigurationis (wegen ber für biefen Sonntag bestimmten Perifope von ber Verklärung Christi); Dom. post focos, post ignes, post brandones; so man 10 Tage gefastet hat. — Donnerstag: Malus dives. — Freitag: Vinicolae. — Sonnsaben b: Filius prodigus.

Quadragesimae 3. Oculi [mei semper ad Dominum]. (Erat Jesus ejiciens Daemonium et illud erat mutum. Luc. 11.)

Dom. daemon mutus; Rieffonntag (in ben flavischen Lanbern). Dienstag: Correctio fraterna. Mittwoch: Traditiones. Donnerstag: Salus populi. Freitag: Feria Magnificat. Sonnabend: Samaritana, Mulier adultera.

— Quadragesimae 4. Lactare [Jerusalem]. (Abiit Jesus trans mare Galileae quod est Tiberiadis. Joh. 6.)

Dom. 5. panum, panes; dies majalis, ber fröhliche Sonntag; Dom. in media Quadragesimae, Dom. mediana, Mittfasten, Halbsachen; Dom. rosae, rosata (weil seit Innocenz III. [1198—1216] bie Bäpste an biesem Sonntage bie golbene Rose weihen); Tobtensonntag (in flavischen Gegenben: wegen ber Austreibung bes Tobes). Mittwoch: Feria caeci nati; dies magni scrutinii (wegen bes Examens ber Katechumenen). Donnerstag: Vidua Nain. Freitag: Lazarus. Sonnabenb: Sitientes (venite ad aquas). Diese Woche heißt: Hebdomada mediana.

 Quadragesimae 5. Judica [me Domine]. (Dicebat Jesus turbis Judaeorum et principibus sacerdotum. Joh. 8.)

Dom. passionis, ber schwarze, lahme, lofe Sonntag; Dom. repus (reprus, repositus — wegen ber hinwegnahme ober Berbullung ber Bilber; vgl. Joh. 8, 59); Isti sunt dies (nach ben Anfangsworten eines Responsoris). Donnerstag: Peccatrix

poenitens. Freitag: Consilium Judaeorum. Sonnabend: Sabbatum vacans. 1)

Dominica Quadragesimae 6. Domine ne longe. (Cum appropinquasset Jes. Hierosolymis. Matth. 21.)

Dom. palmarum, ramis palma, dies florum et ramorum, Balmfonntag; Pascha competentium, pascha petitum, pascha floridum, ber blaue (Blumen-) Oftertag; dies Osanna, Osanna et olivarum; Efelsfeft. Dienftag: blaue Dienftag (zuweilen). Mittwoch: große Mittwoch, frumme Mittwoch; Blazmittwoch (in Oberöfterreich). Donnerftag: Coena Domini; natalis calicis; unferes herrn Blutstag; dies viridium; albus dies Jovis; bona feria V.; ber grune, weiße, gute, hobe Donnerstag; ber beilige, weiche Bhingtag; dies absolutionis, Antlagtag, Anclasentag. Freitag: Parasceve; Carfreitag, ftille Freitag; dies adoratus; Feria VI. major. Sonnabend: Sabbatum sanctum; bobe Samstag; Sabb. luminum et magnum; Nox sacrata; Jejunium gaudiosum. Die letten 3 Tage biefer Boche beißen : Dies lamentationum; bie gange Boche: Hebdomada authentica, crucis, ferialis, indulgentiae, magna, muta, poenalis (poenosa), sacra; Die heilige, ftille Boche; die hoben Tage. Die Ratutin ber brei letten Tage biefer Boche: Kinfter, Rumpel, Bumper Metten (weil alle Lichter ausgelofcht murben). Die beiben Bochen von Palmarum bis zum Sonntage nach Oftern beißen : Mensis paschalis.

Festum Paschale. Resurrexi. (Maria Magdalena et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata. Marc. 16.)

Fest. azymorum; Dies dominicus magnus; solennitas solennitatum; Oftern. Mittwoch: Pascha medium. Sonnabend: Pascha annotinum. Die Boche heißt: Ofterwoche.

Dominica 1. post Fest. pasch. Quasimodogeniti [rationabile sine dolo lac concupiscite]. (Cum esset sero die illo una sabbatorum. Joh. 20.)

Dom. mensis paschalis, clausum pascha, Quindana paschae, Sonntag in ber Ofterwoche, zu Ausgang ber Ofterwoche, Rlein-Oftern; Dom. in albis, post albas (wegen ber weißen Kleiber, welche bie zu Oftern Getauften an biefem Tage zum letten Male trugen); Bohnenfonntag. Freitag: Fest. armorum Christi, Geilthumsfest (von Innocenz VI. angeordnet).

- 2. post Fest. Pasch. Misericordias Domini [cantabo in aeternum].
(Ego sum pastor bonus. Joh. 10.)

Dom. mapparum albarum; Dom. unam Domini; Pastor bonus.

- 3. post Fest. Pasch. Jubilate [Deo omnes terrae]. Modicum et jam non videbitis me. Joh. 16.)
- 4. post Fest. Pasch. Cantate [Jehovae canticum novum]. (Vado ad eum, qui misit me. Joh. 16.)

<sup>1)</sup> Die Ramen ber einzelnen Ferien (Bochentage) in ber Baffionszeit beziehen fich auf die für bielelben bestimmten bibl. Abfchnitte; diefer Sonnabend hat keine Peritope und heißt darum S. vacans.

Dominica 5. post Fest. Pasch. Vocem jucunditatis. (Amen, amen, dico vobis, si quid petieritis patrem. Joh. 16.)

> Festum evangelismi (worunter auch zuweilen ber 1. Rai zu verfteben ift). Dom. ante litanias. - Montag, Dienftag, Mittwoch: Dies rogationum, litaniarum, Bangtage, Rreuggang ber minefte, Betfahrt, Betwoche, Rreugwoche. - Donnerftag: Fest. ascensionis Domini, Offerte unferes Gerrn; fcone Rontag. - Die Boche nach bem Simmelfahrtofefte: Hebdomas exspectationis.

- 6. post Fest. Pasch. Exaudi / Domine vocem meam /. (Cum venerit paracletus. Joh. 15.)
- Fest. Pentecostes. Spiritus Domini replevit. (Si quis diligit me, sermonem meum servabit. Joh. 14.)

Pfingfttag; Pascha rosarum (weil um Pfingften bie Rofen bluben. - Rittwoch: Pentecoste media; gute Mittwoch, bobe Mittwoch; Anoblauche Mittwoch (in Salle a. b. S.); 4 Tempora pentecostalia, Bfingstquartal; Jejunium aestivum, laetitiae, exaltationis. - Connabend nach bem Quatember: Sabb. 12 lectionum.

Dominica 1. post Fest. Pentecost. Domine in tua misericordia. (Estote misericordes, sicut et pater vester misericors est. Luc. 6.).

> Fest. S. S. Trinitatis (erft von Johann XXII. um 1330 auf bie Pfingstoctave zu feiern angeordnet); Dom. benedicta, duplex, aurea; Rex Dominicarum. Sammtliche Sonntage nach Pfingften beißen: Dominicae aestivales. - Donnerftag. Fest. corporis Christi (von Urban VI. zwar schon seit 1264 ber gangen Rirche vorgeschrieben, in Deutschland jeboch erft gegen Ende bes 14ten Jahrhunderts üblich), Fronleichnamsfeft, Gacramentstag, Fest bes beiligen Blutes. Die D'ctave biefes Feftes beißt auch: Ablagwoche.

- Dominica 2. post Fest. Pentecost. Factus est Dominus protector meus. Homo quidam fecit coenam magnam. Luc. 14.)
- 3. post Fest. Pentecost. Respice in me. (Erant appropinquantes ad Jesum publicani et peccatores. Luc. 15.)
- 4. post Fest. Pentecost. Dominus illuminatio mea. (Cum turbae irruerent in Jesum. Luc. 5.)
- 5. post Fest. Pentecost. Exaudi Domine (Exaudi 2dum). (Amen dico vobis, quia nisi abundaverit justitia vestra. Matth. 5.)
- 6. post Fest. Pentecost. Dominus fortitudo. (Cum turba multa esset cum Jesu nec haberent quod manducarent. Marc. 8.)
- 7. post Fest Pentecost. Umnes gentes. (Attendite a falsis prophetis. Matth. 7.)
- 8. post Fest. Pentecost. Suscepimus. (Homo quidam erat dives qui habebat villicum. Luc. 16.)
- 9. post Fest. Pentecost. Ecce Deus adjuva me. (Cum appropinquaret Jesus Hierusalem videns civitatem slevit. Luc. 19.)
- 10. post Fest. Pentecost. Dum clamarem ad Dominum. (Dixit Jesus ad quosdam qui in se confidebant. Luc. 18.)

Dom. Publicani et Pharisaei.



Sauptquelle biefer Ueberficht: Bilgram, Ant., Calendarium chronologicum. S. 157-191. Die Berifopen find angegeben "secundum consuetudinem Romanae curiae" aus: Jordanus de Quedelinburg, Op. Postillarum. Argent. 1483.

# B. Berechnung der Wochentage und des Ofterfestes nach dem julianischen Ralender.

#### 1. Literae dominicae.

Man hat das ganze Jahr in Berioden von je fieben Tagen getheilt und biefe immer wiederkehrend mit ben fieben erften Buchftaben des Alphabets bezeichnet:

A B C D E F G 2c.

Denjenigen dieser Buchstaben, welcher auf den ersten Sonntag (also auch auf sammtliche Sonntage) des Jahres fällt, nennt man den Sonntagsbuchstaben und berechnet ihn für ein gegebenes Jahr folgendermaßen: Man addire zu der gegebenen Jahreszahl 9 und dividire die Summe mit 28, so sindet man in der Sonntagsbuchstaben-Tabelle

II.

| 1 G(F) | 5 B(A) | 9 D(C) | 13 F(E) | 17 A(G) | 21 C(B) | 25 E(D) |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2 E    | 6 G    | 10 B   | 14 D    | 18 F    | 22 A    | 26 C    |
| 3 D    | 7 F    | 11 A   | 15 C    | 19 E    | 23 G    | 27 B    |
| 4 C    | 8 E    | 12 G   | 16 B    | 20 D    | 24 F    | 28 A    |

neben der als Rest übrigbleibenden Zahl der Sonntagsbuchstaben des gegebenen Jahres. Stehen bei einer Zahl in der Tabelle zwei Sonntagsbuchstaben, so ist das gegebene Jahr ein Schaltsahr, in welchem der in Parenthese geschlossen Buchstabe für die Sonntage vom 24sten Februar ab gilt, der andere nur für den Ansang des Jahres bis zum genannten Schalttage. Bleibt bei der Division nichts übrig, so ist A (28) der Sonntagsbuchstabe. Beispiel: 1225 + 9 — 1234: 28, bleibt Rest 2; folglich ist E der Sonntagsbuchstabe des Jahres 1225; das heißt nach Tab. I.: der 5. Januar des Jahres 1225 war ein Sonntag, woraus folgt, daß der 1. Januar 1225 ein Mittwoch war. Ist nun bekannt, auf welchen Wochentag der 1ste (mithin auch der 8. 15. 22. 29.) Januar fällt, so lassen sich alle übrigen Wochentage des Jahres daraus mit Hilse der folgenden Tafel leicht sinden.

III. C Ð E В Kür bas 1. Febr. 1. Aug. 1. 3an. 1. Juni 1. Sept. 1. April 1. Mai 1. Marg Gemein= 1. Dct. 1. Dec. 1. Juli jabr. 1. Nov. Für das | 1. Jan. 1. Mai 1. Dct. 1. Febr. 1. Rov. 1. Juni 1. Sept. 1. April Schalt-1. Aug. 1. März 1. Dec. jabr. 1. Juli

Der 1. (8. 15. 22. 29.) Januar (A) bes Gemeinjahres 1225 fiel auf ben Mittwoch; die Tabelle zeigt, daß der 1. (8. 15. 22. 29.) October auf denselben Tag fällt. Der 1. Februar (D) fällt, von A bis D vier Tage weiter gezählt, auf den Sonnabend, ebenso der 1. Rarz und der 1. November u. f. f.

### 2. Terminus paschalis.

Um das Ofterfest eines gegebenen Jahres zu berechnen, abbire man zu der Jahreszahl 1 und dividire die Summe mit 19: jo ist der Rest die goldene Zahl (aureus numerus). Bleibt bei der Division nichts übrig, so ist 19 die goldene Zahl. Mit hilfe derselben und der Sonntagsbuchstabentabelle II. kann man nach folgender Tafel das Ofterfest sinden, welches jedesmal auf den ersten Sonntag nach dem ersten Bollmond im Frühling (Oftermond) fällt.

IV.1)

| Goltene                                   | Terminus paschalis                                                                                             | Goldene                                      | Terminus paschalis                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahl.                                     | (Oftermond).                                                                                                   | Bahl.                                        | (Oftermond).                                                                                     |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 5. April D. 25. März G. 13. April E. 2. April A. 22. März D. 10. April B. 30. März E. 18. April C. 7. April F. | 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | 15. April G. 4. April C 24. Marz F. 12. April D. 1. April G. 21. Marz C. 9. April A. 29. Marz D. |

Beifpiel: Man fucht bas Ofterfeft bes Jahres 1225.

1225 + 1 = 1226: 19, bleibt Rest 10. Reben biefer goldenen Zahl 10 steht in Tab. IV. ber 27. März B. als Ostermond; ber nächstfolgende Sonntag ist ber Oftertag. Als Sonntagsbuchstabe bes Jahres 1225 war oben (aus Tab. II.) E gefunden; zählt man nun von B (27. März) nach E weiter, so ergiebt sich der 30. März als Oftertag bes Jahres 1225.

<sup>1)</sup> Brindmeier G. 58.

# Anhang.

### Gloffarium

über bie gewöhnlichsten Kunstwörter ber mittelalterlichen Baufunft, in alphabetischer Reihenfolge. 1)

Abacus: die auf einem Capitale liegende Dechlatte.

Abfafen - abschmiegen, abschrägen, abkanten.

Achtuhr (Achtort): ber Grundriß einer germanischen Spigsale, welche in mehreren sich versungenden Geschoffen aufsteigt, benen das regelmäßige Achteck in verschiedenen Versetzungen zu Grunde liegt. Siehe Grueber, Vergl. Sammlungen II. Taf. 2. Rr. 12.

Architrav: ber untere, Die Langenverbindung bilbende Saupttheil bes antifen Saulengebalks, ber Sauptbalken; an einer Thur mit horizontalem Sturg: ber

ben Stury bilbenbe Querftein, bie Dberfcwelle.

Archivolte: Die verzierte Borberfeite (Contur) eines Bogens.

Arcabe: Bogenftellung; eine burch Bogen verbundene Saulen- oder Bfeilerreibe.

Aftragal - Rundftab:

Bafe f. Gaule.

Blende: eine flache Mauernische, z. B. ein blindes Fenfter.

Boffen - Rugeln: Die kugelförmigen fruhgermanischen Giebelblumen. Bruftung: jebe niedrige (bis zur Bruft reichende) Band, z. B. einer Kanziel, unterhalb eines Fensters, bas Gelander einer Treppe zc.

Capital: Ropf einer Saule ober eines Pfeilers. S. Saule.

Clereftorium - Lichtgaben.

Concha 🛖 Apfis.

Confole - Rraaftein.

Dienft - Gurttrager.

Dreibogen: Die Figur eines fpharifchen Dreieds auf eine Chene gezeichnet.

Dreipag: eine von brei gleichen Zweibrittelfreisen begrengte Figur.

Edinus — Wulft.

<sup>1)</sup> Die icon oben S 12 f. erlauterten Bezeichnungen ber einzelnen Theile bes Rirschengebaubes find hier nicht mit aufgenommen.

Einschlag einer Thur ober eines Fenfters: bie Deffnung mit Rudficht auf Die Bemanbe.

Efeleruden: ein geschweifter Spithogen; f. S. 352 Fig. 4.

Fafe - Schmiege. Fachergewölbe: breitet fich von einem Mittelpfeiler ringsumber facherartig aus.

Kenfterftode: bie Pfoften, wodurch bie Kenfter germ. Stile ber Lange nach in mehrere Kelber getheilt finb.

Fiale (phiala) - Spitfaule.

Fittiggiegel find sförmige Goblziegel.

Klucht: eine gerabe, borizontale Linie.

Kluchtftrebe - Strebebogen.

Klugel einer Rirche find bie Abfeiten.

Frauenfcuh; Die german. Giebelblumen, welche mit ber Blutbe Diefer Bflange (Cypripedium calceolus) Aehnlichkeit baben. Bal. oben G. 117. Auch nennt man Krauenichub einen geschweiften Spisbogen, beffen Schenfel fich mit ber Spite überbiegen.

Fries: im antifen Saulengebalf ber mittlere Saupttheil, welcher, amifchen bem Architrav und bem Rrang liegend, Die Querverbindung andeutet: ein bandartiger, glatter ober vergierter Borizontalftreifen; in ber mittelalterlichen Baufunft meift gleichbedeutend mit Borbure, besonders insofern lettere unter einem Befims binlauft.

Fronton - Giebelfelb.

Kullmauer: Die zwischen zwei Strebepfeilern befindliche, ben Ginschluß eines Fenftere ober einer Thur bilbenbe, insgemein leichte Mauer.

Rullung eines Fenftere: Die in ber Rronung eines Bogenfenftere, auch innerhalb eines Rundfenftere angebrachten, meift aus geometrischen Elementen beftebenben Bergierungen.

Beburftet wird ein überhöhter (elliptischer) Bogen genannt, ein Gewölbe,

beffen Bogen über ben Balbfreis erhöht ift.

Befimfe: Die gegliederten Reigunge-, Berbindunge- und Begrenzungeformen eines Gebaubes.

Bemanbe: bie Seitenwande einer Thur ober Renfteröffnuna.

Biebelblume: Die im germanischen Stil an ben Schenkeln ber Biebel, Bogen, Phramiden ac. angebrachte pflanzenartige Bergierung.



Biebelgefime: Die Bliederung ber Biebelichenfel.

Biebelthurm: - Sattelthurm; der einfache Giebelthurm bat zwei, ber boppelte vier Giebel.

Blieber beigen bie einzelnen Theile ber Befimfe; fie werben ber Form nach in gerade und gebogene eingetheilt. Bu erfteren geboren: 1) Die Blatte, ein ftartes, nach bem Querichnitt eines Brismas gebilbetes Glieb. Wenn fie an ihrer weit hervortretenden (fark ausladenden) unteren Fläche eine Aushöhlung zur Ableitung des Wassers hat, wie an Dachgesimsen, heißt sie hangende Platte oder Kranzleisten. Eine nur wenig hervortretende (flach anliegende) Platte wird Band genannt. 2) Das Plattechen ist eine dunne, als Verbindungsglied dienende Platte. Gebogene Glieder sind folgende: 1) Der Rundstab ist nach einem vollen Halbsreise ausgebaucht. An Säulenbasen heißt er Pfühl, um Säulenschafte King. 2) Das Stäbchen: ein halber Cylinder von geringerem Durchmesser; Verbindungsglied. 3) Der Wulft, Schinus, lesbische Stab, Viertelstab: ist nach einem Kreisstude ausgebaucht, dessen Rittelpunkt auf der obersten Linie des Wulstes liegt. 4) Die Hohlsehle ist ein nach innen gebogenes Glied. 5) Die Einziehung ist ebenfalls nach innen gebogen, aber die Einbiegung ist aus zwei Rittelpunkten construirt. 6) Der Kehlleisten, Welle, Karnies, ein zusammengesetzes Glied, welches aus einer converen und aus einer concaven Curve besteht, dergestalt, daß der convere Bogen vor-, der concave zurückseht. 7) Der Kinn-leisten ist ebenfalls concav und conver, aber in umgekehrter Weise, so daß der convere Theil vor-, der concave Theil zurück liegt.

Bluderab: G. ben Bolgichnitt G. 289.

Grat: eine scharfe Kante. Grate heißen die scharfen Kanten, welche durch bas Aneinanderstoßen der Gewölbekappen entstehen.

Gratbogen: Die fich im Schluffteine freugenden Diagonalbogen eines Rreuggewölbes.

Burt: ein breiter banbförmiger Streifen.

Burtbogen: ein Bogen bon breiter Leibung.

Gurtträger: an ben Bfeilern und Banben emporlaufende halbsaulen (einzeln ober in Bunbeln) zc., auf welchen bie Gewölbegurte auffeten.

Gurtgewolbe: ein Rreugewolbe, beffen Gerippe aus Quer- und Rreuggurten besteht, zwischen benen nur leichte Rappen eingespannt find.

Salbgiebel: ein Giebel, welcher ein rechtwinkeliges Dreied bilbet, an befefen Sprothenuse bas Dach entlang lauft: ein ber Lange nach getheilter Giebel, ber oberwarts in einen Walm übergeht.

Salbfuppel: ein Gewolbe, welches eine Biertelfugel bilbet und einen

balbfreisförmigen Raum überbectt.

Salbfaule: eine mit anderem Mauerwert verbundene, etwa gur Balfte ihrer Dide hervortretende Gaule; man unterscheidet auch Dreiviertelfaulen, Sieben achtelfaulen.

S elmbach: jede bobe, gewöhnlich achteckige Thurmfpipe (hobes Balmbach).

Hering og raten bau: Opus spicatum ber Romer, Engl. haringbonework, eine aus ben Römerzeiten bis ins 11te Jahrhundert verpflanzte gewiffe Art bes Mauerverbandes mit ahrenförmiger Stellung ber Steine. Bgl. Archiv für Frankfurt's Gefch. und Kunft 1. 3, 8 und oben S. 10.

Sohlfehle f. Glieder. 4.

Bufeisenbogen: ein Rundbogen, beffen Schenkel über ben Galbkreis verlangert find.

3 och: Die zwischen zwei Quergurten liegende Abtheilung eines Rreuzgewolbes. Rafffims: bas (zugleich um bie Strebepfeiler laufende) Gefims unter ben Renftern.

Rampfer: ein aus ber Mauerfläche hervortretenbes ober auf einem Bfeiler rubenbes Gefims, bas einen Bogen trägt.

Rappen: die zwischen ben Gratbogen eingespannten leichten Fullungen eines Rreuzaewolbes, welche in ber Regel spharische Dreiede bilben.

Rappen gem ölbe: ein Areugewölbe, bas aus Rappen beftebt, im Gegenfat gegen ein aus Connengewölben beftebenbes Rreugewölbe.

Karnies f. Glieber 6.

Ratharinenrab: Rundfenfter germ. Stils, befonders bann, wenn bie Rullung Rabiveichen abnlich ift.

Ragentreppe: bie ftufenartig terraffirten Schenkel einer Giebelwanb.

Rleeblattbogen: ein zusammengesetzter Rund-, Spit- oder Gorizontal-



bogen. Der runde (2) und ber fpipe (1) Rleeblattbogen fommen besonders in Blenden vor, ber platte (3) ift sehr haufig an Thurfturgen. 1)

Rnauf - Capital. Auch verfteht man unter Anaufen nach unten fpis

zulaufende Kragsteine.

Rragft ein: ein ifolirt aus bem Mauerwert hervortretenber, nach unten abgetragter (abgeschmiegter, abgeschwungener) Stein, ber etwas tragt.

Rranggefime: bas unter bem Dach binlaufenbe Sauptgefime eines Gebaubes.

Rrappe - Giebelblume.

Rreugbau - Rreugfeld, Bierung.

Rreugblume: Die an ber oberften Spitze eines Thurmes, Giebels, Bogens ze. im germanischen Stil gewöhnliche lilienartige Bergierung.



Rreuggewölbe. Man unterscheibet einfache und zusammengesette. Das einfache Kreuggewölbe besteht in Gebäuden romanischen Stils aus zwei fich

<sup>1)</sup> Diese vielleicht befrembliche Diftinction ift, ba es im Deutschen an bezeichnenben Ausbruden für die betreffende Sache fehlt, aus der reichen englischen Aunstiprache entslehnt: Foiled arches: the round-headed tresoil, the pointed tresoil and the square-headed tresoil. (Bgl. Bloxam, the principles of Gothic ecclesiastical architecture. 4. Aufl. S. 28.) In henflmann's beutscher Bearbeitung der 7. Aufl. S. 51: ", der gerade überbedte dreiblatterige Bogen."

burchschneibenden Tonnengewölben, im germanischen Bauftll aus zwei in ber Diagonale sich burchschneibenden Gurtbögen, zwischen benen leichte Kappen als Ausfüllung ber sich bildenden vier sphärischen Dreiecke eingespannt sind. Das zu sammengesetzte Kreuzgewölbe, nur im germanischen Stil üblich, besteht aus mehr als zwei, sich in verschiedenen Punkten kreuzenden Gattungen, und bildet mehrere verschiedene sphärische Figuren.

Kreuzgurt — Gratbogen.

Kronung einer Bogenthur, eines Bogenfensters: ber Raum unter bem Bectbagen, bas Bogenfelb.

Ruppel: ein halbfugelförmiges Gewolbe über einem freisrunden ober viel-

edigen Raume.

Laufgang werben bie Arfadengalerien genannt, welche im Triforium ber Rirchen (namentlich am Rhein), zuweilen auch außerlich über bem hauptportale ober unter bem Kranzgefims angebracht find. Bgl. oben S. 24.

Leibung eines Bogens: Die untere Flache beffelben.

Im Lichten: Beim Meffen bie innere Größe irgend eines Korpers z. B. bei einer Kirche die Lange, Tiefe ze. im Innern, mit Ausschluß ber Umfaffungs-mauern; bei einem Fenster die eigentliche Deffnung, die Umfaffung nicht mitgerechnet.

Lichtgaben f. Scheibmauer. 3.

Lifenen (Liffenen, Lifeen, Lifferen) : flach vortretende verticale Wandftreifen.

Lunette: bas halbmondförmige Feld unter einem Rundbogen.

Marienschuh - Frauenschuh.

Magmert: Alle aus geometrischen Clementen gebildeten Bergierungen, im Gegensatz gegen Laubwert.

Mond und Nonne: Soblziegel, die abwechselnd mit ber converen und

mit ber concaven Seite gelegt finb.

Mutterfaule - Bfeiler, beffen Kern von mehreren bunnen Saulen umgeben ift.

Rafen: Die erhabenen Bintel (fleinen umgefehrten Spigbogen, welche Die regelmäßige Ausfüllung Des germanischen Ragwertes bilben. Sie find entweber



fpit ober ftumpf. Auch nennt man Rafe bas rechtedige Reifchen, welches in germanischen Glieberungen bem Rundstabe vorgelegt wird und so mit diesem bas birnenformige Profil bilbet.

Dberlicht: ein Fenster unmittelbar über einem Thurfturg.

Benbentife heißen die von der Mittelwölbung durch ein Gefins getrennten breiedigen Edgewolbe (Bwidel), auf benen eine Auppel ruht, welche fich über einem (vier- ober acht-)edigen Raume erhebt: fie bilden also die Bermittelung zwischen dem edigen Unterbau und ber Aunbform der Auppel.

Pfeifen werden zuweilen bie Dienfte genannt, wenn fie bicht um ben

Rern eines Pfeilers gereiht find.

Pfeiler: freistehende Träger der Bögen, Gewölbe 2c. von verschiedener, besonders vierediger, runder und polygoner Grundform. Der Pfeiler unterscheidet sich von der Saule (f. b.) dadurch, daß während dieser stets ein bestimmter Thus zu Grunde liegt, bei jenem freiere Willtubr herrscht.

Pfeilerfime: bas Dachgesims eines Strebepfeilers.

Pfoften - Fenfterftode. Die ftarten Sauptpfoften beigen alte, bie fcmacheren und einfacheren Rebenpfoften junge.

Pfühl f. Säule.

Platte, Blattchen f. Glieber.

Blinthe - Godel.

Profil — Durchschnitt. Man unterscheibet Langenprofil und Querprofil, jenachdem ein Körper senkrecht ober magerecht durchschnitten gedacht wird. Profilirung — Glieberung, Zusammensehung architektonischer Glieber.

Pult bach: ein nur nach einer Seite abschüffiges Dach, welches fich an eine fentrechte Rudenwand lehnt.

Quergurte: Diejenigen Gewölbebogen, burch welche bie neben einander liegenden Joche von einander getrennt werden.

Reihungen: Die Rreuggurte eines zusammengefesten Rreuggewölbes.

Riefe: Die phramibale Spipe eines Thurmes ober einer Spipfaule.

Rinnleiften f. Glieber. 7.

Rippen: Die unterhalb vorspringenden, verschiedentlich gegliederten Theile ber Gratbogen.

Rohr - Dienft.

Rundbogen: ein nach bem Galbfreife conftruirter Bogen.

Runbstab f. Glieber.

Sattelbach: ein gewöhnliches zweiseitiges Dach.

Sattelthurm: ein Thurm mit Sattelbach.

Saule: eine nach einem, ben antiken Bauspktemen entlehnten, bestimmten Grundthpus gebildete, senkrecht stehende, chlindrische Stute. Die haupttheile der Saule sind: Kuß, Schaft und Knauf. Der Saulenfuß besteht aus einer starken Blatte oder einem Burfel (Plinthus) als Untersat, auf dem die aus einem oder mehreren runden Gliedern gebildete Base ruht. In der mittelalterlichen Baukunst kommt vornehmlich die attische Base in Betracht: sie besteht aus dem unteren Pfühl, einer Hohlsehle und dem oderen Pfühl als haupttheilen, und einigen seinen Plättchen als Verbindungsgliedern. Der Schaft ist der mittlere chlindrische Haupttheil der Saule, auf welchem der Knauf (Capital) als Kopf ruht. Bürsel- und vasenartige Capitale sind die Hauptsormen in der Baukunst des Rittelalters. Das ionische Capital sparakteristrt sich durch die auf den Seiten hinaustretenden Boluten (Schneden). Das korinthische Capital ist vasensförmig und mit reihenweise über einander stehenden, an den Spiten umgebogenen Akanthusblättern, so wie oben mit kleinen Boluten besetzt. Bgl. oben S. 60 und 61.

Schaft - Pfeiler. S. auch Saule.

Scheibbogen: ein Bogen, ber einen Raum von einem andern scheibet. Gewöhnlich werben die hohen Bogen so genannt, welche die Vierung von dem Chore, ben Areuzvorlagen und bem Schiffe trennen (alte Scheibbogen); aber auch die Ar-kabenbogen find (junge) Scheibbogen.

Scheibmauern: In Rirchen mit niebrigen Seitenschiffen bie Seiten-

mauern bes Langhaufes, welche fich über ben Artaben bes Sauptichiffes erbeben. Die Scheibmauer gerfällt in folgende Theile: 1) Die Spanbrillen (3widel): die breiedigen Mauerftude unmittelbar über ben Rampfern ber Arfabenbogen. 2) Das Triforium: 1) die außerlich von bem Bultbache bes Rebenschiffes berbedte, innerlich zuweilen (am Rhein baufig) mit einem Laufgange verfebene Mauerflache oberhalb ber Artabenbogen und unterhalb ber Genfterreihe bes Sauptichiffes. 3) Der Licht aaben: bas Wenftergeschon bes Sauptichiffes.

Sch eitel: ber bochfte Buntt eines Bogens ober Gewolbes.

Schilbbogen: ber (einem auf ben Ropf gestellten Schilde abnliche) Bogen, welcher ba entsteht, wo fich ein Gewolbe an eine Rauer legt.

Schlufftein: ber lette Stein einer Bolbung, welcher bas Bange in ber

Spannung erhalt.

Schmiege: ein fcbrages, einen fcbiefen Bintel bilbenbes Berbindungsalieb. welches burch Wegnahme einer icharfen Rante entfteht. Unter Fenfterichmiege verfteht man g. B. bie Erweiterung einer Fenfteröffnung nach außen ober nach innen.

Schneibe - Grat.

Schnede: eine fleine Wenbeltreppe; auch - Bolute.

Schutblatter: bie Blatter auf ben Eden bes attifchen Saulenfuges.

- Schrägefime: bas um bie Strebepfeiler herumgeführte Socielgefime eines
- Schwibbogen: eigentlich jeber überbaute Bogen, unter welchem man burchgeben kann; f. v. a. Scheibbogen, boch hat man auch bie Strebebogen fo genannt.

So de l — Fuß, Unterfaß.

Spanbrille - 3widel. G. Scheibmauer. 1.

Spannung eines Bogens ift gleich ber Biberftanbelinie.

Spisbogen: ber befannte gebrochene Bogen. Der niebrige, wenig gebobene, gedructte 2) Spisbogen (3.) ift mit gleichem Rabius aus zwei Mittelpunkten



conftruirt, welche innerhalb ber Biberftanbelinie liegen. Je naber fie bem Centrum ber letteren angenommen finb, befto niebriger wird ber Bogen. Der gewöhnlich e Spipbogen (1.) ift nach bem gleichseitigen Dreied conftruirt, fo daß bie Bogensehnen mit ber Biberftandelinie von gleicher Lange find. Der fchlante, bobe Spigbogen (2). ift aus zwei Mittelpuntten conftruirt, Die in ber Berlangerung ber Wiberftanbolinie liegen. Je weiter fle von ben Endpunkten ber letteren entfernt find, befto bober ift ber Bogen. (Ein bober Spigbogen fann auch aus zwei fich burchfreugenben Quabraten conftruirt werben). - Der umgefebrte Spisbogen

<sup>1)</sup> Triforium, ein lateinifches Bort, abgeleitet von bem Sachficen "thoroughfare", eigentlich ein in ber Mauerbide angebrachter Bang. Bgl. Winkles, French cathedrals. p. 19. 2) Gebrudt fann ber niedrige Spisbogen nur mifbraucheweise genannt werben: benn im eigentlichen Berftande ift nur ber in England um bie Beit von 1450 - 1550 fehr haufige unschöne, bort f. g. Tubor-Bogen ein gebrudter Spisbogen. Bgl. hoffs ftabt, Goth. Abebuch. S. 23.

(b.) bat Schenkel, die nach außen concav find. - Der ge fchweifte Spisbogen (4.) bat Schenkel, Die aus einer boppelten Gurve gusammengesett find, fo bag ber untere Theil convex, ber obere concav ift. - Uebrigens hat man behauptet, baf fich viele Beispiele fanden von freiem Schwunge der Bogenschenkel ohne Anwendung des Zirkels.

Spisfaule: ein ppramibalifch gefronter Pfeiler. Die Spisfaule besteht aus bem Sodel, bem Riefen (oben) und bem Leib, bem eigentlichen Schaft

mifchen Godel und Riefen.

Sterngewolbe: ein gufammengefettes Rreuggewolbe, beffen Reihungen Sterne ober abnliche vieledige Figuren bilben.

Stichbogen: ein flacher Rundbogen.



Stirn - Borberscite.

Stirnbogen: berjenige Bogen, welcher fich burch bas Anlegen eines Gewolbes an Die Stirnmauer bilbet, meift gleichbebeutend mit Schilbbogen; ber Stirnbogen ift namlich ftete ein Schildbogen, aber nicht immer umgefehrt lenterer auch ein Stirnbogen.

Stirnmauer: Die Borbermauer; bei überwölbten Raumen bicjenige Mauer, an welcher man die Bogenform eines Gewolbes fieht : ein Tonnengewolbe hat alfo zwei Stirnmauern, und bei einem über einem quabratifchen Raum errich-

teten Rreuggewolbe find alle vier Mauern Stirnmauern.

Strebebogen, fliegende Strebe, Schwibbogen (b. i. schwebender Bogen): Die frei gewölbte Stupe eines Bebaudes, unten auf einem Widerlager (gewöhnlich einem Strebepfeiler) rubend, oben fich gegen bie zu ftupende Mauer ftemment.

Strebepfeiler: bie an ben Umfaffungemauern ber Gebaube germanischen Stile außerhalb, feltener innerhalb hervortretenden, Die Wiberlager ber Bewolbe bildenden, gewöhnlich fich in mehreren Etagen absehenden Pfeiler.

Stury eines Genfters ober einer Thur: Die magerechte ober bogenformige

Bebedung ber Deffnung.

Tonnengewölbe: ein Gewölbe, beffen Bogenlinie einen Salbfreis bilbet. Tragefime: ber Sime, welcher an einem Strebepfeiler ba angebracht ift,

wo ber Pfeiler fich abset und geringere Starte befommt.

Transept - Duerschiff.

Travee wird jede hauptgewolbeabtheilung genannt; f. S. 65.

Tribune - Apfis.

Triforium f. Scheibmauer. 2.

Tympanum - Giebelfelb.

Berkröpfung: bas Bufammenftoßen horizontaler Gefimfe im rechten Berfröpft find z. B. ber Schrägefime ober der Rafffime, wenn fie um ben Strebepfeiler herumgeführt werben.

Bierbogen: ein spharisches Biereck, auf eine ebene Flache gezeichnet.

Bierpaß: ein von vier gleichen Salbkreifen begrenztes Quabrat.

Biertelftab f. Glieber. 3.

Bolute: eine spiralförmig gebildete Curve, welche vornehmlich am ionischen Saulencapital vorfommt.

Borlage: ein hervortretender Theil. Rreugvorlagen find 3. B. bie Areuzarme einer Kirche.

Balm: ein Giebel, ber nicht in verticaler Mauerflache, sondern in schrägen Dachflächen auffteigt, z. B. Die Bedachung bes Chorschluffes ber Kirchen.

Otte, Runftardaologie.

Banbpfeiler: ein mit ber Mauer verbundener, aus berfelben mehr ober weniger bervortretenber Bfeiler.

Banbfaule: eine nicht freiftebenbe, fonbern mit ber Mauer verbunbene,

mehr ober weniger hervortretenbe Saule.

Bafferichlag, Bafferfall: Die Schrägungen (schiefen Gbenen), welche beim Aufeinandersegen mehrerer Bautorper im germanischen Stil regelmäßig als Berbindungsglied bienen und am Meugern ber Gebaude gugleich ben Regen binableiten.

Biberlager: bie Stubmauern ber Bogen und Bewolbe.

Biberftanbelinie: Diejenige gerade Linie, Die man fich von einem Biberlager bes Bogens nach bem andern gezogen benft. Die Linie a b auf ben Abbilbungen S. 352 ift bie Wiberftanbelinic.

Bimberge beißt bie Ueberfetung eines Bogens mit einem Giebel ober einem geschweiften Spisbogen, einschließlich ber auf ben Seiten angebrachten beiben

Spitsaulen.

Bulft f. Glieber 3.

Badenbogen ift an ber unteren Flache ausgezadt. Bellengewölbe: ein Tonnen- ober Fachergewölbe, bas aus einer großen Menge fleiner rautenformigen, trichterartigen, in scharfen Ranten an einander ftofienden Bellen beftebt.

Binnen: eine ausgezahnte Bruftung. Bwidel: bie breiedigen Stude ber Wanbflache, welche fich über ben Rampfern eines überbauten Bogens bilben, wenn berfelbe zwischen zwei Gaulen, Bfeilern, Bilaftern zc. ftebt. Giebe auch Benbentife.

3 molfuhr, 3wolfort: ber Grundrig einer Spigfaule, beren verschiebene Abfate aus verfchiebenen Berfetjungen bes regelmäßigen Sechseds gebilbet find.

S. Grucber, Bergleichenbe Samml. II. Saf. 2.

Bei ber Entwerfung des vorstehenden kleinen Gloffariums find vorzüglich benutt: Chren berg, C. F. v., Baulericon. 1840. — Sofffabt, F., Gothisches Abebuch. 1840 zc. Für die noch nicht erschienene Schluflieferung bes letteren Werkes ift ein aussuhrliches Wortverzeichniß über die Runfts und handwerfsausbrude ber germanifchen Baufunft in Ausficht geftellt.

# Dribregister.

A. — Architectur. Br. — Bronge. Gl. — Glode. Gism. — Glasmalerei. M. — Malerei. Cc. — Sculptur. Die Bablen begleben fic auf die Bagina; ift eine Seitengabl in () eingeschloffen, so tommt der betreffende Gegenstand auf berfelben Seite ofter als einmal vor.

#### A.

Sachen. Dunfter M. 25. 55. 126. 170. Br. 22. 181. 183. Rangel 39. 185. M. 200. Reliquiarium 201. Mbelberg. Rlofterf. D. 218. Abenan. Rirche Sc. 229. Abmont. Stift Sc. 163. Agram. Dom A. 138. Ahrweiler. Bfarrf. A. 25. 126. Afen. Ricolait. a. 91. Mipirsbach. Rloftert. A. 80. 82. 3nfchr. 249. Taufftein 37. Thur 22. Borfinds fluthl. Rnochen 48. Mlafelb. Rirde M. 141. Aleleben. Rirche a. 101. Altbunglan. Collegiatt. A. 86. Altenahr. Rirche A. 70. Altenberg a. b. Lahn. Rlofterf. A. 126. Cc. 193. MItenberg bei Coln. Rloftert. 2. 12. 15. 25. 70. (126). 170. Siem. (198). Mitenburg. Ricolait. a. 101. Colos: (Rlofter)firde. A. 141. Altenfurt. Rapelle. A. 80. Altenfirgen iR. B. Cobleng). Rirde. M. 70. Altentirden auf Rugen. Rirche. A. 106. Goge 47. Zaufftein 38. Altenmarkt. Sc. 183. Altenftabt. Richaelist. A. 80. Lauf: ftein 37. Altenzelle. Rirche. A. 101. Sc. 192. Altgaars. Rirde. A. 105. Alttalen. Rirche. A. 105. Alttruffow. Rirche. A. 151. Sc. 230.

Altvenig. Rirche. A. 101. Althabt. Rirche. A. 101. Amiens. Dom. A. 128. Sc. 281. Amsfort. Rirchen. A. 164. Amfterbam. Alte und neue Rirde. **M**. 164. Anclam. Marient. A. 151. Cc. 201. Ricolaif. A. 151. Cc. 230. Anbernach. Frangiscanerf. 126. Pfarrf. 25. 64. 70. Angermunde. Marient. A. 151. Tauf. feffel 36. 37. Anfershagen, Kirche. A. 16. 105. Annaberg, Annaf. A. 24. 141. 171. Sc. 210. 211. 286. 311. Anfpach. Stiftet. 21. 133. Antiocia. Rirche. 21. 4. 54. Antwerpen. Afabemie. D. 214. 279. Dom. A. 25. 164. 171. Aregge. Baumeifter 176. Arnbiee. Rlofterf. A. 18. 106. Arnsburg. Rlofterfirde. A. 70. Ct. 193. Mrnftabt. Frauent. A. 16. 25. 91. 141. Sc. 193. Arnual. Kirche. A. 3. 126. Afchaffenburg. Bibliothef. M. 32. 223. 310. Stiftef. A. 67, 80. Br. (205). 206. M. 224. Mifff. Baumeifter. 176. Mugsburg. Annaf. DR. 216. 218. Bil: bergalerie. M. 216. (217). (218). 222. 279. Dom. A. 14. 80. Br. 22. 181. M. 189. 218. Jacobif. M. 197. Berladthurm. A. 18. Uls rich: u. Afrat. A. 123, 133. 171. Sc. 210. Beberhaus. DR. 197.

B.

Bacharach. Tempelherrent. A. 70. Werneret. A. 126. Bachem. Annafap. Bahn. Rirche. A. 106. Bamberg. Bibliothef. M. 187. Dom. R. 11. 14. 16. 18. 21. 25. 58. 68. 78. 80. 278. Br. (204). 206. Infchr. (253). D. 189. Sc. (184). 185, 191, 194, (209). 228. 265. 274. 288. Bappen (259). Jacobit. A. 80. Rirche auf bem Dicheleberge. A. 80. Marient. A. 133. Sc. 229. Barcellona. Baumftr. 176. Bartfelb. Regibienf. Sc. 230. Barth. Rirche. A. 151. Baruth. Rirche. A. 151. Bafel. Barfügerf. A. 126. Biblios thef. M. 219. Dom. A. 3. 15. (16). 20, 25. 68. 70. 126. 171. Antipendium 30. 244. Dachziegel 50. Ranzel 39. 211. Kirchenschap 31. M. 196. Sc. (183). 193. (194). 211. 271. 286. 287. 289. 295. Karthäuserf. A. 126. Leons harbef. A. 126. Sc. 194. Deffent-liche Sammlung. D. 218. Bre-bigerf. A. 126. Theoborf. A. 126. Bauerwig. Rirde. 2. 7. Bebenhaufen. Rlofterf. A. 80. 171. Beelig. Tegelsfaften 47. Beestow. Marienf. A. 152. Belgard. Marienf. A. 152. Belis. Taufftein. 38. Belfen. Rapelle. A. 80. Belgig. Rirche. A. 103. Schlog. 10. Bergen auf Rugen. Rirche. A. 106. Bergen (Mone). Baltrubist. A. 164. Berchtesgaben. Rivfterfirde. A. 81. Stiftet. A. 138. Berlin, Dom. Br. 42. 205. Seil. Geift, A. 152. Rlofterf. A. 11. 16. 152. 171. Infchr. 248. 250. DR. 179. 225. Sc. 48. 212. 281. Ronigl. Bis bliothef. M. 188. Runftfammer. Infchr. 237. Sc. 185. Rarienf. A. 152. Br. 203. Steinfreng 48. Mu-feum. Göge 47. M. (213). 214. 215. 223. Nicolait. A. 106. 152. Goldsarbeit 201. 257. Privatbefig. Br. 182. Bern. Bibliothef. D. 219. Dun: fter. A. 126. 171. Glem. 292. Tep: viche 201. Bernau. Darienf. M. 152, 171. Cc. Bernburg, Augustinerf, A. 141. Kan-gel 39. Marienf, A. 141. Nicolaif. A. 141. Berne. Kirche. A. 91. Bepbenborf. Kirche. A. 105.

Bielefelb. Rirden. D. 200. Bingen. Bfarrf. A. 126. Blaubenern. Rlofterf. DR. 218. Sc. 210. 228. Bogen. Sc. 300. Bochold. Alte Rirche. A. 141. Bonn. Rapelle auf bem Friedhofe. A. 71. Munfter. A. 8. 20. 71. Bleitas fel 44. Grabfteine 41. Rufeum. Grabs ftein 189. Tauftap. A. 5. Bopfingen. Blafiust. D. 216. Cc. **Boppard.** Rarmeliterf. A. 15. M. 317. Cc. 211. Bfarrt. M. 25. 71. Cc. 209. Schlofferarbeit 48. Borbesholm. Rirche. Br. 204. Bornhofen, Rirche. A. 16. Bornholm. Gebaube. A. 152. Bofas. Rirde. A. 7. Bottingen. Rirde. 3nichr. 250. Bogen, Frangiscanerfirche. A. 138. Sauptt. A. 138. Branbenburg. Dom. A. 13. 16. 106. 152. Br. 203. Golbarbeit 201. DR. (225). Paramente 31. Sc. (194). 195. 274. 287. Schwanenorden 264. Gotts harbet. 2. 171. 3nfdr. 250. 3obannest. A. 153. Ratharinent. A. 151. 152. (171). Br. 202. Infor. 249. Sc. 212. 230. Marienf. auf bem harlungerberge. A. 52. 106. Ricolaif. A. 106. Baulinerf. M. 153. Glem. 231. Betrif. A. 153. Thorthurm. Baumeifter. 171. Braunschweig. Bauart ber Kirchen 19. 90. Aegibient. A. 16. 141. Ansbreach. 16. 19. 92. Taufftein 35. Brübert. A. 141. Br. 203. Dom. A. 15. 91. 108. Altar 27. Antiloven: horn 48. Bleitafel 44. Canbelaber 32. D. 189. Baffionsfaule 48. Sc. 191. (192). Steinfarg 43. Domplas. Br. 182. Ratharinenf. A. 16. 91. Dartinif. A. 3. 16. 68. 91. Taufftein 35. 38. 203. Baulinerf. A. 141. Betrif. Taufftein 35. Brauweiler. Rlofterf. A. 71. DR. 189. Breifach (Alt-). Stephanef. (Dun-fter) A. 70. 126. Sc. 228. Bremen. Ansgarif. A. 19. 171. Breng. Pfarrf. A. 81. 3nichr. 250. Breslau. Abalbertef. A. 153. Aegibienf. A. 106. Bartholomaif. A. 153. Dom. A. 106. Br. 204. Sc. a. 153. Elisabethf. A. 19. 153. 171. Gl. 45. Inchr. 248, 250. Pt. 312. Kreuzf. A. 153. Sc. 195. Magda-lenenf. A. 153. Matthiasf. A. 153. Rathhaus. 3nfdr. 246. Bincengt. Cc. 195. Bruchfal. Stiftet. A. 126.

Bruel. Kirche. A. 105.
Brügge. Afabemie. M. 214. Seil. Blutstav. A. 71. Johanneshofpistal. M. 213. Salvatorf. A. 164. M. 213. Salvatorf. A. 164. M. 213.
Brüdenberg. Kirche. A. 7.
Brünn. Augustinerf. A. 138. Jacobif. A. 138.
Brüffel. Motre Dame la Chapelle. A. 71. St. Gubula. A. 164.
Burg. Kirchen. A. 103.
Burgos. Baumeister. 176.
Burgfelbe. Klosterf. A. 92.
Bürgel (Thal.). Klosterf. A. 92. Jusicht. 249. 279.
Bürow. Stiftsf. A. 153.
Byjang. Apostelf. A. 4.

## Œ.

Calcar. Bfarrt. D. (214). Stiftet. A. 153. Sc. 211. 230. Cambridge. R. 40. Cammin. Dom. A. 106. 153. Sc. 212. Taufftein 38. Domardiv. Sc. 185. Campen. Rlofterf. 2. 71. Campenic. Rirche. 2. 16. Carlow. Rirde. A. 105. Caffel. Martinet. A. 142. Chartres. Dom. Sc. 287. Chemnig. Rirchen. A. 142. Schloff. Infchr. (258). Chorin. Rloftert. A. 25. 153. Cleve. Stiftet. A. 25. 153. Clotten. Rirche. A. 16. Coblenz. Caftort. A. 25, 71. D. 189. Sc. 194. Dominicanert. A. 126. Florinef. A. 25. 71. Frauenf. A. 25. 71. 126. 171. Georgef. **2**. 127. Coburg. Schloffap. A. 5. Coesfelb. Lambertif. Br. 202. Colbas. Rlofterf. A. 106. Colberg. Marient. A. 15, 153. Cansbelaber 32, M. 197. Sc. 212. (230). Tauffeffel 38. Colmar. Bibliothet. DR. 216. 219. Manfter. A. 127. 171. D. 216. Soln. Alter Dom. A. 14. Ansbreas. A. 71. 129. 165. Apofteln. M. 20. 25. 71. 171. Faftentuch 49. 201. Caecilien. A. 71. Gl. 41. Eunibert. A. 25. 58. 71. Glem. 197. 297. Sc. 192. Dom. A. 7. (9). 12. 15. (16). 18. (19). 21. 25. 52. 111. 119. 120. (121). 122. 126. 127. (165). 171. Altar 26. Br. 195. Dach. 49. Gl. (45). Glem. 198. 231. 3nfchr. 248. 257. 258. M. 23. 196. (200). Reliquiarien 186. Sc. 33. 192. (193). 194. 200. 229. Georg. A. 71. R.
188. 189. Taufftein 36. Gereon.
A. 20. 25. 72. M. 196. Groß: Marstin. A. 18. 25. 72. 171. Taufstein
36. Johannes Bapt. A. 72. M.
188. 189. Bindfahne 313. Karmes
literfloster. A. 171. Maria auf
bem Capitol. A. 17. 24. 25. 56.
58. 62. 72. M. 188. Sc 22. (184).
314. Maria in Lysfirchen. A. 72.
Maria in ber Schuurgaffe. Reliquiarium 156. Mauritius. A. 72.
Minoriten. A. 128. Bantaleon.
A. 72. Petrifirche. Glsm. 231.
Sc. 229. M. 215. Privatbesis.
Reisealtar 30. Severin. A. 72. 129.
165. Labyrinth 23. M. 196. Stabs
tisches Museum. M. 198. 199.
200. 215. Ursusa. A. 72. M. 189.
196. 318. Sclayarium 186. Balls
rafssche Sc. 185.
conrabsburg. Klosters. A. 72.

Conradsburg. Rlofterf. A. 92.
Conradsborf. Rlofterf. A. 72.
Conftantinopel. Sophienf. A. 11.
Conftanz. Dom. A. 72. Sc. 210.
Etephansf. A. 17.
Corvei. Rlofterf. A. 92.
Corlin. Michaelist. A. 154.
Edslin. Marienf. A. 154. Sc. 212.
230.

Coffig. Rirche. A. 101. Cottbus. Bfarrt. A. 154. Craazen. Brivatbefig. M. 227. Crailsbeim. Johannest. A. 81. 82. Sc. 208.

Ereglingen. Herrgottet. Kanzel 39. Eues. Hofpitalt. A. 129. Eulm. Klofterfirchen. A. 154. Eulmfee. Dom. A. 106. 154.

#### D.

Daber. Kirche. A. 154.
Damm. Kirche. A. 154.
Dangig. Kirchen. A. 154. Graus monchenf. Chorgeftühl 34. Johansnesft. 27. Wi. 45. Isl. 154. 171. Aletate 27. Gl. 45. Infor. (246). M. 213. 214. 223. Paramente 31. Sc. 47. 230. Schießgartenhalle. Baumeister 171.
Dargun. Klofterf. A. 155.
Darmftabt. Bibliothef. Sc. 185. Mufeum. Glom. 198. Reisealtar 30. Delff. Alte und Reue Kirche. A. 164.

Darmstabt. Bibliothef. Sc. 185. Museum. Glem. 198. Reifealtar 30. Delft. Alte und Neue Kirche. A. 164. Demmin. Bartholomäif. A. 185. Denkendorf. Alosterf. A. 81. M. 216. Stechbelm 260. Deuth. Benebictinerk. A. 165. Restiquienbehälter 186.
Diedborf. Gl. 46.
Dijon. St. Benigne. A. 58.
Dinfelsbuhl. Georget. A. 133. 171.
M. 216. 312.
Diftelrath. Kirche. A. 72.
Dobbertin. Kirche. A. 105.
Döberfen. Kirche. A. 105.
Döbergen. Kirche. A. 105.
Döbergen. Kirche. A. 106.
Döberis. Glodeninfor. 254.
Dobriug. Klokert. A. 19. 106. 155.
165. 171. Infor. (254). M. 288. Sc.
212. 292.
Dobriug. Klokert. A. 106.
Döbris. Glodeninfor. 256.
Dortmund. Dominicanert. A. 142.
M. 215 Marient. A. 92. M. 196.
200. Orgel 40. Reinoldif. A. 92.
142. 172. Br. 202. M. 290.
Douat. Bibliothef. M. 284. 285.
Doren. Stiftel. A. 86.
Dramburg. Kirche. A. 155.
Dreveling. Rirche. A. 155.
Drevelingen. Kloker. A. 165.
Drubect. Klokerf. A. 14. 92. 165.
Drübect. Klokerf. A. 14. 92. 165.
Drübect. Kapelle. A. 92.
Duberftabt. Cyriacuef. A. 172.
Duisburg. Salvatorf. A. 155.

#### Œ.

Cherbach. Rlofterf. A. 72. Chrach. Rlofterf. A. 81. Cb8borf. Rlofter. Teppich 49. Eger. Franciscanertlofter. Sc 201. Sauptf. A. 86. Schloftap. 21. 5. 86. Enfterftein bei Detmold. Sc. 183. 293. Echternach. Billibrordf. A. 72. Gichftabt. Dom. Br. 206. Einbed. Stiftef. A. 172. Eifenach. Ricolaif. A. 93. Barts burg. A. 5. 61. 101. Eisleben. Kirchen. A. 142. Riroren. -... A. 155. Dominicanerf. A. 155. Marienf. Elbing. Dominicanert. Leidnamet. A. 155. A. 107. Ricolait. Taufteffel 38. Elbena, Rloftert. A. 107. Sc. 194. Elten. Rirche A. 155. Eliville. Rirchthurm. A. 129. Elwangen. Rirche. A. 21. 81. Emmerich. Algunbenf. A. algunbenf. Munfter. A. 73. 155. Monftranz 185. 306. Ems. Rirde. 9. 73, Engern. Dionpfiuet. Sc. 184. 230. Enfisheim. Pfarrf. Deteorftein 48. Erbach. Gruft. Sc. 193.

Erfart. Augustinert. A. 142. Barfüßerf. A. 142. M. 225. Sc. 193. 200. Dom. A. 9. 16. 17. 25. 93. 101. 142. Br. 183. 205. Sl. (45). 46. 241. 244. Insight. 249. Sc. 191. 192. (211). Dominicanert. A. 21. Kirche auf bem Petereberge. A. 93. Insight. 254. Predigerf. A. 142. Sc. 191. Regierf. A. 93. 101. M. 219. Severif. A. 17. 142. Sc. 191. 211. Taufstein 38. Schottens. A. 93. Thomass. Sc. 200. Erwitte. Sc. 183. Cflen. Stiftes. A. 14. 56 73. Canbelaber 32.

Chlingen. Dionysiust. A. 81. 134. Sc. 210. Marient. A. 81. 134. Sc. 210. Marient. A. 17. 134. 172. Paulst. A. 134.

## 8

Fallenstein. Sc. 300. Fauruban. Stiftef. A. 81. Floreng. Bibliothef. M. 306. Gas lerie degli Uffici. Br. 305. Flog bei Barby. Taufftein 37, 244. 250. Forchbeim. Schloffap. M. 197. Fornich. Kapelle. A. 129. Frankenberg. Frauent. A. 142. Frankfurt a. Mt. Dom. A. 9. 22. 129. 172. Infchr. 252. M. 196. Sc. 193. 194. 211. 230. Frauent. Infar. 252. Sc. 193. Rapelle im Saalhofe. M. 6. Ratharinent. Sc. 194. Leon-hardef. A. 73. 129. Romer. A. 172. Stadtbibliothef Dippychon 31. 185. 266. Stabeliches Inftitut. DR. 215. Frankfurt a. b. D. Marien: (Dber:) R. A. 15. 155. Altare 27. Canbelaber 32. M. 225. Sc. 230. Zausteffel 38. Ricplaik. A. 107. Unterk. A. 156. Franzburg. Schloßt. Sc. 201. Frauenburg. Dom. A. 156. Frauenrobe. Kirche. Sc 194. Frebelsloß. Aloftert. A. 93. Cibos rium 29. Freiberg. Dom. A. 65, 93, 142. Sc. 191. Freiburg i. 23. Münfter. A. 7. (16). 18. 19. 20. 22. 25. 73. 125. 126. 129. 169. 172. Brunnen 47. Fastentuch 49. Gl. 45 Glem. 198, 231. Inschr. 256. Kanzel 38. 39. 211. M. 196. 201. 218. 223. Rormalmaße 48. Sc. 47. 192. 230. 276. Sonnenubr 49. Treiburg a. b. M. Schloffap. A. 5. 6. 61. 93. Stabit. M. 18. 20. 21. 63. 68. 93. 142. 165. 172. Sc. 212. Freienwalbe. Marient. A. 156.

Freifing. Dom. A. 81. Sc. 33. 34. 192. (194). 210. 286. Freislar. Stiftef. A. 73. Freubenftadt. Rirche. A. 134. Sc. 210. Tauffiein 37. 251. Friedeberg. Hauptf. A. 142. Frose. Kirche. A. 62. 93. Fulba. Alte Rirche. A. 14. Rirche auf bem Michelsberge. A. 56. 73. Rirche auf bem Petersberge. A. 56. Sc. 183. Funffichen. Dom. A. 86. Fürftenwalbe. Dom. A. 156. Inschr. 250. Schlosferarbeit 48. Fürth. Kirche. Sc. 208.

## G.

Gabebufd. Rirde. A. 105. Ganbersheim. Rlofterf. A. 93. Garbelegen. Marient. A. 107. Ris colait. A. 107. Barz. Stephanst. A. 156. Taufstein 38. Gagelow. Rirde. A. 105. Gauodernheim. Rirde. Sc. 211. Gebwiller. Rirde. A. 73. Geißlingen. Rirde. Sc. 210. Geithaun. Rirde. A. 93. Gelnhaufen. Burgfap. A. 5. 73. Bfarrt. A. 73. Sent. Johannest. Infor. 212. R. (213). Macariustap. A. 73. Genthin. Rirde 2 103. Georgenthal. Ruine. A. 93. Gernrobe. Stiftef. A. 14. 62. 89. 93. 277. Sc. 211. Gefete. Stiftet. M. 94. Gilding. G! 45. Gingft. Rirde. A. 156. Glabbach (Münden.), Rlofterf. A. 73. Glogau. Dom. D. 227. Smund. Beil. Rreugt. A. 17. 84. (134). 172. Gnabenthal. Rloftert. A. 24. 134. Gnefen. Dom. A. 156. Br. 22. 181. 203. Enopen. Rirche. A. 16. 105. Gobesberg. Dochtreug 47. Collnow. Rirche. A. 156. Gollingen. Rloftert. 2 94. Sorlis. Frangiscanerf. A. 143. Deil. Grab. 48. 143. Deil. Rreugfap. A. 143. 172. Betri Baulit. M. 9. 14. 15. 26. 122. 142, 172. Brunnen 47. Gl. 45. Zaufftein 35. 244. 251. Bahrzeichen 49. Goslar. Dom. A. 90. 94. 172. Altar 27. D. 198. Franfenbergerf. 2.94. Marftf. A. 94. Reuwerffloftert. A. 94. D. 189. Schloffap. A. 5. Gotha. Bibliothet. Sc. 185. Göttingen. Bibliothef. M. 200.
Grabow. Rirche. A. 105.
Granzow. Kuine. A. 156.
Grathen. Kirche. A. 101.
Graubenz. Tauftein 38.
Graupen. Kirche. Sc. 230.
Gras. Kirchen. A. 138.
Greiffenberg. Marienf. A. 156.
Greiffenbagen. Ricolaif. A. 107.
Greiffenbagen. Ricolaif. A. 107.
Greiffenbagen. Ricolaif. A. 166.
Greiffenbagen. Kirche. A. 156. Tauffein 38. Marienf. A. 156. Sc. 230.
Nicolaif. A. 156.
Greifow. Kirche. A. 105.
Grevismühlen. Kirche. A. 105.
Grevismühlen. Kirche. A. 101.
Grimma. Marienf. A. 94.
Grimme. Kirche. A. 156. Sc. 212.
Größich. Kapelle. A. 94. 99.
Großellinden. Kirche. A. 156.
Grünserg. Kirche. A. 156.
Grünserg. Kirche. A. 156.
Grünserg. Kirche. A. 156.
Grünserg. Kirche. A. 143.
Grünsfeld. Kirche. Sc. 209.
Guglingen. Balmtuch 49.
Gülbenftern. Klofterf. A. 156.
Gurf. Dom. A. 14. 86. M. 189.
Gültrow. Dom. A. 14. 86. M. 189.

# Q.

Saag. Rirden. A. 164. M. 164. Bagenau. Rirde. A. 73. 172. Salberftabt. Andreast A. 143. Burs charbif. A. 94. Dom. A. 13. (16). 21. 22. (25.) 112. (113). 114. 115. 119. 121. 143. 165. 169. 172. Br. 48. 204. Canbelaber 32. Gl. 45. Glem. 198. Infchr. 252. DR. 215 225. Ornamen: tift. Arbeiten 186. 201. Baramente 31. Sc. 35, 185, Taufftein 35, Teppiche 35, 189, Triumphfreuz 26, Rathari-nenf. A. 143, Liebfrauenf. A. 94. Br. 181. M. 169. 197. Sc. 183. 185. Morist. A. 94. Hall. Michaelist. A. 9. 134. Sc. 223. Balle a. b. C. Rirden. A. 8. Dom. A. 144. Inschr. 248. Laurentius: (Reumartis:) R. Altar 29. 225. Das rien:(Martt:) R. A. 20. 24. 101. 143. 172. Br. 202. Infdr. 244. M. 224. Bahrzeichen 49. Morist. A. 143. (172). Altar 29. 225. Infchr. 246. 247. Cc. 276. Refibeng. Buftrich 38. Steinfarg 43. Taufftein 37. Rother Thurm. A. 18. 143. 172. Ulrichef. a. 15. 143. Altar 29. 225. Br. 202. Rangel 39. Sc. 228.

Balle bei Bruffel. Martinik. A. 164. Samburg. Rirden. A. 157. Didaes liethurm 19. Betrithurm 19. 172. Sameln. Dom. A. 94. Samereleben. Rloftert. A. 87. 94. Ciborium 29. Dannover. Rirden. 2. 144. Barbehaufen. Rlofterf. 2. 95. Safelad. Collegiatt. A. 172. Saufen. Rirche. Infdr. 250. Savelberg. Dom. A. 107. 157. Glem. 198. Cc. 194. Dagfelb. Tobtentap. A. 73. Sechingen. Kirche. Br. 206. Seerberg. Kapelle. M. 218. 277. Heidenheim. Kirche. Inschr. 250. Heidingsfeld. Kirche. Sc. (209). Heidelberg. Bibliothef. M. 275. Heilbronn. Kilianof. A. 134. 172. Sc. 208. Borfinbfluthl. Knochen 48. M. 223. Michaelistap. A. 81. Beiligengrabe. Rlofter. A. 157. Beiligentreng bei Deifien. Rlofterf. 91. 95. Beiligentreuz in Defterreich. Rlofter. 2. 86. 138. Beiligenstadt. Annafap. Sc. 286. Regibienf. A. 119. Stiftef. A. 172. Seilingen. Rirche. A. 101. Seilsberg. Schloffap. A. 157. Stabte firde. A. 157. Beilebronn. Rloftert. A. 81. Infchr. 253. M 198. St. 208. 228. 229. Schwanenorben 264. Deimersheim. Rirche. A. 73. Glem. 198. Seiningen. Rloftert. 2. 95. Tep: piche 49. Beinsberg. Gangolfet. A Beifterbach. Ruine. A. 73. Gangolfst. A. 81. Bedlingen. Rloftert. A. 24. 95. Sc. Helmftabt. Augustinert. A. 95. Lude gerif. M. 95. Demerten. Rirche. A. 107. Berforb. Bergerf. A. 144. Johans nesf. A. 144 Dunfterf. A. 95. Businnaf. A. 172. Rabewigist. A. 144. Berrenalb. Rloftert. A. 81. 277. Berrenberg. Stabtf. A. 172. Stiftet. €c. 210. Berefelb. Rirche. M. 73. Rathhaus. Inidr. 242. Bergberg a. b. Gifter. Rirche. A. 157. N. 197. Bergberg bei Beestow. Relch 201. Bergogenbufd. Rirden. A. 164. Bilbesheim. Bafilifenbau. 90. Dom. A. 95. Br. 22. (181.) 182. 183. 296.

299. 301. 304. 307. 309. 314. Golds schmiebearbeiten 186. Infchr 239. DR.

23. 187. Tauffeffel 37. Gottharbef. A. 10. 62. 87. 95. Sc. 183. Magebalenenk. Golbschmiedearbeit 186. 243. Michaelisk. A. 95. M. 198. Sc. 183. Morisk. A. 95. M. 198. Sc. 183. Morisk. A. 95. Simmelskal. Klosterk. Sc. 193. Simmelskan. Klosterk. Sc. 194. Sirchau. Aureliusk. A. 81. Sirgenach. Kirche. A. 74. 129. Sobenfechen. Kirche. A. 105. Sobenfechen. Kirche. M. 101. Sobenmolfen. Rirche. M. 101. Sobenmolfen. Rirche. M. 225. Sobensollern. Michaeliskap. Sc. 183. Societer. Klosterk. A. 74. 157. Societ. A. 101. Soberter. Klosterk. A. 16. Soverer. Klosterk. A. 16. Sourer. Klosterk. A. 16. Sourer. Klosterk. A. 16. Sourer. Klosterk. A. 16. Sourer. Klosterk. M. 58. 63. 95.

## 3.

Jeblownif. Kirche. A. 7.
Jena. Stadtf. A. 144.
Jerichow. Klosterf M. (16). 25. 102.
(104). 107. Sc. 194. Stadtf. A. 107.
Jerusalem. Grlöserf. A. 4.
Jelau. St. Johann am Sügel. A.
86.
Ilbenstadt. Klosterf. A. 74. 278.
Ilen. Bfarrf. A. 81.
Ilenburg. Sapitelfaal. A. 96. Klosterf. M. 60. 90. 95.
Ingelbeim. Kirchen. A. 8. 74.
Ingolstadt. Frauenf. A. 134. 172.
Innsbrud. Dom. Br. 206. M. 224.
Johannisberg. Kirche. M. 105.
Juterbog. Frauens (Damms) R. M.
107. Nönchenf. M. 15. 157. M. 319.
Micolaif. M. 18. 20. 122. 157. Miche 27. Inschr. 243. 254. M. 197.
Sacramenthaus 32. 250. Tezelsfasten 47.
Ballsischippe 48.

#### ø

Raiferswerth. Stiftsf. A. 74. Res liquienschrein 186. Ralchreuth. Kirche. Sc. 208. Rampen. Kirchen. A. 164. 173. Rappel. Klosterf. A. 15. Glem. 198. Rariftein. Kreuzf. A. 138. R. 199. Mariahimmelfahrtest. M. 199. Raspau. Elisabethst. A. 138. Se. 33. Razwang. Kirche. Sc. 208. Replheim. Apothese. Sc. 286. Remberg. Stabtlirche. M. 227. Kentheim. Balbsap. M. 197. Keiderich. Kirche. R. 197. Rirabeim, Rlofterf. A. 24. 134. M. 197. Rlaufen. Ballfahrtet. A. 129. Sc. 229 Rlein-Komburg, Rloftert. A. 82. Rlein-Schöppenftedt, Kirche. A. 96. Klingenberg, Schloftap. A. 86. Klofter (Befter) Gröningen. Kirche. M. 101. Sc. 183. Rlofterneuburg. Kreuggang. N. 86. 138. Infor. 250. DR. 30. 189. 224. 291. Mus. Riofterf. A. 96. Mus. Rirche. A. 105. Knauthaun. Kirche. A. 101. 277. Rnechtsteben. Rlofterf. A. 74. Robern. Matthiasfap. A. 74. Kohren. Kirche. A. 101. Kolin. Bartholomäif. A. 18. 138. Romburg. Benedictinerftift. A. 82. Rirche. Antipendium 30. 318. Leuch: ter 183. Rornweftheim. Kirche. A. 173. Königsberg i. b. R. Klofterf. A. 157. Marient. A. 157. Ronigsberg i. Br. Dom. A. 157. Ronigelutter. Abteif. A. 96. Gratau. Dom. A. 107, 157, Br. 204. Cr. 228. Frauenf. Sc. 228. 229. Rirden. A. 157. Rreblig. Glodeninidr. 256. Rrememunfter. Rirde. Glom. 198. Rroneberg. Schloffap. Sc. 194. Rrufemart. Glodeninicht. 241. Rubsborf. Rirche. Sc. 230. Rulm. Lauftein 38. Ruftenberg. Barbaraf. A. 138. 173. Kyllburg. Stiftef. A. 17. 129.

## L.

Laach. Abteif. A. 18. 25. 74.
Lage. Kirche. A. 105.
Landbberg bei halle a. d. S. Schloßfap. A. 5. 96.
Landbhut. Burgfap. A. 82. heil. Geiff. A. 134. Jodocusf. A. 134. Martinif. A. 19. 134. 173
Langenlipsborf. Kirche. A. 107.
Laffan. Kirche. A. 107.
Lauenburg. Jacobif. A. 158.
Lauffen. Regiswindenf. A. 134.
Laufinis. Klofterf A. 96.
Lebus. Dom. A. 7.
Lebnin. Klofterf. A. 107 M. 225.
Leipzig. Baulinerf. Sc. 200. Prisvatbefis. M. 41. holzschnitt 286. Sc. 209. Stabt. Museum. M. 227.
Leidnig. Mathiasf. A. 173.
Lenzen. Katharinenf. Br. 202.
Leonberg. Stabt. M. 82.

Leutschau. Jacobik. Sc. 230. Lewesow. Rirche. A. 107. Leyden. Bancratiusk. A. 164. Bestrik. A. 164. Stadthaus. M. 214 Liegnis. Betris Baulik. A. 159. Lillenfeld. Rlofterk. A. 87. Limburg a. b. haardt. Rlofterk. A. 25. 74. Limburg a. b. Lahn. Dom. A. 20. 25. 74. Laufftein 36. Ling. Kirche. M. 215. Lippoldsberge. Rlofterf. A. 96. Lippftadt. Jacobif. A. 144. Marienf. A. 96. 144. Nicolait. A. 96. Loburg. Tobtenf. A. 108. Loccum. Riofterf. A. 96. Capitel: faal. A. 96. Lochftabt. Schloßtav. A. 158. Loig. Kirche. A. 108. Lonnig. Runbbau. A. 74. Lord. Klofterf. A. 82. Infcr. 254. **Lords.** R Dt. 216. Lorfc. Begrabniffap. A. 56. Rlos fterf. A. 74. Lowen. Betrif. A. 164. Lowenich. Kirche. A. 74. Lubom. Kirche. A. 7. Lubect. Dom. A. 16, 25, 108, 158, Br. 195, 202, M. 214. Katharinenf. A. 17, 158, M. 197, 267. Marienf. a. 11. 100. M. 191. 267. Marien f. A. 7. 16. 25. 150. 158. Br. 38. G(sm. 198. Infor. 255. M. 213. (214). Sc. 33. 195. Uhr 49. Betrif. A. 15. 158. Lübow. Kirche. A. 105 Lübonghaufen. Kirche. A. 144. Lugde. Rirde. A. 16. Lugdeu. Rirde. A. 158. Lucau. Rirde. A. 158. Lucau. Rirde. A. 16. 18. Lucau. Riofter. R. 189. Teppide 49. Luneburg. Rirchen, A. 158. Dichaes lief. D. 225. Lutenbach. Rirche. A. 74. Lauf: feffel 36. Dienpfiust. A. 74. Beil. Rreugt. 2. 14.

#### M.

Magbeburg, Dom. A. 4. 8. 9. (16). 18. (19). (21). 22 24. (25). 26. 67. 118. (119). 140. 144. 165. (169). 173. Altare 26. 27. Br. 32. 204. Capitelfaal 97. Gl. 45. Grabmaler 43. 44. 181. 3r. fdr. 239. 242. 252. (253). Rreuggang 97. M. 189. Worell 52. Sc. 184. (193). (211). 265. 271. 276. 285. 314. Schlofferarbeit 48. Taufftein 35. Tezelschaften 47. 11br (49). 3 o hanne 6f. A. 173. Marien f. M. 96. Pfarrfirchen A. 13. 145. Runbfirche. A. 56.

Mahingen. Bibliothef. D. 224. Maibbrunn. Rloftert. Sc. 209. Mailand. Dom. Baumeister 176. Mainz. Allerh. Rap. A. 129. Dom. A. 14. 16. (18). 19. 20. 25. 65. 75. 129. 173. Br. 22. 181. 239. 243. 248. Golbichmiebearbeiten (186). 201. 3nichr. 249. 252. Rangel 39. Mnemonie 75. Sc. 47. 192. (193). 210. 276. Tauf: feffel 37. Emeramet. A. 129. Gott: reser of. wmeramer. A. 129. Gott harbefap. A. 5.66. 75. Quintinif. A. 229. Stephanef. A. 14. 25. 129. Altar 29. Meggewand 266. Mansfeld. Klofterf. 101. Marburg. Elifabethf. A. 25. 111. 141. 142. 145. Glem. 198. Infor. 240. Meliquiarum 201. S. 102. 222. 240. Reliquiarum 201. Sc. 193. 230. Teppid 201. Wappen 259. Marienf. A. 145. Marienburg. Schloß. A. 158. Do: faif 201. Marienfelb. Rlofterf. A. 16. 97. &: fepult 48. Marienstabt. Kirche, A. 130. Marienthal. Rlosters. A. 97. Marienwerber. Dom. A. 159. M. 201. Taufftein 38. Mastrickt. Servatiust. 2. 75. Maulbronn. Rlostert. A. 13. 21. 80. Maulbronn. Klofterf. A. 13. 21. 80. 82. 173. M. 197.
Mayen. Bfarrf. A. 25.
Meißen. Afraf. A. 146. Dom. A. 3. 16. 25. 145. Altare 27. M. 227. Sc. 191. (265). Schloft. A. 173.
Melverobe. Kirche. A. 17. 97.
Memleben. Klofterf. A. 16. 25. 68. 97. M. 197. Mergenthau. Schloßf. M. 217. Merl. Kirche. Sc. 229. Merfeburg. Dom. A. 8. 12. 13. 16. (18). (20). 21. 24. 25. 58. 68. 97. 124. 146. 173. 279. Br. 181. 152. 203. 205. Gl. (45). 3nfdr. 241. (247). 248. (250). 252. 253. 255. Lichtfäule 31. M. 27. 225. 267. 319. Sc. 33. 192. 200. (211.) 212. 290. 312. 314. Schilbfrotenschafe 48. Steinsarg 43. Taufftein 37. 318. Wahrzeichen 49 Weihefreuge 48. Binbfahnen 313. Reus marttet. A. 97. Betriflofter. A. 97. Infdr. 249. Sirtif. A. 146. Inschr. 256. Stadtf. A. 146. 3n: fct. 241. Merig. Rirde. A. 16. 75. Methler. Rirde. A. 97. D. 196. Mettlach. Runbfirde. A. 56. Meg. Dom. N. 25. 130. Kapelle. A. 75. Dichelftabt. Kirche. Sc. 193. Milbenfurt. Klosterf. A. 97. Minben. Dom. A. 97. 141. 146. 3nfchr. 246. 255.

Miraftores. Baumeifter 176, Mittelheim. Rirche. A. 75. Mittelgeil. Runfter. A. 76. Mittenwalbe. Diorist. Sc. 230. Dobling. Runbfapelle. A. 87. Dollenbed. Rirche. A. 146. Diolin. Rirde. A. 100. Sc. 276. Monrepos. Br. 206. Motlom. Rirche. Cc. 230. Mublhaufen am Redar. Bitust. D. 197, 199, Mublbaufen in Thuringen. Blafiust. A. 18. 119. 146. Rapelle. M. 146. Marienf. A. 15. 146. München. Frauenf. (Dom). A. 19. 23. 25. 134. 173. Altare 27. Sofs bibliothef. Golbschmiedearbeiten 186. Insche 282. M. (187). 278. Sc. 185. Beteref. M. 224. Sc. 192. Bis natothef. M. 199. (215). 216. 217. 218. 219. (222). 223. 224. Brivats befis. M. 200. 216. Münchenlofra. Kirche. A. 101. Schlofs fap. A. 5. 98. Münfter. Dom. **21.21.98. 20.196.** 215. Lambertif. A. 146. 173. DR. 196. Liebfrauent. A. 17. 146. Ludgerif. A. 98. Dufeum. DR. 200. 215. Munftereiffel. Rirde. M. 75. Munftermaifelb. Dartinef. A 25. 75. Sc. 229. Munzenberg, Sologfap. A. 5. Muschane. Rirche. A. 7.

#### M.

Rahermemmingen. Kirche. M. 216. Mamedy. Klofterk. A. 16, 130. Raugardt. Marienk. A. 159. Raumburg a. d. S. Curie. A. 98. Dom. A. 8. 13. 14. 18. 19. 20. 25. 58. 61. 68. 91. 98. 119. 146. Altar 28. Br. 203. Glem. 198. M. 179. (225) Biscina 32. Sc. 35. 191. 192. 265. Legelskaften 47. Morikkloskerk. A. 146. Leichenkein 42. 240. 252. Benzelskaften 48. 159. Redarfteinach. Kirche. A. 146. M. 227. Reisse. Jacobik. A. 159. Redarfteinsch. Kirche. Sc. 193. Redarfteilsingen. Pfarrk. A. 82. Reuenbork. Sciftsk. A. 75. Reuenbork. Sciftsk. A. 75. Reuenbork. Sciftsk. A. 98. Reuenbork. Sciftsk. A. 98. Reuenbork. Rirche. A. 101. Reuenkirchen. Kirche. A. 105. Reuklosker. Rirche. A. 105.

Reuruppin. Rlofterf. A. 108. 159. 173. Marienf. A. 173. Br. 202. Reuftabt a. b. Wien. Bfarrf. A. 87. Reuftabt: Chersmalbe. Dagbalenent. a. 159. Ec. 230. Reuß. Quirinif. 2 75. 173. Infchr. 247 244.
Rieberlahnstein. Johannest. A. 75.
Riebergell. Rirche. A. 76.
Riebergell. Rirche. A. 76.
Rienburg a. b. G. Rirche. A. (118).
141. 146. Sc. 192.
Rikomedien. Rirche. A. 20. 53.
Rola. Bafilifa. Inschr. 249.
Rarbkousen Dam A. 98. Retrif Mordhaufen. Dom. A. 98. Betrif. A. 173. Br. 203. 3nichr. 248. Rordhaufen i. b. Neumart. Gl. 46. Morblingen. Georgef. A. 134, 173. D. (216). 218, 223. Sc. 228. Rathebaus. M. 277. Salvatorf. A. 135. Roffen. Rirche. A. 101. 277. Rottuln. Rirche. A. 146. Romgorob. Sophien f. Brongethuren 22. 181. 296. 299. 300. (301). 302. 303. 304. Mürnberg, Aegibienf. A. 135. Br. 204. Burg. A. 5. 82. M. 199. 223. Euchariusfap. A. 82. Frauenf. A. 135. 173. 207. Br. (206). M. (199). Sc. 191. (208). Uhr 49. Fronwage. Sc. 207. Jacobif. A. 135. Johan: nesfirch hof. Heil. Grab 48. Sc. 207. 208. 304. Karthäuferfl. A. 135. Landauerbrüderhaus. M. 222. Les rengf. M. 22. 25. 135. 173. Br. 204. Glem. 198. 231. Dt. 199. Sc. 33. 207. 229. 277. Teppide 35. 201. Roris: fap. M. 216. 217. 222. Sebalbef. **21**. 9. 14. (22). 24. 25. 68. 82. 135. Br. 202. 204. Goldarbeit 204. Glem. 198. 231. M. 199. 219. 222. Sc. 191. (207). (208). 229. 277. 288. Tauffefiel 37. Schoner Brunnen. Gc. 191. 290.

#### D.

Mymmegen, Runbfirche. A. 56.

Dberbiebach. Ranzel 39. Dberebersbach. Rirche. A. 101 Dbernborf. Kirche. A. 98. Obernig. Kirche. A. 101. Dberpreilip. Kirche. A. 101. Dberpreilip. Kirche. A. 99. Dberftenfelb. Stiftef. A. 82. Oberwefel. Stiftef. A. 25. 130. AV. 198. Sc. 211. Oberwittighaufen. Kapelle. A. 82. Oberzell. Kirche. A. 76. Offenbach. Kirche. A. 26. 130. Ochfenfurt. Kirche. Sc. 209. Dliva. Klofterk. A. 108. 159. 174. Dlmüß. Gl. 45.
Oppenheim. Katharinenk. A. 14. 130. Glimüß. 198. Infdr. 249. M. 197.
Orvieto. Baumeister 176.
Osnabrud. Dom. A. 98. Reliquiarium 186. Tauftesfel 36. Johannesk. A. 98. Marienk. A. 147.
Otterberg. Abteik. A. 75.
Ottmardheim. Rundkirche. A. 75.
Omen. Pfarrk. A. 82.
Ophin. Kloster. A. 147.

## P.

Paberborn. Bartholomail. A. 99. Dom. A. 16. 21. 25. 99. Brunnen 47. Infor. 246. Sc. 286. 295. 302. 303. Parchim. Marient, A. 105. Jud. Grabs fteine 250. Tauffeffel 38. 251. Paris. Sainte Chapelle A. 128. Pafemalt. Marient. A. 159. Dico: laif. M. 108. Baffau. Dom. A. 174. Patichtau. Kirche. M. 159. Paulinzelle. Rloftert. A. 24. 87. 99. Dedule. Rirche. A. 16. 23. Dr. 225. Sc. 230. Peitingen. Michaelisf. A. 83. Belplin. Kirchen. A. 159. Perleberg. Jacobif. A. 159. Br. 202. Petersberg, Annafap. N. 99. Klos fterf. A. 16. 18. 25. 58. 99. Petershaufen. Rlofterf. A. 4. 18. 61. 75. Inichr. 249. Annafap. A. 99. Rlos Pforta. Abtefap. A. 99. Rloftert. A. 15. 16, 17. 25. 119. 147. 165. 3n= ichr. 248. Sc. (47). 200. 211. Pforzheim. Schloff. A. 83. 277. Pfugthal. Rirche. A. 101. Sc. 279. 280. Pipping. Kirde. 50. Pirna. Stadtf. A. 147. Pirna. Stadtt. ... Pifa. Baumeifter 176. Blau. Rirche. A. 105. Plieningen. Kirche. A. 83. Plock. Dom. A. 159. Podwinec. Rapelle. A. 87. Pormett. Rirde. A. 105. Taufftein 38. Poring. Ballfahrtefap. A. 53. Pofen. Dom. A. 159. Br. 203. Potnig. Rirde. A. 99. 101. Prag. Albertif. A. 87. Bethlehemse fap. A. 87. Dom. A. 137. (138). 174. Br. 32, 195. DR. 199. 201 Emmauet. A. 139. Georgef. A. 17. 87. Kirche am Karlehofe. A. 139. Longinus: tap. A. 87. Mariaschneef. A. 139. Rartinifap. A. 87. Michaelist. M. 87. Dufeum. DR. 187. Betris

Baulik. A. 15. Stift Strahof. M. 222. Teink. A. 139. M. 199. Sc. 201. Universitätsbibliothek. M. 187. 199. Wissehrabk. M. 199. Prauß. Rirche. Sc. 230. Prenzlau. Jacobik. A. 108. Johansnesk. A. 108. Marienk. A. 149. 151. 159. Sc. 230.
Proseken. Kirche. A. 105. Proseken. Rirche. A. 160.

## Q.

Duedlinburg. Schloßf. A. 13. 14. 16. 24. (25). 60. 99. Altare 27. Inschr. 247. 252. 253. M. 187. 189. Ornamentist. Arbeiten 186. Reliquiarien 31. (186). 201. Sc. 184. 185. Leppiche 35. 49. 189. Wipertif. A. 14. 56. 90. 99. Duerfurt. Schloßf. A. 18. 99. Sc. 193. 265.

#### N.

Madofcau. Rirche. A. 7. Madftabt. Sc. 138. Magan. Rirche. A. 7. Rambow. Rirche. A. 195. Ramersborf. Rapelle. A. 71. DR. 196. Natibor. Schloßfap. A. 160. Navengiersburg. Thurm. A. 75. Navenna. St. Maria in Borto. M. 329. St. Bitale. A. 55. Rageburg, Dom. A. 108. Rednis. Rirde. A. 16. Rebefin. Rirche. A. 108. Reces. Rirche. D. 214. Regensburg. Allerh. Rap. A. 83. Als tar 27. Alte Bfarre. A. 24, 135, 21: tar 27. Br. 205. Dom, A. 9. 16. 25. 133, 135, 165, (169), 174, Altar 29, Brunnen 47. Glem. 198. Sc. 33, 286. Connenuhr 49. Dominicanerf. A. 135. Emeramef. A. 18. 25. 83. €c. 183. 184. Fürftenfaal. Teppich 287, Diebermunftert. A. 84. Obermun fterf. A. 18. 83. Schottenf. A. 82. 84. Sc 183. Stephanstap. (Alter Dom). A. 83. Altar 27. Rebna. Rirde. A. 105. Reichenau. Rirden. A. 75. Meichenbach. Georgef. N. 84. Reichenhall. Cc. 184. Reinsbagen, Rirche. N. 160. Remagen. Bfarrhof. Sc. 183. Bfarrf. 2. 76. Reutlingen. Marienf. A. 17, 136. Beil. Grab 47. DR. 197. Mheinfels, Schloffap. A. 130.

Mibnis. Kirche. A. 105. 160.
Mibdagshaufen. Klosterk. A. 16. 96.
100
Ricenberg. Abteik. A. 100.
Mististen. Kirche. Instruction.
Mibtisten. Kirche. Instruction.
Mibtisten. Kirche. Instruction.
Mibtisten. Kirche. Instruction.
Mibtisten. Kirche. Instruction.
Mobils. Runigunbenk. A. 147.
Mochlis. Runigunbenk. A. 147.
Mochlis. Runigunbenk. A. 147.
Mochlis. Runigunbenk. A. 147.
Mochlis. Rirche. A. 101. 277.
Milfelb. Kirchhof. Sc. 194.
Mom. Wausoleum ber Constantia.
A. 54. S. Calisto. M. 288. S. Clesmente. A. 4. S. Baul. A. 54.
Rommersbork. Abteik. A. 76. 130.
Moshilb. Stiftel. A. 174. Br. (204).
Mosheim. Kirche. A. 76.
Mostock. Kirche. A. 76.
Mostock. Kirche. A. 76.
Mostock. Kirche. A. 76.
Mostock. Kirche. A. 76.
Mottenburg. Jacobik. A. 22. 136.
(Mism. 198. M. 215. Sc. 228. Rathshaus. M. 215. 218. Spitalk. Sc. 228.
Mottenburg. Kirche. A. 9. 136.
Rotterbam. Große Kirche. A. 164.
Mottweil. Peil. Kreuzk. A. 164.
Mottweil. Speil. Kreuzk. A. 166.
Mugenwalbe. Kirchen. A. 130.
Mügenwalbe. Kirchen. A. 130.
Mügenwalbe. Kirchen. A. 160.

#### ල,

Saglfelb. Apothete. A. 101. Dungf. M. 147. Stadtt. M. 147. Baffer: fap Cc. 326. Salaburg. Dom. Taufteffel 37. 251. Frauenstift. Sc. 183. Petrif. A. 87. Betriftift. Sc. 183. Pfarrf. At. 87. Rathhaus. Sc. 286. Rupertustap A. 56. 86. Calzwebel. Ratharinenf. A. 108. Br. 202. Glem. 198. Lorengf. 2. 108. Darient. A. 15. 108. Br. 206. Giem. 198. Sc. 212. 230. Dondent. DR. 227. 230. Cangerhaufen. Jacobit. A. 147. Ul: richef. A. 100. Infchr. 249. (251). Satow. Rirche. A. 105. Capn. Rlofterf A. 130. Reliquiarium Geeburg. Bergf. A. 101. Geebenhorft. Kirche. M. 197. Geehaufen. Kirche. A. 109. Sc. 230. Gegeberg. Kirche. Sc. 231. Geffau. Dom. 87. Gerrahn. Rirche. A. 105. Schaffhaufen. Dunfter. A. 76. Cheveningen. Rirche. A. 164.

Colageborf. Rirde. A. 16. 105. Coleifheim, Bilbergalerie. DR. 222. Coleis. Bergt. A. 101. Colesmig. Dom. Cc. 231. Coletftabt. Fibest. A. 68. 76. Seil. Grab. 48. Echleufingen. Stiftet. Christopheor: ben 264. Schlierfee. Magbalenentap. A. 174. Colon. Rirche. 2. 105. Coneeberg. Bfarrf. M. 147. 174. DR. Echonau. Rirche. A. 76. Schöngrabern. Rirde. A. 87. Coonbaufen. Rirde. A. 109. Cooningen. Laurentinet. A. 100. Chonthal. Rloftert. Drachenorden 264. Éc. 193. Cooppingen. Rirde. D. 200. Coornborf. Rirde. A. 124. 136. Chorrentin. Rirde. A. 105. Coraplau. Rirde. A. 101. Comabad. Rirde. M. 136. 3nfdr. 250. **奶**. 219. Cc. 208. Edwarzach. Abteif. 2. 76. Schwarzrheinborf. Rirche. A. 24. 76. Dt. 188. Zaufftein 36. Comargioch. Rapelle. A. 84. Coma, Riofterf. A. 174. M. 224. Comeinfurt. Rirde. Cc. 194. Comerin. Dom. A. 109, 160, Br. 195. Mufeum. Sc. 201. Schwintenborf. Rirche A. 16. 105. Ciegburg. Reliquiarium 186. Sindelfingen. Stiftef. A. 84.
Sinzig. Pfarrf A. 25. 73. 76. M. 215.
Slupp. Kirche. A. 139.
Soeft. Dom. A. 16. 25. 100. M. 196.
Reliquiarium 201. Graueflofterf.
A. 147. Marien f. A. 100. Nico: laitap. A. 100. DR. 196. 271. Baulef. A 147. D. 200. Betrif. A. 100. Thomask. A. 100. Biefenf. 141. 147. 174. DR. 200. Opanbau. Dicolaif. A. 174. Tauffef: fel 38. Speier. Dom. A 14. (18). 21. 25. 65. 66 76. 165. Infchr. 252. Delberg 48. **€**c. 193. Sponheim. Rirde. A. 76. St. Florian. Stiftef. N. 87. Gl. 244. St. Gallen. Bibliothef. Baurif 4. 8 14. 16. (17). (20). 24. 26. 27. 35. 39. DR. (187). Sc. 185. 310. Ot. Goar. Stiftef. A. 25. 130. Cc.

Et. Jacob. Rirde. A. 87. Et. Lo. Rotres Dame. Sc. 285.

St. Matthias. Rirde. A. 77. 174. Goldichmiedearbeiten 186. St. Paul. Rfoftert. A. 87. St. Thomas. Rlofterf. A. 24. 77. St. Wenbel. Rirche. A. 130. St. Wolfgang. Rirde. €c. 230. Stabe. Rlofterf. A. 161. Stabtberg. Rirde. A. 147. Stabtilm. Rirde. A. 161. 144. Stargard. Johanness. A. 101. 144. Stargard. Johanness. A. 151.161. Tausst. 38. Marient. A. 151. 161 Steinbach bei Bibra. Kirche. A. 100. Steinbach im Obenwald. Kloskers. A. 77. Steinfurt. Schloßtap. A. 5. Steingaben. Runbfav. 2 84. Stenbal. Dom. A. 109. 150. 161. 170. 277. Sc. 212. 230. Jacobif. 170. 277. Glom. 198. Cc. 230. Marient. A. 161. 170. Br. 203 Cc. 230. Rath haus. M. 170. Ctepnis. Rlofterf. M. 161. **A.** 161. 174. Stettin. Rirden. € do lo § f Sc. 194. Stolberg. Gottesaderfap. 2. 147. Muttergottestap. A. 147. Stolp. Rirchen. A. 161. Stuttgart. Stiftet. R. 9 Runftichule D. 218. 288. Bris vatbefis. D. 218. 219. Etralfund. Apollonientap. A.162. Jacobif. Beil. Geift. A. 162. Jacobit. A. 162. Sc 38. 212. 230. Johans neet. A. 162. Katharinent. A. 162. Marien f. A. 162. Altare 27. Niscolaif. A 162. Br. 195. Sc. 38. 201. 212. 230. Strafburg. Bibliothef. D. 187. 314. Runfter. A. 4. 7. 9. 16. 18. (19). 21. 25. 77. 126. 130. 174. Brunnen 47. Gism. (198). Infor. 249. Orgel 40. Sc. 192. 211. 265. 288. 289. Uhr 49. Stephanet. \$1. 77. Tho: mast. M. 77. Strausberg. Marienf. Sc. 230. Supplingenburg. Templert. A 100. Springen. Rirde. A. 7.

#### Z.

Kangermunde. Ricolaif. A. 109. Rathhaus. A. 170. Stephans f. A. 109. 162. 170. 174. Br. 202. Thorethurme. A. 170. Tegernfee. Rlofter. A. 174. Feuster 22 189. Kercerow. Kirche. M. 226. Keterow. Kirche. A. 105. Taufestein 35.

Thann. Kirche. A. 131.
Theclafirche. A. 100.
Tholey. Kirche. A. 131.
Thorn. Jacobif. A. 151. 162. Inschr.
219. Johannest. Br. 195.
Tiefenbronn. Stiftet. A. 84. M. 216.
218. Sc. 228.
Tigerfeld. Armenhaustap. Sc. 210
Tollbath. Kirche. A. (84).
Tournay. Kirchen. A. 77.
Torgau. Marient. A. 147.
Trebenkirche. A. 100.
Treffurt. Kirche. A. 101.
Treptowa. d. M. Marient. A. 163.
M. 197. Sc. 201.
Treptowa. d. K. Petrik. A. 163.
Treuenbrießen. Marient. A. 163.
Treuenbrießen. Marient. A. 109.
Tribosm. Kirche. A. 109.
Tribosm. Kirche. A. 109.
Triebsees. Kirche. A. 163.
Triet. Basilica. A. 53. Dom. A.
3. 8. 16. 19. (25). 77. Sc. 211.
Hospital Inschr. 240. Liebstrauent.
A. 3. 25. 58. 110. 125. 131. Goldschmiedearbeiten 186 Sc. 192. 211.
Martinistlosters. A. 11. Museum.
Marmortors 47. Simeonst. A. 77.
Stabtbiliothet. Goldschmiedearbeiten 186. M. 187.
Tübsingen. Georges. A. 136. 165.
Tuln. Rapelle. A. 87.

## 11.

Nedermunbe, Kirche. Sc. 230.

Um. Markt. Brunnen 210. Munsfter. A. 7. 9. 15. 18. (19). 25. 132.

133 136. 174. Glem. 231. Inschr. 247. Rangel 39. 210. M. (216). 218.

Sc. 33. 35. (219). 228. 277. (290).

Tegelekaften 47. Sammlung bes Kunstvereins. Sc. 210.

Untel. Tausstein 36.

Unna. Kirche. A. 147.

Unterlimburg. Urbanik. A. 84.

Unternessa. Inschr. 256.

Urach. Amanbik. Sc. 210.

Usedom. Kirche. A. 163.

Utecht. Dom. Baumeister 57. 175.

Kirche. A. 7.

#### 23.

Berben. Dom. A. 6. 16. 25. 147. Beffera. Rlofterf. A. 100. Bianben. Schloftap. A. 5. 77. Bietlübbe. Kirche. A. 105. 109.

#### **33**3.

Bahren. Rirde. A. 105. Waiblingen. Kirche, A. 175. Walbed. Kirche. A. 101. Baltenrieb. Kloftert. A. 101, 175. Bangta. Klofter. A. 103. Barendorf, Alte Kirche. D. 200. Barendow, Kirche. Sc. 230. Battmannshagen, Kirche. A. 163. Bechfelburg, Kirche. A. 101. 277. Altar 30. Kanzel 38. 39. 190. Sc. 190 - 192. 200. Weiher. Kirche. Sc. 277. Weilheim. Kirche. M. 216. Weimar. Stadtf. Br. 203. **9**₩. 227 277. Beinsberg. Rirde. A. 84. Infdr. 249. Weißenburg, Kirche. A. 136. Weißenborf, Kirche. A. 84. Weißenfels. Clarafloftert. **21.148.** εί. 200. Stabtf. 2. 148, 175. Infchr. 248 Bahrzeichen 45. Werben. 3 ohannest. A. 163. Br. (202). Glom. 231. Sc. 230. Werben. Abteif. A. 77. M. 196. Wernbe. Klofter. Leppiche 49. Wernigerobe. Rathhaus. Baumeifter 175. Befel. Karthäuferklofter. Infchr. 253. Wetter. Kirche. A. 148. Wehlar. Dom. A. 131. Sc. 192. Wehlar. Wiebent. A. 148. Bebba. Biebenf. A. 148. Bien. Augustinerf. A. 139. Bel-vebere. D. 222, 223. (224). Baus meiftercharchiv 170. Dom. A. 9. 16. 17. 19. 20. 22. 25. 85. 87. 88. 137. 139. 175. Dach 50. Gl. 45. 3nichr. 239. 251. Rangel 39. Sc. (207). 210. 276. Maria Stiegenf. A. 19. 26. 139. Michaelerk. A. 88. Minoritenk. A. 139. Bienbaufen. Rlofterf. A. 24 piche 49. Wiebbaben. Dufeum. Sc. 193. Wiefenburg. Rirche. A. 12. DR. 227. Bilbering. Rlofterf. Infchr. 254. Sc. 194. Bilonad. Ratharinens (Wall= fahrte:) R. A. 150. 163. Glem. 231. Wimmelhurg. Rirche. A. 101. Wimpfen am Berge. Rirche. M. 136. Wimpfen im Thal. Stiftet. A. 9. 136, 175. 23ismar. Rirden. A. 163. 175. DR. 197. Bittenberg. Rapelle. A. 148. M. (227). Ratheftube. M. 227. 296. 312. Schloft. A. 148. 192. Br. (205). Sc.

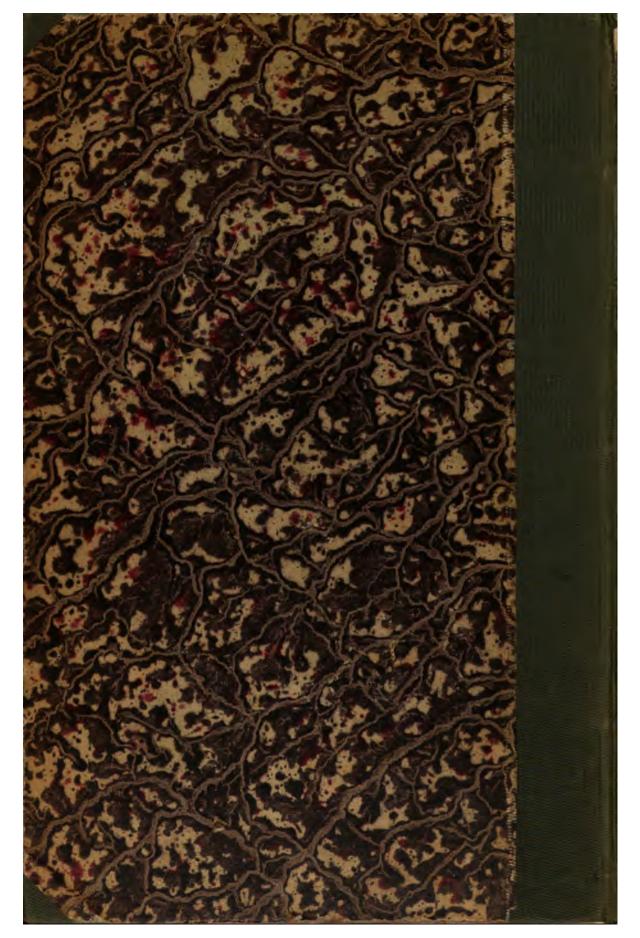